

830.82 D4894

v.145

BOOK 830.82.D4894 v.145 c.1 # DEUTSCHE NATIONAL-LITTERATUR



3 9153 01858029 2

The familia like still willing and while recommend it sites will be followed to the familian of the sites will be delivered to the sites will be sites to the sites of the sites and the sites of the sites of the sites and the sites of the s Jan for his al grain

Genaue Rachoftbung eines Ekrefes von L Zied im Befise der Halburger Stadtöbliothet

Latury hier

Ziebingen bei Frantfurt a. d. Oder, den 20. Juni 1807. | im Y

Handen immer weitsausger, weil es ei ne Geschichte der Boesie Mein sehr werthgeschätzter, theurer Freund; zürnen Sie nicht, daß Sie erst nach fo langem Zwischen-Raum etwas von mir erjahren, wir alle, besonders ich, haben in allen Zeiten und unter verschiedenen Umftänden an Sie denken muffen und haben immer Theil an Ihrem Edjickfale genommen, so viel mir es aus der derne haben errathen können. Es hat mid, besonders sehr gerührt, daß Sie Ihre geliebte Mutter fo bald haben verliehren mußen, wie wir es hier aus den Hamburger Zeitungen erfahen; doch dente ich, ist es Ihnen auch ein großer Trost und schöne Beeuhigung gewesen, sie noch gesehen zu haben; wie viel schwerz licher wäre es Ihnen ohne Zweisel gewesen, wenn Zie in Rom aus ber Berne diese Rachricht erfahren hatten. Doch mitffen Gie vesen wäre, aber die Unordnungen der Posten durch den Krieg verantaßt, haben gemacht, daß zwei meiner Briefe an Sie, wie ichicte Ihnen auf Ihren Willen Ihren zurückzelaffenen Brief, nachher schrick ich Ihnen noch einmal, als hier schon alles in Unordnung war, wie es mir und meiner Hanillie ergangen sei, aber Sie haben beide Briefe nicht erhalten. Wir find während dieser gangen Zeit abwechselnd in London und Ziebingen gewesen, die Frisch'iche Familie war nur auf einize Wochen abwesend, im Anfang des Bohlnifden Beldzuges, als man fürchten nutzte, daß Begebenheiten werden Jhnen außerdem bekannt genug sein. 3d) bin bei alledem durch die fortwährende Unruhe in meinen Arbeiten ich geftört worven, noch megt aver or ach meine Krankspit, bie fich auf Tage und Wochen immer noch febr fcmerzhaft zeigt, so daß ich dem bevorstehenden Winter mit Angst entgegensehe, ich hatte in ein Bad reisen wollen, aber ich habe diesen Gedanken ichon fast aufgegeben. Mit meiner Gefch ichte der deutschen Poestie bin ich ziemtlich vorgerückt, nur wird n ir das Werk unter den auch nicht glauben, daß ich im Schreilen so gar saunselig gedie ersten einrückenden Truppen sich ohne Disciplin betragen würden. Seitdem hat das Land hier herum an Durchmärfchen, Requifitionen und Contributionen fehr gelitten, doch haben wir fonft meistentheils ziemlich wie im Frieden hier leben können. Die Politischen einige andere an andere Freunde verlohren gegangen find.

Untwort, und nach Monaten erst indirekt die Rachricht, daß gar daß dies ein Schidfal fei? Ein Ansdruck in Ihrem letten turgen cs fagen, daß Gie mich nicht fange genug gekannt haben und daß Sie mich die größte Zeit unseres Umgangs hindurch mit befangenen Augen angefehen haben: so haben wir uns nie ganz verstanden, und dadurch gewisse kleine Wisperskändnisse, Unebengtiidlichen Hinderniffe hätte der Aufenthalt in Rom so wie unfre fpäter den herzlichsten Dant für Ihr freundliches Anerbieten, das im Migemeinen wird. Wie hatt' ich gewünfcht, aus Jhren Briefen mehr zu erfahren; ich muß Ihren noch fagen, daß ein Brief nach Heidelberg, welcher in einem, an meinen dortigen Berleger eingeschloffen war, ebenfalls nicht angekommen ift, ich erhielt keine nichts von mir angekommen sei; unsere Preuß. Losten überließen sich sogleich in einem viel zu frühen Schrecken ihrer Anarchie, zu der sie schon in Friedenszeiten hinneigen. Sollen wir nun sagen, Briefe hat mir weh gethan: Sie könnten nicht um meine Breundtrauen gegen mich, was ums beiden nicht anfländig ist; darf ich heiten und Ungleichheiten unferer Charaltere zu einer Heftigkeit, die sich ohne dies niemals würde gezeigt haben. Ohne diese un-Reisen uns beiden mehr Freude gewähren können. So sage ich Ihnen (da jener Brief, der frühere, verlohren gegangen ift) jett, Sie mir in einem früheren Briefe thaten, es war mir aber damals unmöglich, auch wenn es meine Gefundheit zugelaffen hätte, meine Fannlie zu verlaffen, sonst wäre ich mit Freuden zu Ihnen geeilt, um in Ihrer Gefellschaft und in freundschaftlichen Gesprächen über Runft in Erinnerungen über Italien und unfere Reife die 1 aurige Gegenwart zu vergeffen. Überall hoffe ich, Sie typh, agent touch ? foothow, um fo lieber mir; id, ten und beide an einem ... .: freuen, wenn Sie nitt, sire Notizen von der Reife überschicken ber der der der der der manches vergessen, manches ist in meinem Andenten hauptfachlich durch meine Arankheit nur schwach und unvollständig, und wenn ich auch eben nicht enschloffen bin, etwas über Ztalien und Runft zu schreiben, so werden diese Blätter mich doch ichaft betreln. — Seien Sie versichert, daß ich gegen Niema dreundichaft und Bertrauen heuchle, verbannen Sie alles D mieh mic < 1100 Dir.

### Herausgegeben

von

## Prof. Dr. Jak. Minor



77..., ∸ďi≉

und die dieje dählt

Berlin und Stuttgart, Verlag von W. Spemann



#### Alle Rechte vorbehalten

# YHAHHI - HHHON HOPHA - THOM .333.

````` |}-

Drud von B. G. Ceubner in Ceipzig

## Einleifung.

11us einer angesehenen Berliner Beamtenfamilie stammend (fein Bater war geheimer Kriegsrat und Justizminister, ein Mann von Friedris cianischem Geifte und der älteste Freund Ramlers, dem dieser aber umsonst eine reiche dichterische Nachkommenschaft gewünscht hat) war Wilhelm Beinrich Wadenroder in demjelben Jahre mit Tied (1773) geboren und wurde zugleich mit ihm unter Gedices Leitung am Friedrich Werderschen Inmnafium herangebildet. Als der frühreife Tieck zu Ditern 1792 die Universität bezog, hielt der ftrenge Wille seines Baters den jungen Wackenroder noch jum Privat- und Borbereitungsunterrichte in Berlin zurück. Un Stelle bes perfonlichen Berkehrs mußte nun ber briefliche treten und die noch erhaltene Korrespondeng der Zugendfreunde gewährt uns ben Ginblid in ein Berhältnis von feltener Bartheit und Lieblichkeit. Wackenroder zeigt fich als eine weiche hingebende Natur, etwas timide, schüchtern und linkisch, bei einer garten forperlichen Draanis fation ohne perfönlichen Mut, gerade ihretwegen aber empfindlicher und empfänglicher für alle Eindrücke des Schönen, reizbar besonders für die Musik. Ungern, aber ohne Kraft bes Widerspruches, opferte er biefe seine Lieblingsfunst, welche er so gern zu seinem Lebensberufe erwählt Tied u. Wadenrober.

hätte, bem Willen des Baters gegen die Rechtsgelehrsamkeit auf, mahrend fein weiches Berg vor dem falten Beruf des Richters guruckbebte Reine eigentlich produftive Natur, bedarf er gur Produktion eines äußeren Unftokes und am liebsten, wenn dieser Unftof von seinem Freunde Tieck fommt. In seiner Urt liegt die passive Singabe an den Genug der Kunft und besonders in der Musik scheint ihm die passive Aufnahme der mabre Genug. Go fein ift feine Organisation, bag er jogar die forperliche Wirfung der Mufif auf feine reisbaren Nerven zu fühlen glaubt. Gemütstief und ahnungsvoll tritt er überall bort, mo Wit und Scharffinn verlangt werben, freiwillig gurud. Runftlich fteigert er feine Empfindung wohl auch mitunter zu einer, im auftsärerischen Berlin freisich in ber Luft gelegenen Empfindelei, ju Aberschwänglichkeit und Schwärmerei, mahrend fich auf ber anderen Seite ber Beift und Ginflug feines nüchternen Baters in feiner punftlichen Geschäftsordnung und unverletbaren Zeit: einteilung geltend macht. Wenn er fich auch wohl einmal nach einer Aufführung von Kabale und Liebe in die ungestüme Seftigkeit Ferdinands benken und an feinem Plate nicht anders gehandelt zu haben meinen fann, jo find doch meder im Leben noch in der Poefie die erhabenen großen Gefühle feine Sache. Bon Frauenliebe ift in feinem Leben nicht die Rede; der Freundschaft aber ift er in hohem Maße fähig und bebürftig – er bedarf nur eines Freundes, der aber fein ganzes Herz ausfüllen foll. Un diesen Freund schließt er fich denn auch mit frauen: hafter Bartlichkeit an: er geht in Tied auf, indem er fich ihm freiwillia unterordnet. Benn er Glied in der Rette fein fann, welche Tied an die Welt feffelt, glaubt er feine Bestimmung erfüllt zu haben. Tiecks Freundschaft ift fein größter Stolz, seine höchste Freude; Tiecks Worte jind ihm Crafel; Tieck will er alles, was er ift, zu verdanken haben. Zein Enthufiasmus vericonert und veredelt unaufhörlich an bem Bilbe, das er von seinem Freunde in dem Herzen trägt, er malt sich ihn zum Abeal aus. Zwingt ihn Tieck ja einmal durch seine Schwachheit und Selbstqualerei zu Bormurfen, jo fügt er, noch che fie ausgesprochen find, in Barentheje eine begütigende Entiduldigung hinzu. Fast eiferfüchtig macht er über die ichriftstellerischen Talente seines Freundes; aufrichtia und begeistert im Lobe, schonend und wahr im Tadel, warnend wo bie Gefahr allerdings am nächsten lag: vor Bielichreiberei und Müchtigkeit der Produktion. Wie er überhaupt mit den Jahren und durch Tiecks Ginfluß an Selbständigkeit gewinnt, jo nimmt auch in dieser Sinficht fein Urteil fpater an Entschiedenheit gu.

Umgefehrt spricht Tieck in seinen Briefen überall als der Gereiftere, als der Utademiser, der sich dem Primaner gegenüber fühlt; als der beslehrende Freund. Er ist auch der mehr Beschäftigte und darum in der Korrespondenz weniger eifrig: er verlangt Briefe, schreibt aber (zwar nicht weniger umfangreich), aber) seltener. Er sucht den Enthusiasmus Backenroders für seine Berson einzudämmen, er fürchtet die auf ihn

folgende Enttäuschung, er reduziert die Überschätzung auf das richtige Maß. Er warnt Backenrober vor den "fleinen Empfindungen", d. h. der Empfindelei. Für ihn ift mehr das Erhabene, wie für Wackenrober das Rührende. Mit Borliebe und nicht ohne eine gewisse Prabliucht zeigt er fich als den in Leiden Erfahrenen, den Mitleidsbedürftigen, der bie Schrecken eines Abdallah, Frang Moor, Guido u. a. in seinem Inneren durchaelebt hat. Und wie Tied in den romantischen, fast wörtlich mit dem Abdallah übereinstimmenden Schilderungen feiner Qualen, jo übertreibt Wackenroders Zärtlichkeit die Besoranis. Aber auch Tiecks Empfindung für den Freund ist heiß genug, daß er ohne denselben nicht leben zu können meint. Auch Died wetteifert mit Wackenroder, ihm das Bochfte und Befte zu verdanken: seine Seilung von der Schwermut, eine Berfeinerung und Veredlung feiner Gefühle. Das trifft wohl auch im aangen die Wahrheit. Wackenroder wird, wie gejagt, in dem furzen Briefwechsel sichtlich selbständiger; sicherer und energischer nicht nur in seinen Empfindungen, sondern auch in seinen Urteilen, die vordem leicht aus einem Extrem ins andere fielen. Tiecks frühreifes, etwas vorlautes Befen wurde umgefehrt durch Wackenrobers Sanftmut gemildert, wenn auch in den Briefen davon weniger die Rede ift als von dem Troft, den Wackenroder der Schwermut seines Freundes spendete. Und wie Tiecks Jugend überhaupt durch die Übertragung der Dichtung in das Leben charafterifiert wird, so fehlt auch hier nicht ganz die Künftelei: Posa und Carlos, Rafael und Julius in Schillers eben ericbienenen philosophischen Briefen find die Borbilder, benen man nachlebt und nachliebt.

Mur auf einige Tage konnte Wackenroder seinen Tieck in Halle befuchen und mit ihm in Gemeinschaft eine Reife nach Leipzig und Bortit unternehmen. Dauernd zusammengeführt wurden die Freunde erst zu Ditern 1793, als auch Wadenroder die Universität bezog. Damals war mit den frankischen Fürstentumern Ansbach und Baireuth auch die Universität Erlangen an Preußen gefallen und es war für ben Sohn eines pflichttreuen Staatsbeamten unumgänglich, dort zur Hebung des Kollegien= besuches beizutragen. Died anderseits war sein eigener herr und gog feinem Freunde zu Liebe gleichfalls nach Franken. Mehr als in den Hörfälen, welche Wadenroder indeffen mit gewohnter Bunftlichkeit befuchte, erhielten die Freunde hier unter Gottes freiem Simmel und auf Reisen ihre Unregungen. Auf ihre Wanderungen in der fränklichen Landschaft, welche fich bis ins Fichtelgebirge erstreckten, kommt Tied noch in dem Phantajus und in seinen letten Novellen unermüdlich zurück. In Nürnberg erichloß sich ihrem begeisterten Sinne zum erstenmal ber Zauber bes altdeutschen Kunftlebens und mit bem Ramen Albrecht Dürers verband fich der des Sans Sachs. Noch im Jahre 1828 gedachte Sulpi; Boifferee auf der Reife jum Dürerfeste in der Dunkelheit und Stille ber Rürnberger Etragen mit Chrfurcht der Zeit, in welcher Wackenrober und Tied zuerst wieder das Andenken des alten Künftlers erweckt hatten.

In Bamberg traten die ersten und mächtigen Sindrücke hinzu, welche die Sohne eines protestantischen Landes von dem fatholischen (Vottesbienfte erfuhren und die sich nach und nach in ihren Gedanken mit ber altdeutschen Kunstwelt zu verbinden begannen. In Göttingen, wo fie den Winter 1793 94 studierten, nahm Wackenroder nach solchen Unregungen Die altdeutschen Studien mit größerem Gifer auf, als er fie bei Roch in Berlin begonnen hatte. Auch Tied, ber anfänglich recht als Cohn ber aufgetlarten Zeit vor Geschmacksverderbnis gewarnt hatte, hatte jest feine Einwendungen mehr zu machen, wenn fich fein Freund in die Dichter der jog. Maneffeichen Sammlung, in die Müllerichen Sammlungen der alten Geldengedichte oder endlich in den traulichen Sans Cachs vertiefte, an beffen Grabe fie in Murnberg geftanden hatten. Wadenrober durfte feinem Berliner Lehrer, ber damals eben an feinem befannten Kompendium der deutschen Litteraturgeschichte arbeitete, Notizen über die in der Bibliothef zu Göttingen befindlichen altdeutschen Manuffripte liefern. Solchen Etudien machte die Rüdfichr in die Baterftadt, welche Die beiden Freunde im Commer 1794 über Braunschweig und Samburg nahmen, ein unerfreuliches Ende und die Beichäftigung in einem uns geliebten Berufe follte an ihre Stelle treten. Nur nebenbei durfte Backen: rober fich ber Mufif widmen, welche er jo gern zum Lebensberuf erwählt hätte: er bilettierte bier, er bilettierte in ber Malerei und Dichtung. Es brauchte in der letteren längere Zeit, ehe Wackenroder seinen eigenen Ion fand: mit seinen Nachahmungen der Schillerschen Jugendlyrif und einem faft ins Burleste auslaufenden Schidfalsdrama hatte er vor feinem Freunde wenig Ehre aufgehoben und fich in den Strauffederngeschichten jogar den gutmutigen Spott Tieds gefallen laffen muffen, der feinen Freund ebenjo wenig als sich jelbst ichonte. Dadurch eingeschüchtert, magte er fich mit ben Mufgeichnungen, welche er aus feinen Gesprächen mit Tied über die Runft angelegt hatte, lange nicht hervor. Es war Die Art der Freunde, fich über jeden Punkt, in dem ihre Meinungen Differenzierten, einmal zu verständigen, ihre gegenseitigen Meinungen mit einander zu mischen und in eine Maffe gu fneten, die fünftig als Gigentum beider gelten konnte. Das war auch bei diesen Aufzeichnungen ber Fall, zu welchen die gemeinsamen Reisen der beiden Freunde in Franken die erste Beranlassung gaben. Erst auf einer späteren Reise nach Dresben (Sommer 1796), wo sich die Bewunderung der großen Maler der itas lienischen Renaissance zu jener ber altdeutschen Rünftler gesellte und Diesem Gedanken neue Nahrung gab, hatte Wackenroder den Mut, feine Berjuche vorzuzeigen und überraichte seinen Freund durch ihren Inhalt. Tied, als der geubtere Schriftsteller, nahm fich der Uberarbeitung Diefer Efissen an und empfahl fie auf ber Weiterreife an Reichardt, ber nicht nur eine berjelben, bas "Chrengebachtnis Durers", in fein Bournal "Deutichland" aufnahm, fondern auch für die Ginfleidung und Fortsetzung ber folgenden von Ginflug wurde. Denn weil eine folche Aunftbegeifterung

zu diesen Zeiten in der Welt unmöglich sei, riet er, die Aufzeichnungen einem Monche zuzuschreiben, wobei den Freunden der Gedanke an die fromme Einfalt des Leifinaschen Rlofterbruders nahe lag. Go erschienen, durch eine Vorrede und einige fleinere Auffätze ähnlicher Art von Tieck vermehrt, 1797 im Berlag bes Berliner Buchhändlers Unger die "Bergens = er gießungen eines funftliebenben Klofterbruders". Mehr noch als die Gedanfen des Rlofterbruders waren die dem Mufikus Sofef Berglinger zugeschriebenen Ideen Badenrobers Gigentum. Gie waren hervorgegangen aus dem Widerspruche zwischen seiner amtlichen Thätigfeit und seiner immer gunehmenden Neigung gum Künftlerberufe; ein Zwiespalt, der ihn innerlich verzehrte und gewiß auch zu seinem frühen Tode beigetragen hat. Er starb den 13. Februar 1798 am Nervenfieber. Mus feinem Nachlaffe gab Tied unter Singufügung eines überwiegenden Rontingentes eigener Auffate die "Bhantafieen über die Runft, für Freunde ber Kunft" (Hamburg, bei Friedrich Berthes 1799) heraus. Den ursprünglich in demselben Stile wie die beiden genannten Schriften und gleichfalls im Berein mit Wackenrober geplanten "Sternbald" führte er, wie in der Ginleitung zu Band 144 der Deut. Nat.=Litt., 1. Ab= teilung 3. XII gezeigt worden ift, nach anderen Ideen aus.

Der Inhalt der "Bergensergießungen" ift nicht, wie man vielleicht glauben wird, ein theoretischer. Es find vielmehr Künftlergeschichten aus der Zeit des wiedererwachenden Kunftenthusiasmus, der italienischen und deutschen Renaissance, unter verschiedener Ginfleidung größtenteils bem Bajari nachergablt. Der Ausblick auf die Gegenwart, der Gegenfat zwischen jener schönen Zeit und dem funftlosen traurigen Seute, verrät sich allenthalben durch verstohlene Seufzer. Dabei unterscheidet sich Tiecks Bortrag freilich auffällig von dem seines Freundes: Wackenroder leiht seinem Gegenstande einfach seine kindliche leutselige treuberzige, mitunter auch wohl linkische Eprache, der Gegenstand redet durch ihn wie der Allmächtige die Lippen des Andächtigen bewegt. In dieser Art kann Tieck nicht gegen ihn auffommen: er redet weltlicher und kann die kindliche Undacht feines Freundes höchstens affektieren; er ergreift nicht als Klofterbruder, sondern im Namen verliebter Künftler das Wort, er bringt die Schilderungen erregter Seelenguftande und romantischer Naturbilder mit herein, welche in seinen weltlichen Schildereien eine jo große Rolle spielten. Was die in diese fleineren Erzählungen hineingearbeiteten Kunftansichten betrifft, fo tritt die Abereinstimmung mit bem Sturm und Drang, besonders mit den Blättern von deutscher Urt und Kunft, auf den erften Blick hervor. Mit Serder und Goethe wollen Wackenroder und Tieck der altdeutschen Kunft, jene der altdeutschen Baukunft — diese der altdeutschen Malerci, zu ihrem Rechte verhelfen. Wie Serder der gotischen Kirche ihre eigentümliche Schönheit neben dem griechischen Tempel guerfannt hatte, jo verlangt auch Wackenrober, daß man sich jedem Künstler hingebe, die Dinge der Natur mit seinen Organen sehen lerne und sich

in jedes fremdes Befen hineinfühle. Aber freilich; mahrend bei Goethe und Berber bas emergierende Deutschtum alles andere in den Sintergrund drängt, bewahrt sich Wackenroder auch für die italienische Kunst einen freien Ginn, und wo nach der Echonheit die Frage ift, kann er nicht umbin dem göttlichen Rafael vor dem geliebten Albrecht Dürer den Borzug zu geben. Die Frage nach dem Wefen der "Begeisterung", welche als der eigentliche Urgrund aller Kunft erscheint, bleibt am Schluffe ebenso ungelöst wie am Anfange: der Runftgeist läßt sich des geheimnisvollen Schleiers nicht berauben. Wie Samann am Anfange Der Geniezeit verbinden Wackenroder Tieck am Anfange der Romantit die beiden Beariffe von Glauben und Genius: der eine ift so undefinierbar und rätselhaft wie der andere. Das Göttliche im Leben und in der Kunft muß man erft glauben, bann versteben; ja das, mas man jo gemeiniglich verstehen nennt, ift hier überhaupt überflüffig. Die Begriffe von Aunft und Religion gerrinnen auf Diesem Wege in einander. Die Runft, deren ftebende Beimörter in den Bergengergieftungen "beilig" und "göttlich" find, wird zur Religion; die Kunftbetrachtung zur Andacht. Diefer Grenze hält Backenrober ftill, deffen hingebende Kunftandacht uns mit derselben Rührung erfüllt, mit welcher wir nur immer wahre Frommigfeit zu betrachten pflegen. Sache feines romantischen Genoffen war es, diesen kunftglauben bis in die Bergerrung zu treiben. Schon im Sternbald fehrt Tied die Sache um und bezeichnet die Andacht umgefehrt als den höchsten und reinsten Kunftgenuß, deffen unsere menschliche Seele nur in ihren ichonften und erhabenften Stunden fahig ift; und bald darauf durfte und mußte man im Genenfer Kreife ber Roman= tifer alles, selbst das Gewöhnlichste, bis zur Religion treiben. Hatte Backenrober übereinstimmend mit Samann gegen den Enftemglauben, gegen die Intolerang des Berftandes, welche schlechter sei als die des Gefühls, im Hinblick auf die Nicolaiten des Tages geeifert und sich freilich jelbst ichon zu dem Cate verftiegen, daß Aberglaube beffer als Enftemglaube jei: jo ftimmte Friedrich Schlegel bald barauf ein mahres Loblied auf die Unperständlichkeit, die Teindin des gefunden Menschenverstandes, an. Und mas pon den weitreichendften Konfequengen mar: menn Wackenrober den Gegenständen der Kunft dieselbe Anbetung und Berehrung wie den Beiligen der Rirche gollte, jo verriet Tied noch in den Bergensergießungen selbst die geheimen Pfade, welche die folgende Romantit ging, indem er feinen altdeutschen Maler in Rom zum Ratholicismus übertreten und seinen Abfall mit den Worten entschuldigen läßt: "Kannst Du ein hobes Bild recht verstehen und mit beitiger Andacht es betrachten, ohne in diesem Momente die Darstellung zu glauben? und mas ist es denn nun mehr, wenn dieje Boefie der gottlichen Kunft bei mir langer mirft?"

In den Herzensergieftungen war auch bereits der Tontünftler Joseph Berglinger eingeführt worden, unter dessen Maste Wackenroder seinen

eigenen Lebensgang darstellte. Auch die innere Tragif in demselben bricht erschütternd in der Klage Berglingers hervor, daß er vielleicht mehr die Runft zu genießen als auszuüben berufen fei. Ginen viel größeren Raum nehmen die ihm zugeschriebenen Auffate in den "Bhantafieen" ein. Bier ift ber Unteil Tiecks ein bedeutenderer, fast überwiegender; hier zeigt fich in den Schlagworten bereits Ginfluß Jafob Böhmes oder Schellingicher Naturphilosophie; hier tritt endlich mit ber Figur Berglingers die Musik vor der Malerei in den Bordergrund. Wackenroders Auffate zeugen von feiner zu größerer Gelbitändigkeit und Gicherheit fortichreitenden Entwicklung, wie wir fie oben kennen gelernt haben. Er tritt fühner hervor, gefällt sich darin einmal dreift zu reden, und verfteiat sich zu Baradoren wie "frevelhafte Unschuld", welche wenigstens äußerlich an Friedrich Schlegel erinnern. Bas Tiecks Dichtung praftisch ins Werf fette, Die Bereinigung der Grenzen von Dichtfunft, Malerei und Musif, das geschieht hier in der Theorie. Tone find Worte und Farben find Tone. Die Musik wird von Wackenrober die reichere Eprache genannt, welche die Worte verachtet. Die Schilderung der verschiedenen Arten der Kirchenmusik oder Tanzmusik ist in der That nur eine Um= settung ber Mufik in Borte, ein Gegenstüd ju Tieds romantischer Dichtung, worin gleichfalls die Mufit felbst das Wort ergreift. Tied fagt uns nach Wadenroder hier nichts Neues; er hat vor dem Freunde aber die poetische Form voraus und fast ihre Gedanken in ben nachmals berühmten Bersen zusammen, welche die Romantifer unermüdlich gloffierten:

> "Liebe denkt in jüßen Tönen, Tenn Gedanken stehn zu fern; Nur in Tönen mag sie gern Alles, was sie will, verschönen. Trum ist ewig uns zugegen, Wenn Musik mit Klängen spricht, Ihr die Sprache nicht gebricht, Holde Lieb' auf allen Wegen, Liebe kann sich nicht bewegen, Leibet sie den Sthem nicht."

Wir geben im solgenden die zweite der eben besprochenen Schriften nach dem ersten Trucke, weil und daran gelegen ist, auch Tiecks Unteil gehörig hervor treten zu lassen. Über Wackenroders Leben giebt Tieck selbst in der neuen veränderten Auflage der "Phantasieen über die Kunst von einem kunstliebenden Klosterbruder" (Verlin 1814, in der Realichuls buchhandlung), welche Wackenroders alleinigen Anteil enthält, und die Biographie Tiecks von Köpke (Teipzig 1855, 2 Bde.) im ersten Bande

VIII

auf Zeite 70 f. 76. 218 ff. und im zweiten auf Zeite 267 f. 269. 270 fl die wünschenswerten Ausklünfte. Eine ausgezeichnete Besprechung der Schriften des Klosterbruders findet man in Hayms "romantischer Schule" und in Tiltheys Leben Schleiermachers (1, 280 f.). Die Briefe Wackenroders an Tieck find bei Holtei, Briefe an Ludwig Tieck IV. Bd. Z. 169 ff.; Tiecks Antworten in den dreihundert Briefen aus zwei Jahrhunderten, herausgegeben von Holtei IV. Teil S. 27 ff. gedruckt.

A. Minor.

## Phantafieen

## über die Kunft,

für

Freunde der Runft.

Berausgegeben

pon

Ludwig Tieck.

Hamburg, bei Friebrich Berthes 1799.



**T**d) übergebe teils mit Zutrauen, teils mit Üngstlichfeit diese DBlätter dem Bublifum. Gin Teil dieser Auffätze ist ein Bermächtnis meines verstorbenen Freundes W. S. Wackenrober, wovon er die lettern erst furz vor seiner Krankheit ausgearbeitet 5 und mir mitgeteilt hat, sie sollten eine Fortsetzung des Buchs: "Berzensergieffungen eines funftliebenden Klofterbruders" fein. darum trifft der Lefer hier den Namen Joseph Berglinger, sowie im gangen den Ton jenes Buches wieder an. Für die Auffate über die Mufif hatte mein Freund eine besondere Borliebe, 10 und er wünschte immer recht sehr, mit der ihm eigentümlichen ichönen Lebhaftigkeit, sie gedruckt zu sehn. Ich kann erst jetzt seinen Bunsch erfüllen, und der Leser wird mir für die Mitteilung diefer Auffätze danken, in denen man eine noch fühnere Vorstellungsart und eine ausgearbeitetere Sprache antreffen wird. Sein 15 Stil ist in diesen Auffätzen gedrungener und fräftiger, in seinen Bildern muß man oft das Seltsame, Kühne und Wahre bewundern, und jeder fühlende Lefer wird mit mir die schöne Soffnung beflagen, die die deutsche Litteratur durch seinen frühen Tod verloren hat.

Mit vieler Schüchternheit habe ich die Blätter hinzugefügt, die von meiner Hand sind. Alle diese Vorstellungen sind in Gessprächen mit meinem Freunde entstanden, und wir hatten beschlossen, aus den einzelnen Auflähen gewissermaßen ein Ganzes zu bilden; — aber da ich nunmehr bei der Ausarbeitung selbst seinen Rat 25 und seinen Beistand vermist habe, so hat mir auch der Mut gessehlt, der mich in seiner Gesellschaft beseelt haben würde.

<sup>6.</sup> Herzensergiegungen eines tunftliebenden Alofterbruders, fiebe bie Sinleitung.

Von Wackenroder ist in der ersten Abteilung die erste und fünfte Nummer geschrieben, unter Berglingers Aufsätzen gehören mir die vier letzten an. Einen unvollendeten Aufsatz meines Freundes über Nubens habe ich zurückgelassen, sowie eine Canstate, mit der er selber unzufrieden war.

— Von jeher war es sein Wunsch, für die Kunst leben zu können, seine schönste Hoffnung war, einst unter den Künstlern genannt zu werden; wenn ihm auch das letztere versagt wird, so wird ihn doch gewiß niemand, der ihn kannte, nur einigen Sinn für seine edle und liebenswürdige Originalität hatte, und der seine 10 innige Liebe für alle Kunst achtete, jemals vergessen können.

<sup>3.</sup> die vier lesten. Im Jahre 1814 hat Tied unter dem Titel "Phantasieen siber die Kunst, von einem funstliebenden Aloserbender" (neue veränderte Anflage) die Beiträge Badenroders zu den "Herzensergießungen" und den "Phantasieen" gesammelt. Seine Auswall simmt die anf eine Auswall simmt die anf eine Auswere (f. unten S. 75) mit den obigen Angaben überein.

#### Erster Abschnitt.

1. Schilderung, wie die alten deutschen Künftler gelebt haben; wobei ju Exempeln angeführt werden Albrecht Dürer, nebft seinem Vater Albrecht Dürer dem Alten.

5 Fijt eine schöne Sache, einen längst verstorbenen Künstler aus seicinen hinterbliebenen Werken sich im Geiste neu zu erschaffen, und aus allen den verschiedenen seuchtenden Strahlen den Brennpunkt zu finden, wohin sie zurücksühren, oder vielmehr den himmelischen Stern, von welchem sie ausgingen. Dann haben wir die Weltseele aller seiner Schöpfungen vor uns, — ein Gedicht unserer Einbildungskraft, wovon das wirkliche Leben des Mannes völlig ausgeschieden ist.

Noch fast schöner ist es aber, wenn wir in Gedanken dieses schimmernde Geisterwesen mit Fleisch und Bein bekleiden, — wenn wir ihn uns als einen unsersgleichen, als unsern Freund und Bruder vorstellen können, und wie auch er ein Glied der großen Menschenkette war, an äußerer Beschaffenheit allen seinen geringeren Brüdern ähnlich. Dann ist uns der Gedanke gegenwärtig, wie doch auch diese schönste Menschenseele zuerst aus dem Ei der albernen Kindheit hervorgehen mußte, — wie Later und Mutter ein Kind zur Welt gebracht, ohne ein Wort von seinem künstigen hohen Geiste zu wissen. Wir denken uns den herrlichen Künstler in allen Seenen des Lebens: wir sehen ihn als Jüngling, wie er den alten Bater verehrt und liebt, — als Mann, wie er mit Bruder, Schwester und Verwandten Freundschaft hält, wie er ein Weib nimmt und selbst Later wird, — kurz, wie auch er von

<sup>2</sup> ff. Bon Wadenrober. Bgl. die Einleitung oben  $\Xi.4$  und die Ausgabe der Phantafieen von 1814,  $\Xi.$  123 ff.

ber Geburt bis zum Tobe alle bie Schickfale erfährt, welche bem Menschenaeschliechte eigen sind.

Besonders rührend, erquickend und sehrreich wird mir nun diese Betrachtung, wenn ein solcher Künstler, obwohl er einen außerordentlichen Geist und seltene Geschicklichkeit besaß, dennoch sein Leben, als ein ganz schlichter und einfältiger Mann, auf diezienige Art durchführte, die in den vorigen Jahrhunderten bei unsern deutschen Borfahren allgemein üblich war, und die ich hier, weil sie meinem Herzen so innigslich wohlgefällt, mit wenigem schildern will.

In vorigen Zeiten war es nämlich Sitte, das Leben als ein schönes Handwerf oder Gewerbe zu betrachten, zu welchem sich alle Menschen bekennen. Gott ward für den Werkmeister angefehen, Die Taufe für den Lehrbrief, unfer Wallen auf Erden für die Wanderschaft. Die Religion aber war den Menschen 15 bas schöne Erklärungsbuch, wodurch sie das Leben erft recht verstehen, und einschen lernten, wozu es da sei, und nach welchen Gesetzen und Regeln sie die Arbeit des Lebens am leichtesten und sichersten vollführen könnten. Ohne Religion schien das Leben ihnen nur ein wildes, muftes Spiel, - ein hin- und Herschießen 20 mit Weberspulen, woraus fein Gewebe wird. Die Religion war bei allen großen und geringen Borfällen beständig ihr Stab und ihre Stütze; fie legte ihnen in jede fonft geringgeachtete Begebenheit einen tiefen Ginn; sie war ihnen eine Wundertinktur, worin sie alle Dinge der Welt auflösen konnten; sie verbreitete ihnen 25 ein milbes, gleichförmiges, harmonisches Licht über alle verworrenen Schickfale ihres Dajeins, - ein Geschent, welches wohl das fostbarfte für sterbliche Wefen genannt werden mag. Ihr fanfter Firnis brach der grellen Farbe wilder Ausgelaffenheit die scharfe Spite ab, — aber er warf auch über die trodne ichwarze Erd= 30 farbe bes Unglücks einen glänzenden Schimmer. — Go führten Die Menschen Die Stunden ihres Lebens langsam und bedächtig, Schritt vor Schritt, und immer im Bewußtsein der guten Gegenwart, fort. Jeder Augenblick war ihnen wert und wichtig; sie trieben die Arbeit des Lebens treu und emsig, und hielten sie 25 rein von Fehlern, weil sie es nicht über ihr Gewissen bringen fonnten, ein fo löbliches und ehrenvolles Gewerbe, das ihnen zu=

<sup>21.</sup> woraus fein Gewebe wirb. Bgl. bas abnliche Bilb in Goethes Zauft, Scene bes Mephiftopheles mit bem Eduller, uniere Ausgabe Bb. 93, C. 79, Bers 1568 ff.

geteilt war, durch ruchlosen Leichtsinn zu schänden. Sie thaten das Rechte, nicht um eines Lohns willen, sondern bloß aus dem nie erlöschenden Gefühle der Dankbarkeit gegen denjenigen, welcher allein die Kunst verstanden, die ersten Fäden ihres Taseins an das unhaltbare Nichts anzuzetteln. — Am Ende, da der große Werkmeister sie von der Verkstatt ries, gaben sie, aufgelöst in heilige Gedanken, sich und ihr ganzes Tagewerk, mit fröhlicher Rührung, ihm in die Hände. Nun wurden die personalla des Verblichenen als eine kurze Chronik aufgesest, oder vor den weinensten Verwandten am Sarge ward eine Leichenrede gehalten, welche ursprünglich die Bedeutung eines Zeugnisses von der treu und redlich vollendeten Lebensarbeit hatte, und der Jugend zum Vorbisde diente. Der unbekannte Gott im Hinmel aber wandte das vollendete Tagewerk alsdann zu seinem großen, geheimmisvollen Zwecke an: denn aus allen den Millionen von der Erde abicheidenden Leben baut er, jenseit jenes blauen Firmaments, eine neue, glänzendere Welt, näher um seinen Thron herum, wo jedes Gute seinen Platz finden wird. —

So waren die Menschen in vorigen frommen Zeiten beschaffen. 20 Warum muß ich sagen: sie waren? Warum, — wenn ein sterbeliches Wesen also fragen darf, — warum hast du die Welt entarten lassen, allgütiger Himmel?

Wehe ben thörichten neuen Weisen, welche, aus innerer Armut und Krankheit des Geistes, die Menschenwelt als einen nichtswürdigen Infektenhausen ansehen, und durch die Betrachtung der Kürze und Vergänglichkeit der tausend winnnelnden Teben auf dieser Erde zu einem trägen, mürrischen Trühsim oder zu frecher Verzweislung sich verleiten lassen, worin sie das höchste Ziel zu erschwingen glauben, wenn sie ihr Teben als eine leere Hülse mutwillig zu zerdrücken und zu zerquetichen streben. Wer so das Teben verachtet, der verachtet alle Tugend und Vollkommenheit, wovon der Mensch Begriff hat, und deren Schaubühne und Übungsplatz allein das Teben ist. — Ein großer Unterschied ist es, ob man sein Gewerbe selbst verachtet, oder ob man bescheiden seine Vreude zu treiben scheint. — Freilich sind wir nur Tropsen im Ocean; freilich tauzen wir alle, ein wimmelnder Reigen, nach furzem Tasein dem Tode in die Arme: allein unser Geist überssteiget doch die engen Schranken, in ihm wohnen ja die unnenns

baren, ums selber unbegreiflichen Kräfte, welche den Himmel und die ganze Erde, welche Zeit und Ewigkeit in den engen Raum zwischen Geburt und Grab zu verpflanzen fähig sind. — Unser Leben ist eine leichte Brücke, von einem dunkeln Lande zum andern hinübergeschlagen: so lange wir darauf gehen, sehen wir das ganze 5 himmlische Firmament im Wasser sich spiegeln. —

In jenen Zeiten unfrer deutschen Borfahren aber, — denn vorzüglich auf den stillen, ernsten Charafter unfrer vaterländischen Nation ist jene Schilderung gegründet, — als die Menschen bei aller Fröhlichkeit doch fromm, ernsthaft und langsam das Turm= 10 gebäude des Lebens aus aufeinandergesetzten Stunden und Tagen aufbauten: welche unter den damaligen Menschen können unser zurücksehenden Einbildungsfraft wohl ein herrlicheres und werteres Bild darbieten, als die Künstler, die also lebten? Denn ihnen nußte ja ihre Kunst, — denn auch diese trieben sie nicht vornehm 15 als Liebhaberei und um der Langemweile willen (wie jest zu geschehen pflegt), sondern mit emfigem Fleiße, wie ein Handwerk, — sie mußte ihnen, ohne daß sie es felber wußten, ein geheimnis= volles Sinnbild ihres Lebens sein. Ja, beides, ihre Kunst und ihr Leben, war bei ihnen in ein Werf eines Gusses zusammen= 20 geschmolzen, und in dieser innigen, stärkenden Bereinigung ging ihr Dasein einen desto festeren und sicherern Gang durch die flüchtige umgebende Welt hindurch. In ruhiger, bescheidener Stille, ohne viel scharfsinnige Worte, malten oder bildeten sie ihre Menschenfiguren, und gaben ihnen treulich dieselbe Ratur, die das geheim= 25 nisvoll-wunderbare lebendige Driginal ihnen zeigte: und ebenso bildeten fie ihr Leben gang folgsam nach den vortrefflichen Simmelslehren der Religion. Sie dachten aber feineswegs an spitfindige Fragen, warum der Menschenkörper gerade so und nicht anders gestaltet sei, oder zu welchem Zwecke sie ihn nachahmten, und so ebenso wenig konnte es ihnen einfallen, nach dem Grunde zu fragen, warum die Religion da sei, oder nach der Bestimmung, wozu sie selchaffen wären. Nirgends fanden sie Zweisel und Nätsel; sie verrichteten ihre Handlungen, wie sie ihnen natürlich und notwendig schienen, und fügten ihre Lebenszeit ganz unbefangen aus 35 lauter richtigen, regelrechten Handlungen zusammen, ebenso wie sie an ihren gemalten Figuren die gehörigen Knochen und Musteln, worang der menschliche Körver nun einmal gebaut ift, aneinandersetten.

Es ist mir eine große Herzensfreude, wenn ich diese treuen Arbeiter, in der Kunst wie im Leben, welche die deutsche Vorzeit, und vor allem jenes fruchtbare sechzehnte Jahrhundert, hervorzgebracht hat, mit gesammelten Gedanken betrachte. Um aber ein paar Exempel anzuführen, so will ich meine vorige allgemeine Abschilderung durch etliche ganz einzelne Züge aus der Geschichte meines lieben Albrecht Dürers, und seines Baters, welcher der Goldschmied Albrecht Dürers, und seines Baters, welcher der Goldschmied Albrecht Dürer der Alte ist, erläutern. Denn wenngleich diese kleinen Züge an sich unbedeutend scheinen möchten, so denke ich doch, daß man nach dem voraus von mir entworsenen, vielsagenden Gemälde den richtigen Sinn derselben und ihre wahre Bedeutung besser verstehen wird.

In dem Werfe des edlen Zoachim von Sandrart (in welchem derfelbe mit lobenswürdigem Gifer gern das gange Gebiet der 15 Runft mit beiden Sanden umfaffen wollen) finden wir in dem Leben Albrecht Dürers einen fleinen Auffatz von biefem Rünftler felbst eingerückt, worin er, ihm selber und seinen Rachkommen zum Angedenken, einige Nachrichten von seinem Leben und von feiner Familie, mit wenigen aber treuen und frommen Worten, 20 aufgezeichnet hat. Es war damals nicht ungewöhnlich, seinem vollbrachten Lebenslaufe durch genaue Aufzeichnung wieder nach= zudenken und ihn zu prüfen; und niemals sonderte man sich in folder Beidreibung von allen übrigen Meniden ab, vielmehr betrachtete man sich immer nur als ein Mitglied und Mitbruder des 25 großen Menichengeschlechts, indem man fein ganges Geschlechts= register durchführte, und sich bescheiden seinen gehörigen Platz auf irgend einem Rebenzweige bes alten ehrwürdigen Stammbaums anwies, nicht aber sich allein zum Hauptstamme der Welt machte. Die lieblich-verichlungene Kette der Verwandtschaft war ein beiliges 80 Band: mehrere Blutsfreunde machten gleichsam ein einziges, geteiltes Leben aus, und ein jeglicher fühlte fich besto reicher an Lebensfraft, in je mehr andern Bergen bas gleiche urväterliche Blut schlug: — Die ganze Verwandtschaft endlich war der heilige fleine Borhof zu dem großen Inbegriff der Menichheit. Die alten 35 Vorfahren, die der Himmel zu Werfzeugen bestimmt hatte, der

<sup>13.</sup> Joach im von Sandrart, 1606—1688, deuticher Maler, Aupferstecher und Kunschistoriter. Das von Tied benuste Werf erichten unter dem Titel "Die deutiche Atademie der Baue, Bilohauere und Malerkunit" zu Rürnberg 1676—1679 in zwei Bänden; Tied benutte wohl die von Bolfmann 1768—1775 in acht Bänden veranstaltete Ausgabe (Rürnsberg).

fruchtbaren Nachsommenschaft das Leben, und mittelbar alle Güter des Lebens (ich meine Tugend und göttliche Gesinnung) zu schenken, wurden, aus einem schönen, natürlichen Institute, nicht anders als mit dankbarer Ehrsurcht genannt. Der Sohn horchte in der Jugend seinem alten Vater wißbegierig zu, wenn dieser von seinen oder s
seines Vaters Schicksalen erzählte; er nahm alles eifrig in sein
Gedächtnis auf, als wären es wichtige Glaubensartikel, denn auch
er sollte das Werf des Lebens durchführen, das seine Vorsahren schon so ruhmwürdig vollendet hatten.

Dies sind die Gedanken, welche bei mir aufsteigen, wenn ich 10 des Albrecht Türers Bericht von seinem Bater und seinen Borfahren leie, welchen er mit folgenden Gingangsworten anhebt:

"Ich Albrecht Dürer der jüngere hab zusammengetragen aus meines Laters Schriften, von wannen er her sei, wie er herkommen und blieben und geendet feliglich: Gott fei ihm 15 und uns gnädig. Umen."

Alfsdann erzählt er: seines Baters Bater, genannt Antoni Türer, sei als Knabe in ein Städtlein in Ungarn gekommen zu einem Goldschmied, und habe allda das Handwerk erkernt. Dann habe er sich verheiratet mit einer Jungfrauen mit Namen Elisabeth, 20 mit dieser habe er vier Kinder geboren, und der erste Sohn, Albrecht Türer, sei sein lieber Bater gewesen, und sein Goldschmied worden. Dieser sein lieber Bater habe sich nachher lange Zeit in Niederlanden bei den großen Künitlern aufgehalten, und im Jahre 1455 sei er nach Nürnberg gekommen, gerade an 25 demselben Tage, als Philipp Pirkhaimer auf der Besten Hochzeit gehalten, und ein großer Tang unter der großen Linden angestellt aeweien.

Das ganze Wesen seines Laters spricht Albrecht Türer gleich ansangs gar fräftig und bündig in zweien Worten aus, wenn er 30 sagt: er sei gewesen ein fünstlicher und reiner Mann. Und am Ende fügt er folgende Züge hinzu, die uns ihn ganz lebhaft vor Augen schildern. Es habe sich derselbe mit Weib und Kindern von seiner Häntbern. Es habe sich berrette intt Web und Kindern von seiner Hände Arbeit notdürftig ernährt, und sein Leben unter mancherlei Mühe, Ansechtung und Beschwerben hingebracht. 35 Bei allen, die ihn gekannt, habe er ein gut Lob gehabt, denn er sei ein gottesfürchtiger Mann gewesen, geduldig, sanstmütig, ehrsbar, und immer voll Tankbarkeit gegen Gott. Übrigens sei er

<sup>26.</sup> Der Bater bes unten G. 138 genannten Bilibalb Birtheimer.

35

von wenig Worten gewesen, habe allzeit in der Stille und Einfamkeit fortgelebt, und sich gar wenig weltlicher Freuden bedient. Sein höchstes Begehren sei dahin gegangen, seine Minder zur Ehre Gottes aufzuziehen, darum habe er großen Fleiß auf sie gewandt, und täglich von der Liebe Gottes zu ihnen gesprochen. Endlich, in der Krankheit, da er seinen Tod vor Augen gesehen, habe er sich willig drein gegeben, habe seinen Kindern besohlen göttlich zu leben, und sei christlich verschieden, im 1502. Jahre vor Mitternacht nach St. Matthäus-Abend.

60 Ein solches stilles, abhängiges Leben führen, da man in feiner Stunde vergißt, daß man nichts anders ist als ein Arbeiter Gottes, dies heißt den sichersten Weg zur Glückseligkeit gehn. Wer aber keinen Gott verehrt, das heißt mit andern Worten, wer sich selber zum Gott und Regierer des Weltalls machen will, der 15 besindet sich in einer unglückseligen Verrückung, und genießt nur die traurige, falsche Glückseligkeit eines thörichten, wahnsinnigen Bettlers, der sich ein Kaiser in der Krone dünkt.

Noch finden wir an dem oben gedachten Orte ein von dem alten Dürer hinterlassens Verzeichnis aller seiner Kinder, an der Jahl achtzehn, welche er eigenhändig, nach Vornamen und nach Tag und Stunde der Geburt, in ein eigen Buch sorgfältig aufgezeichnet hat. Dieser gute Bürger und Goldichnied zu Nürnberg, Dürer der Alte, mag während seines Lebens gewiß oftmals vielsfältige gute Gedanken in seinem Kopse hervorgebracht haben: allein viel davon aufzuschreiben ist ihm wohl nicht eingefallen, ja es möchte ihm dies vielleicht seltsam vorgesommen sein: weit natürslicher war es ihm, über alle Kinder, die der Himmel ihm geschenkt hatte, ein genaues Register zu führen. Von allen diesen achtzehn Kindern aber gedenken wir jest, nach ein paar Zahrhunderten, so seines als nur des geliebten Albrechts, und alle übrigen sind der Vergesssenheit übergeben, wovon freilich der Vater bei der Geburt nichts ahnden konnte, ihn vielmehr, ohne Auszeichnung, mit ähnslichen Worten als die andern, also aufführt:

"Item, nach Chrifti Geburt 1471 Jahr, in der sechsten Stunde am Sankt Prudentien Tag, an einem Freitag in der Kreuzwochen gebar mir meine Hausffrau Barbara meinen andern Sohn, der ward genannt Albrecht nach mir." Nachdem unser Albrecht Türer der jüngere dies Register von

Nachdem unfer Albrecht Dürer der jüngere dies Register von allen seinen Geschwistern aus seines Baters Buch eingerückt, so

fetzt er hinzu: "Nun sind diese meine Geschwister, meines lieben Baters Kinder, fast alle gestorben, etliche in der Jugend, die and dern so sie erwachsen waren; nur wir drei Brüder leben noch, so lange Gott will, nämlich ich Albrecht, desgleichen mein Bruder Handenstein und mein Bruder Andreas." — So lange Gott will! Ein 5 schie und mein Itwer Andreas. — Co lange Gold dem. Ein schöner Wahlspruch! Ein findliches Gefühl, daß wir Menschen uns von Gott, in den teuren Banden seiner Liebe hingend, so lange unter den Blumengerüchen dieser grünen Erde hin und her wiegen lassen, als es ihm gut dünft daß uns dienlich sei.
Ihm, unserm werten Albrecht Türer, hat er ein 57jähriges 10

Allter dienlich gehalten; dabei hat er ihm aber auch gütig versliehen, in der Kunst ein weit größerer Mann als sein Bater zu werden. Ansanzs lernte dieser ihn zum Goldschmiedgewerbe an, und wollte die großväterliche Kunst auf den Enkel verpflanzen. Denn wenn in den vorigen Zeiten Deutschlands die Kunst einmal 15 dem Stamme eines Geschlechts eingeinuft war, so wurden gemeinig-lich auch die nachschießenden Zweige veredelt, und das Band der Blutsfreundschaft ward gleichsam vergoldet durch diese erbliche Tugend der Aunst, wovon uns mehrere edle Künstlersamilien, entsprossen aus den blühenden alten Städten des südlichen Deutsch= 20 entsprossen aus den blühenden alten Städten des süblichen Deutsch= 20 lands, ein Beispiel abgeben. — Der junge Albrecht übte sich also unter seines Baters Anweisung in der Goldschmiedarbeit und kam (wie Sandrart erzählt) so weit, daß er die sieden Hälle des Leidens Christi in getriebener Arbeit versertigte. Dannals war es jedem, ohne sich zu besimmen, das nächste und natürlichste, sich 25 durch heilige Gegenstände zur Kunst einzuweihen, und für die erlangte erste jugendliche Geschieklichkeit dem Himmel durch eine Vorstellung, die ihm wohlgefällig wäre, sich dankbar zu beweisen. — Dürer aber trug innerlich weit größere Lust zur Malerei, und denvell der Letter ihr vor vern zuch zum Felwei kirren Cunit en obwohl der Bater ihn gar gern auch zum Sohne seiner Kunft 30 behalten hätte, so gab er doch nach, und — spricht Albrecht Türer — "im Jahre 1486 am St. Andreas Tag versprach mich mein Vater in die Lehrjahr' zu Michael Wohlgemuth, drei Jahr lang ihm zu dienen; in der Zeit verliehe mir Gott Fleiß, daß ich wohl lernete, aber viel von seinen Anechten seiden mußte; und da ich 35 ausgedient hatte, schickt' mich mein Bater hinweg, und blieb ich vier Jahr außen, bis daß mich mein Bater wieder fordert." In diesem einfachen Sone zählt er die Umstände seines Lebens her: ohne sich zur Rechten oder Linken umzusehen, geht er seinen geraden

Weg fort, und thut, als wenn alles, was ihm begegnet, so und nicht anders sein müßte.

In seinen Gemälden, Rupferblättern und Holzstichen, welche zum großen Teil geiftliche Borftellungen enthalten, zeigt unfer 5 Dürer eine treue, handwerksmäßige Emfigkeit. Das Gemut, welches ihm das Streben nach biefer in feinen Linien ausgeführten Bollenbung, bas man jo offen und unverstellt in feinen Werfen erblicht, einflößte, und welches ihn trieb, den besten und richtigsten Proportionen des menschlichen Körpers sorgfältig nachzuspuren, und 10 fie in einem Buche aufzubewahren, welches nachher in allen Sprachen übersett, allen zeichnenden Bölfern zum Kanon diente: dies war eben basielbe Gemüt, welches ihn auch im Leben und Sandeln überall das Rechte und Gute fo verfolgen hieß. Obgleich aber die Posaune ber Fama in den besten Ländern Europas (nämlich 15 außer dem deutschen Reiche in Italien, Frankreich, Spanien, Holland und England) weit und breit feinen Namen ausrief und verherrlichte, so daß er sowohl von den berühmtesten Malern bamaliger Zeit, als von Raifern und Ronigen der größten Chren genoß, welches feinem Bater, dem ehrlichen Goldichmied, feines-20 weges begegnet war; so wich der teure Mann doch in der Urt zu leben gar nicht von diesem ab, sondern setzte den Pilgerstab seiner irdischen Wanderschaft ebenso Schritt vor Schritt, still und bedächtig fort, und war ein fünstlicher und reiner Mann.

Aus folden Beispielen wird man ersehen, daß wo Kunst und 25 Religion sich vereinigen, aus ihren zusammenfließenden Strömen

ber schönste Lebensstrom sich ergießt.

So wie aber diese zwei großen göttlichen Wesen, die Religion und die Kunst, die besten Führerinnen des Menschen für sein äußeres, wirkliches Leben sind, so sind auch für das innere, so geistige Leben des menschlichen Gemüts ihre Schätze die allerreichhaltigsten und köstlichsten Fundgruben der Gedanken und Gefühle, und es ist mir eine sehr bedeutende und geheinnisvolle Vorstellung, wenn ich sie zweien magischen Hohlspiegeln vergleiche, die mir alle Dinge der Welt sinnbildlich abspiegeln, durch deren Zauberbilder hindurch ich den wahren Geist aller Dinge erkennen und verstehen lerne.

<sup>10.</sup> in einem Buche aufzubewahren, "Die vier Bücher von menichlicher Proportion" find 1528 nach Türerd Tobe erichienen. Bgl. A. v. Jahn, Türerd Munftlehre und fein Verhältnis zur Renaissance. Leinzig 1866.

35

#### 2. Gine Ergählung, aus einem italienischen Buche überfett.

— Ich war auf dem gewohnten Gange nach dem Walde begriffen, und ich freute mich schon im voraus, daß num das Gesmälde der heiligen Familie vollendet sein würde. Es war mir verdrießlich, daß der Maler so lange zögerte, daß er immer noch s nicht meinen dringenden Bitten nachgab, zu endigen. Alle Gestalten, die mir begegneten, einzelne Gespräche, die ich unterwegs hörte, nichts ging mich an, denn nichts davon hatte Bezug auf mein Gemälde; die ganze außenliegende Welt war mir jetzt nur ein Anhang, höchstens eine Erflärung zur Kunst, meiner liebsten 10 Beschäftigung. Einige alte arme Teute gingen vorbei, aber es war feiner darunter, der zu einem Joseph getaugt hätte, kein Mädchen hatte Spuren vom Gesicht der Madonna, zwei Alte sahen mich an, als ob sie sich nicht unterständen, ein Almosen zu begehren, aber erst lange nachher siel es mir ein, daß ich sie mit einer 15 Kleiniakeit hätte fröhlich machen können.

Es war ein heiterer Tag, die Sonne ichien in die Dunkelsheit sparsam hinein, nur an einzelnen Stellen sah ich die lichte Bläue des Himmels. Ich dachte: "D, wie beglückt ist dieser Maler, der hier in der Einsamkeit, zwischen schönen Felsen, zwischen hohen 20 Bäumen seinen Beichäftigungen nahe tritt, der nur seiner Kunst lebt, nur für sie Aug' und Seele hat. Er ist der glücklichste unter den Menichen, denn die Entzüchungen, die uns nur auf Augensblicke besuchen, sind in seinem kleinen Handen, die hohen 25 Götter sienen neben ihm, geheinmisreiche Ahndung, zärtliche Ersinnerung spielen unsichtbar um ihn, Zauberfräste leuken seine Hand, und unter ihm entsteht die wundervolle Schöpfung, die er schon vorher kennt, befreundet tritt sie aus dem Schatten heraus, der sie unsichtbar zurüchbält."

Unter diesen Gedanken hatte ich mich der Wohnung genähert, die abseits im Holze lag. Auf einem freien weiten Platze stand das Haus, hohe Felsen erhoben sich hinter seinem Rücken, von dem Tannen herunterrauschten und frauses (Gebüsch sich im Winde oben rührte.

<sup>1.</sup> Eine Erzählung 2c. Bon Tieck. Bgl. oben die Einleitung Z. 1; Köpke II. 242.

— Später in die Umarbeitung des "Sternbald" (Schriften XVI. 171 ff.) aufgenommen (f. unten). Port wird sie als Erzählung "eines answärtigen Freundes" mitgeteilt.

Ich flopfte an die Hütte. Die beiden Kinder des Malers waren zu Hause, er selbst war nach der Stadt gegangen, um einzukausen. Ich septe mich nieder, das Gemälde stand auf der Staffelei, aber es war ganz vollendet. Es übertraf meine Ers wartung, meine Augen wurden auf den schönen Gestalten seitz gehalten: die Kinder spielten um mich her, aber ich gab nicht sonderlich acht darauf, sie erzählten mir dann von ihrer fürzlich gestorbenen Mutter, sie wiesen auf die Madonna, ihr sei sie ähnslich gewesen, sie glaubten sie noch vor sich zu sehen. "Wie herrsolch sift diese Wendung des Kopfs!" rief ich aus, "wie überdacht, wie neu! Wie wohl ist alles angeordnet! Nichts Überslüssiges, und doch, welche herrliche Fülle!"

Das Gemälde ward mir immer lieber, ich sah es in Gedanken schon in meinem Zimmer hängen, meine entzückten Freunde
15 davor versammelt. Alle übrigen Bilder, die in der Malerstube
umherstanden, waren in meinen Augen gegen dieses unscheindar,
keine Gestalt war so innig beseelt, so durch und durch mit Leben
und Geist angesüllt, wie auf der Tasel, die ich schon als die
meinige betrachtete. Die Kinder beschauten indessen den fremden
20 Mann, sie verwunderten sich über sede meiner Bewegungen. Ihnen
waren die Gemälde, die Farben alltäglich, sie wußten sich daran
nichts Sonderliches, aber mein Kleid, mein Hut, diese Gegenstände
waren ihnen dafür besto merkwürdiger.

Nun kam der Alte mit einem Korbe voll Exwaren aus der 25 Stadt, er war böse, daß er die alte Frau aus dem benachbarten Dorse noch nicht antraf, die für ihn und seine Kinder kochen mußte. Er teilte den Kindern einige Früchte aus, er schnitt ihnen etwas Brot, und sie sprangen damit vor die Thür hinaus, lärmten und verloren sich bald in das Gebüsch.

"Ich freue mich," fing ich an, "daß Ihr das Bild fertig gemacht habt. Es ist über die Maßen wohl geraten, ich will es noch heute abholen lassen."

Der alte Mann betrachtete es aufmerksam, er sagte mit einem Seufzer: "Ja, es ist nun fertig, ich weiß nicht, wenn ich wieder ze ein solches werde malen können; laßt es aber bis morgen stehn, wenn Ihr mir einen Gefallen thun wollt, daß ich es bis dahin noch betrachten kann."

Ich war zu eifrig, ich wollte es durchaus noch abholen lassen, der Maler mußte sich endlich darin sinden. Ich fing nun an,

das Geld aufzuzählen, als der Maler plötzlich sagte: "Ich habe es mir seitdem überlegt, ich kann es Such ummöglich für denselben geringen Preis lassen, für den Ihr das letzte bekommen habt."
Ich verwunderte mich darüber, ich fragte ihn, warum er bei

mir gerade anfangen wolle, seine Sachen teurer zu halten, aber s er ließ sich dadurch nicht irre machen. Ich sagte, daß ihm das Gemälde wahrscheinlich stehn bleiben würde, wenn er seinem Eigen-sinne folgte, da ich es bestellt habe, und es kein andrer nachher kaufen würde, wie es ihm schon mit so manchen gegangen. Er antwortete aber gang furg: Die Summe sei flein, ich möchte fie 10 verdoppeln, es sei nicht zu viel, übrigens möchte ich ihn nicht weiter analen.

Es verdroß mich, daß der Maler gar feine Rücksicht auf meine Einwendungen nahm, ich verließ ihn stillschweigend, und er blieb nachdenfend auf seinem Seffel vor meinem Bilde siten. 3ch 15 begriff es nicht, wie ein Mensch, der von der Armut gedrückt sei, so hartnäckig sein könnte, wie er in seinem Starrsinne so weit

gehe, daß er von seiner Arbeit keinen Ruten schöpfe. Ich strich im Felde umber, um meinen Verdruß über diesen Vorfall zu zerstreuen. Als ich so herunging, stieß ich auf eine 20 Herde Schafe, die friedlich im ftillen Thale weidete. Ein alter Schäfer jaß auf einem kleinen Hügel, in sich vertieft, und ich bemerkte, daß er sorgsam an einem Stocke schnitzelte. Als ich näher trat und ihn grüßte, sah er auf, wobei er mir sehr freundlich dankte. Ich fragte ihn nach seiner Arbeit, und er antwortete 25 lächelnd: "Seht, mein Herr, jett bin ich mit einem fleinen Runftftücke fertig, woran ich beinahe ein halbes Jahr ununterbrochen geschnitzt habe. Es fügt sich wohl, daß reiche und vornehme Gerren jid meine unbedeutenden Sachen gefallen laffen und fie mir abkaufen, um mir mein Leben zu erleichtern, und deshalben bin ich 30 auf solche Erfindungen geraten."

Ach befah den Stock, als Knopf war ein Delphin ausgearbeitet, mit recht guter Proportion, auf dem ein Mann saß, der auf einer Zither spielte. Ich merkte, daß es den Arion vorzitellen solle. Am künstlichsten war es, daß der Fisch unten, wo 35 er sich an den Stock ichloß, gang fein abgesondert war, es war zu bewundern, wie ein Finger die Geduld und Geschicklichkeit zugleich beseffen habe, die Figuren und alle Biegungen jo genau auszuholen, und doch so frei und dreift dabei zu arbeiten, es

20

25

30

35

rührte mich, daß das mühselige Kunftstück nur einen Knopf auf einem gewöhnlichen Stocke bedeuten solle.

Der alte Mann fuhr fort zu erzählen, daß er unvermutet ein Lied von diesem Delphin und Arion angetroffen, das ihm seither immer so im Sinne gelegen, daß er die Geschichte fast wider seinen Willen habe schniken müssen. "Es ist recht wunderbar und schön," sagte er, "wie der Mann auf den unruhigen Wogen sitzt, und ihn der Fisch durch seinen Gesang so liebgewinnt, daß er ihn sogar sicher ans Ufer trägt. Lange habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, auf welche Weise ich wohl das Meer machen könnte, so daß man auch die Not und daß Elend des Mannes gewahr würde, aber dergleichen war pur unmöglich, wenn ich auch die See mit Strichen und Schniken hätte anmachen wollen, so wäre es doch nachher nicht so künstlich gewesen, wie 15 jetzt der Stock durch den seinen Schwanz des Fisches mit dem obern Bilde verbunden ist."

Er rief einen jungen Burschen, seinen Enkel, der mit dem Hunde spielte, und befahl ihm das alte Lied abzusingen, worauf jener in einer einfachen Weise diese Worte sang:

"Arion schifft auf Meereswogen Nach seiner teuren Heimat zu, Er wird vom Winde fortgezogen Die See in stiller, sanster Ruh'.

Die Schiffer ftehn von fern und flüftern, Der Dichter fieht ins Morgenrot, Nach seinen goldnen Schätzen lüftern Beschließen sie bes Sängers Tod.

Urion merkt die stille Tücke, Er bietet ihnen all' sein Gold, Er klagt und seufzt, daß seinem Glücke Das Schicksal nicht wie vordem hold.

Sie aber haben es beschlossen, Nur Tod giebt ihnen Sicherheit, Hinab ins Meer wird er gestoßen, Schon sind sie mit dem Schiffe weit.

<sup>20.</sup> Arion war ein Lichlingsthema ber Romantifer; vgl. A. B. Schlegels befannte Ballabe und unten ben "Sternbald".

5

10

15

20

3(

35

40

Er hat die Leier nur gerettet, Sie schwebt in seiner schönen Hand, In Meeresssluten hingebettet It Freude von ihm abgewandt.

Toch greift er in die goldnen Saiten Daß laut die Wölbung wiederklingt, Statt mit den Wogen wild zu streiten Er sanft die zarten Töne singt:

Klinge Saitenspiel, In der Flut Wächst mein Mut, Sterb' ich gleich, versehl ich nicht mein Ziel.

Unverdroffen Komm' ich, Tod, Dein Gebot

Schreckt mich nicht, mein Leben ward genoffen.

Welle hebt Mich im Schimmer, Bald den Schwimmer Sie in tiefer, naffer Flut begräbt.

Es flang bas Lied burch alle Tiefen, Die Wogen wurden janft bewegt, In Albgrunds Schlüften, wo fie schliefen, Die Seegetiere aufgeregt.

Aus allen Tiefen blaue Wunder, Die hüpfend um den Sänger ziehn, Die Meeresfläche weit hinunter Beschwimmen die Tritonen grün.

Die Wellen tangen, Fische springen, Seit Benus aus ben Fluten fam, Man dieses Jauchzen, Wonneklingen In Meeresvesten nicht vernahm.

Arion sieht mit trunknen Blicken Lautsingend in das Seegewühl, Er fährt auf eines Telphins Nücken, Schlägt lächelnd noch sein Saitenspiel.

Tes Fischers Sinn zum Tienst gezwungen, Er naht sich schon ber Felsenbant, Er landet, hat den Kels errungen Und singt dem Fährmann seinen Dank. Um Ufer fniet er, dankt den Göttern, Daß er entrann dem naffen Tod. Der Sänger triumphiert in Wettern Bezwingt ihn nicht Gefahr, nicht Not."

Der Knabe jang das Lied mit einem sehr einfachen Ausbrucke, indem er stets die kunstreiche Arbeit seines Großvaters betrachtete. Ich fragte den Hirten, wieviel er für sein Kunststück verlange, und der geringe Preis, den er forderte, setzte mich in Erstaunen. Ich gab ihm mehr als er wollte, und er war außer 10 sich vor Freuden; aber noch einmal nahm er mir den Stock aus der Hand und betrachtete ihn genau. Er weinte fast, indem er sagte: "Ich habe so lange an dieser Figur geschnitzt, und muß sie nun in fremde Hände geben, es ist vielleicht meine setzte Arbeit, denn ich bin alt, und die Finger fangen mir an zu zittern, ich 15 fann nichts so Künstliches wieder zu stande bringen. So lange ich mich darauf geübt habe, sind wiele Sachen von mir geschnitten, aber noch nichts habe ich bisher mit diesem Eiser getrieben; es ist mein bestes Werk."

Er rührte mich, ich nahm Abschied und begab mich auf den Weg zur Stadt. Je näher ich dem Thore kam, je mehr fiel es mir auf, je wunderlicher kam ich mir vor, daß ich mit einem so langen Stade einherschritt. Ich dachte daran, wie es allen Einswohnern der Stadt, allen meinen Bekannten auffallen müsse, wenn ich mit dem langen Holze durch die Gassen zöge, an dem oben 25 ein großes schweres Bild sich zeigte. Dem ist leicht vorzubeugen, dachte ich bei mir selber, und schon hatte ich meine Faust ansgelegt, den bunten Knopf herunterzubrechen, um ihn in die Tasche zu stecken, und den übrigen Teil des Stocks dann im Kelde forts zuwerfen.

30 Ich hielt wieder ein. "Wie viele mühevolle Stunden," sagte ich, "hast du, Alter, darauf verwandt, um den fünstlichen Fisch mit dem Stocke zusammenzuhängen, dir wäre es leichter gewesen, ihn für sich zu schneiden, und wie grausam müßte es dir dünken, daß ich jest aus falscher Scham die schwerste Aufgabe deines willsteigen Werks durchaus vernichten will."

Ich warf mir meine Barbarei vor, und war mit diesen Gestanken schon ins Thor gekommen, ohne es zu bemerken. Es ängstete mich gar nicht, daß die Leute mich aufmerksam betrachteten, wohlbehalten und unverletzt setzte ich in meinem Zimmer den Stock

30

unter andern Kunstfachen nieder. Die Arbeit nahm sich zwar nun nicht mehr so gut aus als im freien Felde, aber innigst rührte mich immer noch der unermüdliche Fleiß, diese Liebe, die sich dem leblosen Holze, der undankbaren Materie so viele Tage hindurch angeschlossen hatte.

Indem ich das Werf noch betrachtete, siel mir der Maler wieder in die Gedanken. Es gereuete mich nun recht herzlich, daß ich so unfreundlich von ihm gegangen war. Ihm war die Bilzdung seiner Hand und seiner Phantasie auch so befreundet, die er nun für eine Nichtswürdigkeit einem Fremden auf immer überz 10 lassen sollte. Ich schämte mich, zu ihm zu gehn und meine Reue zu bekennen, aber da standen die Gestalten der armen Kinder vor meinen Augen, ich sah die dürftige Wohnung, den bekümmerten Künstler, der, von der ganzen Welt verlassen, die Bäume und benachbarten Felsen als seine Freunde anredete. "Armer Corz 15 reggio!" seufzte ich laut, "auch dein Tebenswandel ging verloren, wie magst du dich nach einem Freunde gesehnt haben! Wie einzsam ist der Künstler, den man nur wie eine schändert. Welschen Waschine behandelt, die die Kunstwerfe hervorgiebt, die wir sieben, den Urheber selbst aber vernachlässigen. Es ist ein gemeiner, verz 20 dammslicher Eigennutz."

Ich schalt meine Scham, die mich an dem Tage fast zweismal zum Barbaren gemacht hatte; noch vor Sonnenuntergang ging ich nach dem Walde hinaus. Als ich vor dem Hause stand, hörte ich den Alten drinnen musizieren; es war eine wehnuttige Melodie, 25 die er spielte, er sang dazu:

"Bon aller Welt verlaffen, Bift du Madonna nah', Wenn Mensch und Welt mich haffen, Stehft du mir freundlich da, So bin ich nicht verlaffen, Wenn ich dein Auge sah."

Mein Herz flopfte, ich riß die Thür auf, und fand ihn vor seinem Gemälde sitzen. Ich fiel ihm weinend um den Hals, und er wußte erst nicht, was er aus mir machen sollte. "Mein stei= 35 nernes Herz," rief ich aus, "hat sich erweicht, verzeiht mir das Unrecht, das ich Euch heute Morgen that."

Ich gab ihm für sein Bild weit mehr, als er gesordert, als er erwartet hatte, er dankte mir mit wenigen Worten. "Ihr seid," fuhr ich fort, "mein Wohlthäter, nicht ich der Eurige, ich gebe, was Ihr von jedem erhalten könnt, Ihr schenkt mir die kostbars sen, innersten Schäpe Eures Herzens."

Der Maler sagte: "Wenn Ihr das Bild abholen sast, so ersaubt mir nur, daß ich manchmal, wenn es Euch nicht stört, oder Ihr nicht zu Hause seid, in Eure Wohnung kommen darf, um es zu betrachten. Sine unbezwingdare Wehmut nagt an 10 meinem Herzen, alse meine Kräfte ersiegen, und dies Bild ist vielleicht das seize, das meine Hände erschaffen haben. Dazu trägt die Madonna die Bildung meiner gestorbenen Gattin, des einzigen Wesens, das mich auf Erden jemals wahrhaftig geliebt hat: ich habe lange daran gearbeitet, meine beste Kunst, mein 15 herzlichster Fleiß ist in diesem Gemälde ausbewahrt."

Ich umarmte ihn wieder: wie herzensarm, wie verlaffen, wie gefränkt und einsam schien mir nun derselbe Mann, den ich am Morgen noch glaubte beneiden zu können! — Er wurde von diesem Tage mein Freund, wir ergötzten uns oft, indem wir vor 20 seinem Bilde Hand in Hand saßen.

Aber er hatte recht. Nach einem halben Jahre war er gestorben, er hatte mancherlei angefangen, aber nichts vollendet. Seine übrigen Arbeiten wurden in einer Versteigerung ausgeboten, ich habe vieles an mich gehandelt.

25 Mitleidige Menschen nahmen die Kinder zu sich; auch ich unterstütze sie. Ein Tagelöhner wohnt mit seiner Familie nun in der Hütte, wo sonst die Kunst einheimisch war, wo sonst freunds liche Gesichter von der Leinwand blickten. Dst gehe ich vorüber, und höre einzelne Neden der Einwohner, ost seh' ich auch den 30 alten Hirten noch. — Niemals kann ich an diesen Vorsall ohne heftige Rührung denken.

#### 3. Rafaels Bildnis.

Schon oft habe ich dich angeredet, in Gedanken und laut, du teures Angesicht, alle meine Sorgen, meinen Jammer habe ich 35 dir in schönen abergläubischen Stunden geklagt, und dann schautest

du mich an, als wenn du mich fenntest, als wenn du mich besser verständest, als meine Frande, die mich umgeben.

Junig hat mich schon von meiner Kindheit der Klang deines Namens ergößt. Was ist es, das meine Seele zu dir Unbefannten, der mir so besreundet ist, hinzicht? Jumer red' ich zu dir, wie s gegenwärtig, vertraulich din ich in deiner Nähe, alles, was ich denke, alles, was mir begegnet, erzähl' ich dir, wie von einem sieden Ferzensfreunde nehme ich am Abend Abschied von dir, und lege mich zur Ruhe.

Kennst du mich? Weißt du von mir? Immer schwant' ich, 10 und zittre, dir zu begegnen, und dann bist du wieder nahe an meiner Brust.

Nicht als Künstler bist du mir bloß gegenwärtig, nicht Beswunderung und Liebe allein zieht mich mächtig zu dir hin, eine wunderseltsame unaussprechliche Seligfeit strömt von dir aus, und 15 fast mich wie mit Wellen ein, daß du es bist, du allein, dein Name, deine Gestalt, die ich mir einbilde, dein hoher Sim, der dich regierte, das alles, was einzig dich allein vor allen herrlich macht, und was ich immer nicht nennen fann, dies ist, was die glänzenden, unzerreißlichen Ketten um mich windet, was mich wie 20 auf Engelschwingen zwischen Himmel und Erde hält, wo ich dich immer unerreichbar oben sehe und nicht zurück zur Erde fann, und du mit mitleidiger Freundschaft mein Händestrecken, mein indrünstiges Ringen siehst.

Dft tadle ich mich dann, und wie ein Gewissensvorwurf bes 25 fällt mich die Ängitlichteit, daß ich die Kunst und dich, dies eitle menichliche Spielwerf, zu himmlich, zu begeistert anschaue, daß die großen Apostel, die heiligen Märtyrer der Kirche wohl nur ihren Herrn, den Welterlöser, mit dieser Anbetung, die das ganze Herz in zitternder, unendlich seliger Freude auflöst, gedacht und sich 30 nahe gewünsicht haben mögen. Denn es ist wahr, wenn ich an andre große Namen denke, an alte Helden, an alte Dichter und Propheten, und du fällst dann plößlich wie eine glänzende Ersicheinung in mein Gedächtnis hinein, so ist alles übrige dunkel und ohne Farbe, ich war ost ersreut und erhabenen Gemüts, aber 35 plößlich fühl' ich dann, daß ich irrte, und daß du meine ganze Seele regierst.

Seh' ich dann umher und betrachte die übrigen Menschen und die unlebendige aber freundliche Natur, so muß ich mich über mich selber verwundern. Denn dein Atem vom Himmel herab, o Allgütiger, der die Natur bis in die innersten Tiesen durchs dringt, der das liebliche Leben in Kreatur und Baum erregt, der in den Seelen zittert, daß sie verehren und andeten und sich selber seben, dieser dein Geist erichüttert mich vor allen übrigen gewaltsfauer, ein ewiges Entzücken der Wonne bewegt und zerstört und erhält Baum und Zweig meines Daseins, Liebe zu dir und brüdersliche Freundschaft, nein Rasael Sanzius, ist das Geräusch aller seiner Blätter.

Ich Mag dich jest mit Worten nicht nennen, du, den alle Gedanken meinen, zu dem die Geister streben, wenn sie es gleich nicht wissen meinen, zu dem die Geister streben, wenn sie es gleich nicht wissen und merken, du lester Urquess, großes Meer, Unendslichseit des Lebens! Aber du verzeihst es mir gewiß, wenn ich mit meiner höchsten Liebe ein inwohnendes Bild meiner Seele 15 umfange, wenn ich vor der allersiediten Gestalt demütig kniee, wenn ich ihr einen menichlichen Namen gebe, und gern gestehe, daß ich das Entsesen des Gesühls, mit dem ich dich nur denken kann, fürchte, daß ich das Zermalmen des Entzückens, die Last der Wonne, die mich im Tempel wohl zuweilen faßt und niederzo drückt, nur in selrenen, geheimnisreichen Stunden zu suchen wage. Du bist es ja doch, den wir mit allen Entzückungen meinen, und daß ich es sindlich und doch fühnlich sage, so haft du deinen Sohn in die Welt geschickt, um untre Liebe, untre Huldigung verkleidet zu empfangen, und es freut dich auch, dich in tausend andern 25 Vorstellungen verehrt zu sehn, und darum erregit du in den Seelen guter Menschen die Bilder wohl selbst, in denen sie dich andeten.

Darum will ich auch an dir, mein Rafael, immer feiter hangen. Ich sehe dein ganzes Teben und Wirken vor mir, meine Stunden sind mir fast nur geschenkt, mich der deinigen zu erinnern. 30 Ich verwundere mich immer von neuem, wie du wohl magst in das gewöhnliche Teben hineingeschaut haben, wie dir alle Arnlichteiten, alle wilden Verwirrungen, alles kleinliche Interesse vorgekommen ist. Wie du mitseidig gesächelt hast, und dir an deinen Brüdern doch nichts fremd und nichts verächtlich war.

Wenn ich in trüben Stunden verzagen will, und die Welt mir unglückselig dünkt, wenn nichts mich dann aufrichtet, und ich mich aller Freunde erinnere, die ich verlor, wenn meine Seele sich

<sup>11.</sup> meinen, auf melden alle Gedanten bingielen.

in Bangigseit zusammenkrümunt, umb ich ohne Hoffnung die Arme nach einem Troste ausstrecke: dann ruse ich deinen Nannen Rasael aus, wie den eines Schutzeistes, nach dir schreie ich dann um Hilfe, und milder Somnenschein verdreitet sich über die dumfle Erde, die Blumen, die süßen Frühlingsversünder keimen hervor, du schiest ein Geer von Engelsgestalten in mein empörtes Gemüt, und alle Wellen legen sich wieder zur Ruhe nieder.

Mit dem Frieden, der mich beseligt, umfange ich dann zuerst dich selbst. Mit allen Krästen strebe ich zu dir hinan, ich möchte dich mit meinen innigsten Gedanken in meine Sphäre ziehn, ich sweine, daß du in der Ferne bleibst. Zuweilen glaub' ich und hosse, du mützeit gewiß sichsbar aus der leeren Lust heraustreten, daß ich dich fassen, sessib dien Minuten der Begeisterung umschwebst, und deine Geisterhand mein armes dürstendes Herz berührt. Ich zielzleicht daß du nich in diesen Minuten der Begeisterung umschwebst, und deine Geisterhand mein armes dürstendes Herz berührt. Ich zs glaube, daß es so ist und so sein muß, daß umfre Liebe die verzwandten Geister aus ihrer seligen Nuhe himmterzieht. So bewahrt mich deine Gegenwart vor dem irdischen Thun und Treiben. Wie der Abendwind durch die Harzendung mich zehn micht, und weiße nicht, welche plötzliche Erquickung wie ein goldener Funke durch meinen Busen geht. Neue Lebenslust strömt, ein reiner frischer Tuell durch mein Gemüt, er rieselt fort, und ninnut auf zeienen Wogen alle Gestalten der Sorge mit sich, alle trübe Verzgangenheit und eine frystallene Zukunst wird deine Kunst an dich gerisen, und beitdem lieb ich eine Kunst wird der Verzessen hast du mich durch deine Kunst an dich gerisen, und seitdem lieb ich sie sie erwanden deiter mich ein ber Verzessen den Went des sons die dersahren zu

den Becher der Vergessenheit ermunternd giebt.

Wunderbar hast du mich durch deine Kunst an dich gerissen, und seitdem sieb' ich jedes neue Wort, das ich von dir ersahren 30 kann. Wie groß erscheinen mir die Menschen, die, von der Not ihrer Mitbrüder gerührt, ihr Habe, ihr Besitztum nicht achten, sondern alles gern dahingeben, um die Thränen der Dürstigkeit zu trochen, um den Hunger, den Durst der Unglückseligen zu stillen! D, wie betrübt ist es, in das Elend, in die irdische Not 35 hineinzuschauen, wie vielen jedes andre Glück mangelt, und der Vissen Brot ihr einziges, ihr höchstes Glück ist! Zo wie sich dort die Hungrigen versammeln, so stehn, du größter Nasael, die edleren Zeelen um dich, und ssehen dich um milde Gabe an, ihre herze

liche Sehnsucht, ihre ichönsten Wünsche sollst du erfüllen und befriedigen, sie ahnden, sie möchten es erhaschen, das überirdische Gefühl, die schönsten Augenblicke, die schon dem Himmelsleben angehören. Und du, Unbegreiflicher stehst nun mit reichem Segen da, und giebst und gießest die goldene Schale aus. Du magst nichts sparen, nichts zurückbehalten, immer größere Wunder thun sich auf, immer sieblicher, immer gedrängter sahren die Engel herunter, und das Schlagen ihrer Flügel weht in seinen, melodischen Kreisen. Unschuldig stehst du in deiner Herrlichseit, undes siehen Kreisen. Unschuldig stehst du in deiner Kerrlichseit, undes sangen, als empfingit, nicht als schenktest du. In allen Richtungen seindest du deine Strahlen aus, die Malerfunst hast du gewürdigt, dich in ihr zu offenbaren, dein unsterbliches Wesen und sie zugleich zu verklären. Alles, wonach du strehst, ist neu und schön und groß, aber du scheinst es nicht zu wissen, du überlässest dich dem 15 Gefühl, du wirst ohne Stolz das Göttlichste aus, und verwunderst dich nicht über deine Schöpfung. Wo deine gesegnete Hand verweilt, entsteht eine neue Welt, eine unbekannte geheinnisreiche Schönheit. In die selber glücklich, öffnest du voll Liebe die Arme, und empfängst jeden, der dich sucht, mit Himmelsspeise, mit Trost und Beruhigung und Wonne.

Wie bin ich zu schwach, dich zu lobpreisen! Wie unglücksselig dünken mir diejenigen zu sein, die deine geweihten Hallen nur wie gemalte Wände besuchen, die dich mit den übrigen nennen, dich mit billiger Zunge loben und dich noch lieber meistern wöchten!

Darum bleibe auch jegliche Vergleichung von dir, Nafael, fern. Nur sei es mir vergönnt, deinen großen Bruder Buonas rotti zu nennen. Er will nicht trösten und beruhigen, er strebt mit fortgesetzten Schritten nach einem und demselben Ziele, das so er erreicht, ihm ist die Kunst sein Höchstes, sein Letztes, und er hat gewiß über dein wunderbares, unergründliches, von oben beswegtes Gemüt gelächelt.

Nur noch einen Mann unterstehe ich mich in deiner Gegenswart auszusprechen, den lieben deutschen Albrecht Dürer. Zein 25 schönes Gemüt trieb ihn oft an, seinen Menschen, die er auf seine Weise liebte, das zu ichenken, was du ihnen glorreich verleihst: aber man sieht es seinen Gaben an, daß er selber zu den Vittens

den gehörte, die Erdenforgen wohnen verborgen in seinen Bildern, seine trüben Tage, seine Kunstlachen sind wie ein Fest, das ein Unglückseliger anstellt.

Durch alle Zeiten, Rafael, werbe gepriesen, und erwecke einst einen würdigen Schüler, der das lauter und deutlicher verfündigen 5 möge, was ich hier mit unbeholfener Zunge habe sagen wollen.

## 4. Das jüngfte Gericht, von Michael Angelo.

Schon oft hatte ich mir vorgesetzt, etwas über das erhabene Werf dieses großen Mannes zu sagen, aber immer hat mich der Mut dazu wieder versassen. Jest will ich es wagen, und nicht 10 ohne sonderlichen Antrieb fange ich meine Worte an.

Wenn du, geliebter Leier, Stunden kennst, in denen die Natur wie mit einer freundlichen Glorie umzogen ist, in denen die Bäume wie größere Blumen vor dir stehn, und eine weihende Liebe ihre Mutterarme eng um die Erde schließt, wenn du dich 15 dann erhaben und beseligt fühlst, und alles in einen süßen Klang zerrinnt, ein Wiederhall vom Himmel herunter: dann geh' in die Hasaels Geist ausgeschmückt hat, dann bist du besgeistert, die Worte zu vernehmen, die er dir sagt.

Dft aber verstummt die Poesie, vom Berge herab sieht das 20 Auge den regen, ewigen Gang der Gewässer, ernst steht der Wald und rauscht, hinter ihm entwickelt sich das Gesilde, dahinter das unabsehdare Meer, zur Seite getürmte Felsen, der Himmel voll arbeitender Wolfen, ein Hererszug, der auf eilender Wanderung begriffen ist: die Adler fliegen aus den Nestern, der Sturm läßt 25 sich hören, wie ein ferner Donner vom Meer herüber; dann scheint die Welt mit allen Kräften zu ringen, kein Teil im Stillestande und unbeseelt. Aufgerichtet in Majestät steht die Natur vor uns, unser Luge haftet auf keinen Blumen, auf keinem schönen einzelnen Baume, sondern wir sehn die Kräfte der Welt sich mächtig 30 offenbaren, alles wird zu einem großen Bilde, zu einer geheinnisz vollen Allegorie, und mit dieser Empfindung tritt dann, gesiebter Leier, vor Michael Angesos großes Gericht.

<sup>7.</sup> Das jüngfte Gericht zo. Bon Tied. Bgl. die Ginleitung oben 3. 4; Köpte II, 294. — 33. Das jüngfte Gericht von Michel Angelo, in ber Sigtinischen Kapelle im Batifan (f. unten).

Was hat man nicht getadelt, und was gelobt! Aber bei dir, größer Buonarotti, muß man durchaus alles Bergleichen unterlassen, man muß in deiner Gegenwart die Liebe zu Rasael durchaus vergessen, denn die Erinnerung jener zartmenschlichen und himmlischen Bilder darf in dein größes Gemälde nicht hineinsleuchten.

Michael Angelo und Dante sind die Verkündiger, die Verscherrlicher der katholischen Religion; wenn du in ihnen Geschichte und Begebenheit suchst, so trittst du mit unbilliger Erwartung 10 an ihre Werke. Dante singt in prophetischen, wunderbar versichlungenen Terzinen seine Dichtung, nirgend ein Stillestand, nirgend wo die Pracht der gewaltigen Verse aufhörte, immer tieser wirst du in die geheimnissreiche Allegorie hineingesührt, hier sindest du feine Rebensachen, keinen Ruheplatz, auf dem der Dichter stille 15 steht, alle Kräfte spannen sich zum großen magischen Eindruck, aller Reiz ist vernachlässigt, die Erhabenheit nimmt dich in Empfang, die Wunder des Christentums, die mystischen Geheimnisse versichlingen dich in ihren unbegreiflichen Zirkeln, und nehmen dich mit sich fort.

Chen solche Beichaffenheit hat es mit dem Gedicht des Buonarotti. Tritt mit dem heiligen Schauer in die Zestina hinein,
und die erhabenen prophetischen Terzinen werden dich anreden,
dein Geist wird himmelwärts fortgeführt, kein Stillestand, keine
Nebensache, kein Ruhepunkt, auf dem das Auge haften könnte.
Die ganze Welt, Vergangenheit und Zukunft sind hier in eine
übermenschlich kühne Tichtung zusammengedrängt. Die Erschaffung
der Welt mit ihren großen Figuren, Gott Vater, Adam und Eva,
Engel, der Verlust des Paradieses, die Prophetenzeit, die furchtbaren
Gestalten, der entsetzliche Heiselich, der unbegreisslich hohe Zesaias,
die Sibyllen, und nun das zukünstige hohe Gericht, die furchtbare Vertigung der Erde, die Wiedergebärung der Toten, das
Ende der Zeiten.

In den ewigen Bildern spiegelt sich Angelos Größe, seine wilde Grazie, seine furchtbare Schönheit. Alle Gestalten sind 25 größer als die irdischen, alle bezeichnet der fühne Stempel, der sie von allen übrigen Bildern auf immer absondert, aber nirgend liegt so der tiefe allegorische Sinn verborgen, das Geheimnis der

<sup>21.</sup> Softina, f. bie Unm. auf C. 26 gu 3. 33. — 26 ff. Die Ericaffung ber Belt 2c. Dedengemalbe in berfelben Sigtiniichen Aapelle bes Batifans.

Religion, das im jüngsten Gerichte webt. Die Zufunft thut sich auf, alle Bilder, alle Kraft und Anstrengung ist gleichsam zu matt, zu gewöhnlich, Buonarotti ergreift hier das Mächtigste, das Ungeheuerste, sein Gemälde ist der Schluß aller Dichtung, aller religiösen Bilder, das Eude der Zeiten.

Darum ist es klein, mit dem großen Meister über den ge-wählten Gegenstand zu rechten, ungeziemend, bei diesem Bilde über Handlung zu sprechen, und wenigstens unbillig, wenn nicht ungerecht, die Symmetrie der Gruppen zu tadeln.

Wenn dein Auge alles mit einem Blicke hier überschauen 10 fönnte, so wäre es nicht dieser große allmächtige Gegenstand, es fönnte dann seine Offenbarung der Zusunst sein, die Symmetrie der Gruppen aber macht die Übersicht nach einiger Zeit möglich, in ihnen liegt zugleich das Geheimnis der Allegorie, darum kann und soll das Bild auch feine Sandlung darstellen, die in einem 15 einzigen Augenblicke vorgeht.

In allen Kunstwerken Michael Angelos ist das Streben zur Allegorie, dieses kalte große Ideal, von allem Reiz des Zufälligen und den Nebensachen entblößt, anzutressen, in diesem großen Werke aber, eine seiner setzten Arbeiten, strebt alles hauptsächlich barnach 20 hin, alles erhält nur durch die Allegorie Bedeutung und Würde. Bon allem Frdischen entkleidet, sowohl Figuren als Gegenstand der Vildung, verlieren sich die gewöhnlichen Bedeutungen vom Schicklichen und Unschicklichen gänzlich.

Dben in Wolfen fieht man Engel, die mit aller Unftrengung 25 das Kreuz, die Marterfäule aufrichten wollen. Man tadle hier nicht, und spreche von Unwahrscheinlichkeit, daß das Kreuz, das ein Einziger trug, jetzt der Macht vieler Engel zu schwer ist; denn eben hier hat Angelo einen großen Simt hineinlegen wollen. Die Sünden des Menschengeschlechts, die Martern des Erlösers 30 geben ihm diese Schwere, es wird immer wieder niedergezogen; bis die Glorie des Allmächtigen vollendet ist, bis alle Seligen heraufgeschwebt, alle Sünder himmtergestürzt sind, kann die Säule, das heilige Rreuz nicht aufgerichtet werden.

Christus spricht das Urteil, seine sanste Mutter erschrickt, sie 35 verbirgt sich und schmiegt sich an ihn, der Erlöser ist in heftiger Bewegung, so eben steht er auf, und das entsetzliche Urteil ertönt aus seinem Munde. Die Heiligen neben ihm, männliche und weibliche, find in ihrer Zeligkeit ruhig, fie find sich ihres Glücks

bewußt, aber doch ergreift fie ber gewaltige Augenblick; Abam ist unter der Versammlung, einige Apostel erkennt man, die Märtyrer. Unter ihnen sieht man die Engel des Gerichts, die mit aller Macht in die Posaumen stoßen, um die Toten zum mit auer Wacht in die Polatinen siegen, um die Toten gum 5 ewigen Leben aufzurufen: Schauder und Entsetzen ergreift den Beschauer, die mildeste Erhabenheit ist in ihnen dargestellt, sie dürsen, sie können nicht zierlich sein, Schönheit und Grazie würden dies Gemälde vernichten. Zur Seiten schweben selige Seelen auf, einigen entfällt das Leichentuch, die Sünden halten sie schwer 10 zurück, aber sie streben und ringen mit vollem Andrange nach der Höhe. Die Allegorie regiert alle Figuren des Gemäldes, und alle Gestalten ber Seligen sind noch von der schweren, irdischen Sünde belastet. Darum muß eine Gestalt von Heiligen mit Rosenfranzen in die Sohe gezogen werden: das Gebet wirkt, die 15 Sünden sind ihr vergeben. Wer keinen Sinn dafür hat, wie wundersam die Allegorie oft das Gemeine in das Erhabene verswandeln kann, wird diesen Umstand seines Tadels vorzüglich würdig sinden. Gegenüber die Verdammten, von bösen Engeln in den Abgrund hinuntergeriffen. Entfeten und falte Berzweiflung, 20 das Wildeste und Greusichste ist hier mit einer Kraft der Phantasie dargestellt, daß man den großen Sterblichen nicht genug bewundern kann, der diesen Stoff mit der Ruhe beherrschte, und alles zu seinem erhabenen Zwecke hinausführte.

Unten erstehn die Toten. In wunderlichen Stellungen 25 friechen sie aus der Erde, und sehn das Gericht; viele erschrecken, andre sind noch Gerippe, einige gestaltet, aber noch betäubt. Der alte Fährmann Charon ist unter ihnen, und treibt manche in seinen Kahn, der greuliche Minos vollzieht das Urteil. Man werse nicht ein, daß hier Mythologie der Griechen mit christlicher Vehre vermischt siet, denn diese Vilder sind echt fatholisch, und dürsen die Virtung des Ganzen nicht stören; Michael Angelo ist es nicht allein, der die ehemaligen Götter der griechischen Nation einführt, manche Gedichte und Traditionen thun es auch, sie treten aber hier als Teusel auf, und der Sinn ist, daß die Gestalten, volleichen heisen sieh der hier als Teusel und, und der Sinn ist, daß die Gestalten, die die abgöttischen Heiden verehrten, böse, verdammte Geister waren, die sich verstellten, und so lange auf ihren Thronen herrschten, dis Christus ihr Neich zertrünnmerte. Nun kommen sie im jüngsten Gerichte wieder, noch kenntlich, aber doch in einer andern surchtbaren, ihrer wahren Gestalt.

So ist mir dieses große Gemälde immer erschienen. Man sage nicht, daß der Maler die Stellungen gewählt, um seine Kenntnis des menschlichen Körpers, seine Gelehrsamkeit in den Muskeln zu zeigen, sondern alles muß drängen und streben, die höchste Kraft auszudrücken, Entsetzen, Furcht, Verzweislung, Ungst und Hoffmung beseelen jedwede Gestalt, jegliches Glied, selbst die Ruhe und das hohe Bewußtsein der Heiligen und Patriarchen ist Unstrengung und Kampf.

Es ist süß, die Herrlichkeit der Religion labend aus den Händen des menschenfreundlichen Sanzius zu empfangen, seine waschen zu sehn, in der die Größe sich so lieblich spiegelt: — aber hier, vor Angelos gewaltigem Mauergemälde bebt Liebe und Hönsten, die frühen Zeiten der Zeiten ist da, alle heiligen Gezischichten, die frühen Zeiten derselben sind nur Einleitung und Vorbereitung zu diesem Augenblich, nach seiner Versließung kann is die Phantasie nichts ersinnen und ersinden, die sterbende Zeit regt sich mit allen Muskeln im fürchterlichen Kampfe, die Religion spricht das ernste, unwiderrufliche Urteil.

Ich habe mit diesen Worten den gewaltigen Buonarotti nur gegen einige Unbilligkeiten rechtsertigen wollen, indem man diese 20 hohen Gestalten zu oft wie irgend eine andre Historie beurteilt; wenn ich irrte, so irrte ich doch aus bessern Willen, als diesenigen fältern Menschen thun, die zu gern das Erhabene schmälern, um einem andern Liebling desto ruhiger Recht widersahren zu lassen; oder wir irrten vielmehr aus gleichen Gründen, aus verzeihlicher 25 Vorliebe, und Gott und die Kunst mag uns verzeihen.

#### 5. Die Peterskirche.

Erhabenes Bunder der Welt! Mein Geist erhebt sich in heiliger Trunkenheit, wenn ich deine unermeßliche Pracht austaunc! Du erweckest mit deiner stummen Unendlichkeit Gedanken auf Ge- 30 danken, und lässest das bewundernde Gemüt nimmer in Ruhe kommen.

Ein ganzes Jahrhundert hat gesammelt an deiner steinernen Größe, und auf zahllosen Menschenleben bist du emporgestiegen zu dieser Höhe.

<sup>19.</sup> Sanging, Rafael. — 27. Die Peteröfirche. Bon Badenrober. Bgl. die Cinleitung oben 3. 4 und die Ausgabe der Phantaffeen von 1814, 3. 139 ff.

In nackten Steinbrüchen ist euer Laterland, ihr mächtigen Mauern und Säulen! Manche grobe Hand hat dort für fümmerslichen Lohn der trotigen rohen Natur ihre Marmorfelsen absgezwungen, unbekümmert, was jemals aus dem unförmlichen klumpen würde; nur sein Eisen, sein Werkzeug war täglich des Arbeiters einziger Gedanke, bis er es einst zum letztenmale in die Hand nahm und starb.

Wie mancher, den nichts anders auf der Welt fümmerte, als diese Steine, einen fest auf den andern zu schichten für einen geringen Lohn, ist darüber von der Erde gegangen! Wie mancher, dessen Geschäft es war, diese Säulen und Gebälke mit allen kleinen Zierden in freien, reinen Linien auszuhauen, und der innerlich recht stolz sein mochte auf einen schönen Säulenknauf, der sich jest in dem unendlichen Ganzen verliert, hat sein Auge geschlossen, und kein Auge der Welt vielleicht hat den Säulenknauf wieder achtsam betrachtet nach dem letzten Male, da er ihn mit Freuden ausah.

Cine ganze Reihe von Meistern der Baufunst sind an der Schöpfung dieses Kolosses vorübergegangen: sie waren es, die durch Zeichnungen und Modelle von kleinem Umfange alle die 20 hundert groben Hände regierten, und alle die unförmlichen Kinder der Felsen zu schönen Gestalten zusammenzauberten, und der eine größeste der Meister war es, der durch ein dürres Zahlengewebe und krumme Linien auf geringem Papier der ungeheuren Kuppel das Geset vorschrieb, die Last der Mauern kühn zu besteigen, und 25 sich hoch in Lüften hängend zu erhalten.

25 sich hoch in Lüften hängend zu erhalten.

Und auch eine ganze Reihe der Statthalter des heiligen Stuhls, welche durch armselige fleine Metallstücke, die sie von ihren toten, stillen Schatzkammenn in die Welt streuten, wie durch elektrische Junken aus der schlasenden Krast der groben Hände, 30 der schlasenden Kunst der Steinarbeiter den schönträumenden Geistern der Architekten, eine vereinigte, sichtbare Wirklichkeit aus Tageslicht zogen, — welche, durch die millionenmal wiederholte elende Sinsörmigkeit dieser bedeutungslosen Metallstücke, ein so geistreiches Bunderwerf von so unerschöpflicher Schönheit und Erz habenheit sür die Welt und die menschliche Würde eintauschten:

— auch diese sind längst von ihrem glänzenden Stuhle aufgestanden, und haben ihren heiligen Juß demütig in eben das dunkte Land geset, wohin die Millionen, die sie als Gottes Statthalter ans beteten, einaegangen sind.

Wie mannigsache menichliche Spuren reden aus allen beinen Steinen hervor! Wie viele Leben sind an deiner Schöpfung zerschellt! Und du stehst, ein unsterblicher Bau, stützest dich auf deinen starken Mauern, und siehst unerschrocken hinaus in lange Jahrhunderte.

Die tausend einzelnen Steine der Felsen, die unförmlichen Massen, die verstümmelten Gliedern glichen, haben sich zu schlanken Säulen vereinigt, deren erhabene Gestalt das Auge mit liebevollen Blicken umschlingt, oder zur Kuppel, an deren sansten, mächtigen Wölbung der Blick jauchzend hinausschwebt. Berschwunden sind 10 die unzähligen verstümmelten Glieder: es steht ein Ganzes von Mauern und Säulen da, als wäre es beim Bau der Welt von Riesen aus weichem Thone gebildet, oder aus zerschmelzten Felsen in ungeheuren Formen gegossen. — Und die erstaumenswürdige Wirklickeit dieses unglaublichen Traums, welche die Einbildungs= 15 frast erschreckt, worauf beruht sie, als auf ein paar flüchtigen Worten und Federstrichen jener dreisach bekrönten Häupter?

Doch du prangst in deinem Dasein, und hast nichts mehr an dir von deinem Ursprunge. Menschen erschusen dich, und du bist höherer Natur als das Geschlecht deiner Schöpfer, lässest die 20 sterblichen Scharen langer Jahrhunderte niederknieen unter deinem Dome, und umhüllst sie mit der Gottheit, die ewig aus deinen Mauern spricht.

Wohl dem vergänglichen Menschen, daß er Unvergänglichkeit zu schaffen vermag! Wohl dem Schwachen und Unheiligen, daß 25 er erhabene Heiligkeit gebären kann, wovor er selber niederkniet! Unter dem Himmel der frommen Kunst treibt die sterbliche Zeugungstraft eine goldene Frucht, edler als Stamm und Wurzel, hervor; die Wurzel mag vergehen, die goldene Frucht verschließt göttliche Kräfte. — Die Menschen sind nur die Pforten, durch welche seit 30 der Erschaffung der Welt die göttlichen Kräfte zur Erde gelangen, und in der Religion und dauernden Kunst uns sichtbar erscheinen.

Ein herrlich-kühner Gedanke ist es, die Formen der Schönheit, die uns in kleinen vergänglichen Werken gesallen, in gewaltigen Näumen, majestätisch, mit Felsen für die Ewigkeit außzuführen. Eine sehr edle Kunst, die, alle menschliche Gestalt und Sprache verachtend, denen die sämtlichen übrigen Künste diensthar

<sup>17.</sup> dreifach befrönt, weil die papfiliche tiara aus drei übereinanderstehenden geldenen Kronen besieht.

sind, allein darauf stolz ist, ein mächtiggroßes, sinnliches Bild der schönen Regelmäßigkeit, der Festigkeit und Zweckmäßigkeit, dieser Angeltugenden, und allgemeinen Ur- und Musterbilder in der menichlichen Zeele, vor unser Auge zu stellen. Ihre Werke sind (gleich der harmonischen Wissenschaft der Weisheit in der Zeele des Weisen) ein sest in sich verbundener schöner Zusammen- hang von tragenden und getragenen Massen, von fühn hinanstrebenden Zäulen und Vänden, und von schützenden, ruhig schwebenden und herabsehenden Decken und Gewölben. Frei unter dottes Himmel stehn ihre Werke, und wurzeln unmittelbar in dem Erdenrund, dem Schauplatze aller Tinge; sie lassen sich nicht, wie die Werke der andern Künste, mit Händen regieren, das Gesichlecht, das sie hervordrachte, geht in sie hinein, sühlt sich von ihnen umschlossen, und sie sind die edlen Gefäße, die alle andre 15 Kunst und Wissenschaft, ja die edelste Thätigkeit der Welt in ihren Räumen bewahren.

Was kömnen sie Größeres bewahren und umichließen, als das Streben des Menichen nach der Gottheit? C, da müssen sich ihre Mauern erweitern, und ihre Kuppeln erheben, so weit 20 sie vermögen, um einen mächtigen Naum zu umspannen, um viele, viele Kinder der Erde in einen mütterlichen Schoß zu sammeln, auf daß die einsam umherirrende Andacht von Tausenden, unter dieser Wölbung versammelt und von der ewigen Umarmung dieser heiligen Mauern umfangen, zu einer vereinigten Flamme zusammens brenne, und die Gottheit ein würdiges Opfer empfange. Zahllose Mengen der Vergangenheit haben diese heiligen Mauern zur Andacht geweiht, und zahllose der Zukunft erwarten sie sehnlich in ihre Arme zu schlleßen.

Ich höre sie wohl, die vernünftigen Weisen, die spotten und 30 sprechen: "Bas soll der Welt die tote, unfruchtbare Pracht? Im engen, ungeschmückten Raume betet der Mensch so fromm, — und viele Türftige, nebst Witwen und Waisen, hätten wir gespeiset und gekleidet von diesen steinernen Schäpen." — Ich weiß es wohl, daß man der Kunst und auch der Religion es bitter verarget, wenn sie in reicher, königlicher Pracht sich vor der Welt erheben. Es mögen dies sehr feitgegründete Gedanken der menschlichen Vermunft sein, aber doch sind es nicht die Gedanken der schaffenden Vorsicht.

Nach einem durch menichliche Vernunft berechneten Gleich=

maße und einer strengen, geistigen Ordnung der Tinge wollen die Weisen unser Erde neu erschaffen. Aber was ist die Erde, als ein uns hörbarer Laut aus der verborgenen Harmonie der Sphären? — ein uns sichtbarer flüchtiger Blitz aus den versborgenen dunkeln Wolken des Weltalls? — und was sind wir? 5 — — Jenes gewaltsame Aufz und Niederwallen der irdischen Dinge, — daß sich das Hohe zum Hohen gesellt, und die Flächen und Tiefen verwahrlost vergehen, — erscheint mir nicht anders als der eigentümliche, geheimmisvolle Pulsschlag, das furchtbare, unverständliche Atemholen des Erdgeschöpfs. Wenn die Erde große 10 und erhabene Dinge zum wirklichen, förperlichen Tasein bringen will, so bleibt ihr Streben immer irdisch, und sie kennt sür Größe und Erhabenheit keine würdigere Gesährten, als irdische Schähe. — So hat auch selbst die leblose Natur, recht im irdischen Sinne, die wunderbare Schönheit ihrer Gebirge noch mit dem 15 unterirdischen Überslusse verschwenderisch belohnt, indes endlose Wüsteneien unter ihrer kargen Hand verzichwenderisch

Drum schweige, menichlicher Witz, und laßt euch bezaubern, ihr frommen Sinnen, von der erhaben-übermütigen Pracht. — 20

Aber ach! selbst dieses Wunder der Welt, wie verschwindet es in der kleinen Unendlichkeit der Tinge dieser Erde! — Es schrumpst zusammen, wenn das Auge sich eine kurze Spanne entzernt, und ist nicht da für alle übrige Welt. Ganze Weltteile haben nie davon gehört, und selbst Tausende, die es sehen, haben 25 an wichtigere Tinge zu denken, und gehen gleichgiltig vorüber.

#### 6. Watteaus Gemalde.

Dft hör' ich die Bewunderer der großen Meister von diesem Künstler mit einer gewissen Berachtung sprechen, und jedesmal thut es mir weh, weil ich mich an seinen Gemälden oft so innig so ergötzt habe. Ich gestehe, daß seine Heiligkeit, seine Größe um diese Gebilde eines fröhlichen Gemüts strahlt, daß seine Begeistes

<sup>26.</sup> Goethe arbeitete Juni und Juli 17:7 an einem Aussigne über die Petersfirche und ichematissierte die Geschichte der Peterskirche. Bgl. auch Schillers Evigramm "Die Peterskirche". — 27. Katteaus Gemälde. Bon Tieck. Bgl. die Einleitung oben S. 4; Kövte II, 274. — Antoine Batteau (1684—1721), fransössicher Genremaler, stellt die fransösische Geschlächaft seiner Zeit im assetzierten Schärerksstime dar.

rung, fein Streben nach dem Himmel aus dieser gemalten, leichten Tanzmusik ipricht. Aber niemals habe ich so hart sein können, mich vor dem Lieblichsten aus unserm gewöhnlichen Leben zu versichließen, das Reizendste der Existenz von tausend und tausend Menschen nicht zu fühlen.

Denn is wie Rafael in der heiligen Geichichte walter, wie er uns Engel und den Erlöser offenbart, und seine himmlischen Entzückungen durch das sanfte Werf seiner Hände verfündet, wie ein Himmelsodem und Gesang der Cherubim durch seine Tichtungen weht und flingt, so nahm dieser Künstler, dem Thr und Geist für Himmelstöne verichlossen war, die gewöhnlichste Menichheit gern und liedevoll in sich auf. Man verzeihe mir, daß ich diese beiden Namen nebeneinander nenne. Soll es unerlaubt sein, die gewöhnlichen Ergöhungen, die heitern Stunden des frischen, sinns lichen Genusses, die zierlichen, leichten Gestalten aufzusassen und verschönert darzustellen? — Mich dünkt, der Geist des Menschen ist wunderbar reich, er umfaßt die Gegenstände, die an beiden Enden ruhn, mit seinen Armen ohne Anstrengung, das Getrenmeste liegt immer nicht so sern, als wir im ersten Augenblicke wähnen.

20 Zo, geliebter Leser, als bei im especialische iedzichten Zu, geliebter Leser, der der Klänge irdisch zu dir empor, wenn Tanznusist deinen Fuß beslügelt und du unwillkürlich und lächelnd den Tönen innerlich nachgehst, so führen sie dich in ein Land voll flüchtiger Gestalten, das dir ganz nahe liegt, dann fommen froh durchlebte Augenblicke in dein Gemüt zurück, dann 25 tritt por Watteaus Gemälde.

Hier siehst du das trauliche Geichwäß der Liebe, die angenehmen Abenteuer, das Begegnen der glänzenden Augen. Bunte, flatternde Gewänder, tolle und possierliche Masten sind in allzgemeiner Fröhlichseit gesellt, das Seltsamste der Gestalten fühn unter die gewöhnlichen Figuren gemischt. Tänze drehen sich herum, eine angenehme Verwirrung nimmt den Blick gesangen. Dort horchen Liebende auf die Töne der Jither, die ein frischer Jüngsling aus dem Instrumente lächelnd ichlägt, abseits siehen Schöne gleichgiltig, vorüber wandeln im gleichgiltigen Gespräch durch die Vartenschatten zwei schöne Männer: sie sehn nur eben nach den Mädchen hin. So wie im Leben sich Verbindungen leise knüpsen, sich ummerklich Vorsälle entwickeln, so auch hier; man glaubt in andern Blättern diesenigen verschlungen, in Armen verstrickt, wiederzussinden, die hier so gleichgiltig nebeneinander vorübergehn.

20

In andern Geschichten sieht man des Mädchens und des Jünglings Sehnsucht, im dunkeln schönen Gebüsch lauscht die mutwillige Horcherin. Wagen mit geputzten Gestalten kommen, andre gehn zurück. Wirst du auch hier nicht die große magnetische Unziehung des Idealischen gewahr, so mußt du doch diese Vilder sebenso wie das wirkliche Leben achten und dich ihrer ebenso erfreun.

Sonderbar ist es mir immer vorgekommen, daß der Künstler, der diese Gebilde um sich herspringen und tanzen ließ, selber verstrossen und menschenfeindlich war. Er zog sich ganz in seine eigne 10 Farbenwelt zurück, seine Phantasie ward heiter und fröhlich, sowie er den Pinsel ergriff. Ich habe ihm innerlich schon oft für seine Romanzen, für seine Tanzlieder Dank gesagt, für seine allerliebsten Weingekänge; ich habe oft nach Betrachtung seiner Gemälde die Regung des Lebens um mich lieblicher gefühlt. Aber aus größern 15 Ursachen ist es auch wohl gut, wenn wir das Hohe der Kunst innigst fühlen, und mit dem Geiste des Erhabenen geläutert werden, zuweilen wieder durch lustige Geister in die nähere Umgebung rückgerusen zu sein.

# 7. Über die Kinderfiguren auf den Rafaelschen Bildern.

Wie wundervoll und schön ist es, sich oft mit allen Gedanken in der nächsten Gegenwart zu verlieren und das Treiben des gesheimnisvollen Lebens so recht eigentlich zu merken und zu spüren! Wir werden und dann selbst zurückgegeben und tressen süße Gesfühle und Ahndungen wieder an, die uns vielleicht schon seit der 25 Kindheit verließen.

So geht es uns zu mancher Zeit, wenn wir die unmündige Menschheit betrachten, wenn wir unsern Blid einmal recht eigentzlich auf diese verschlossenen Knospen heften, in deren undefangenem Lächeln, in ihren süßen heitern Augen, die jammervolle Zusumft 30 schläft; die sich so innig genießen, und nichts weiter zu wissen streben. Wenn wir der Kinder holdseliges Angesicht betrachten, so vergessen wir gern und leicht die Verwickelungen der Welt, das Auge vertieft sich in den wunderbaren reinen Zügen, und wie Propheten einer schönen Zusumft, wie zarte Pflanzen, die unerklärz 35

lich aus der längstentslohenen goldenen Zeit zurückgekommen sind, stehn die Kinder um uns. Wir wissen uns nicht darin zu sinden, daß diese Gestalten mit uns um den Bronn des Lebens sitzen, und noch nichts thun, als sich selber darin beschauen. Wir sehn mit ihnen hinab, und können uns nicht genug darüber verwundern, daß das desen sei. So könnnt denn in unstre Seele die Erinnerung der himmelsüßen Unschuld, immer tiefer, ernster und heiterer schauen wir in das spiegelnde Gewässer hinab und glauben am Ende nichts wahrzunehmen als uns und über unserm Haupte die lichten Wolfen, wie im Begriff, als Glorie herunterzusteigen und uns mit Strahlen zu umslechten.

Wie durch den dichten Wald oft wunderliche Töne laufen, die wir niemals sinden, so giebt es feine Seelen von Gedanken, wie ich sie nennen möchte, die niemals in uns wohnhaft werden, 15 die und nur wie aus der Ferne grüßen und locken, wir wenden Sim und Geist danach, und haschen und erringen sie nie, oft gewahren wir sie nur wie ein fortschwebendes Gebilde, wie unstäte Erinnerung. Je älter sich der Menich in seine irdische Hille hineinslebt, um so mehr gewöhnt er sich an alle Ericheinungen in und außer ihm, er zieht sich immer mehr in das Dunkelste des Erdensehens zurück, und meint dann, es bewohne die Klarheit; es flimmert und blist nur selten mehr in seine Seele von oben hinein und wenn er auch die wunderseltsamen, heilverkündenden Lichter gewahrt, so hält er sie nur allzugern für Tänschung.

Dieser Atherichinuner, diese Erinnerungen der Engelswelt leben und regen sich noch hell und frisch im Kindergeiste, der dunkle Schatten der Erdgegenstände ist noch nicht versinsternd in den Glanz hineingerück, die irdischen Geschäfte, die hiesigen Leidenschaften und Entwürse, diese träge Liebe und dieser wisde Has, alles liegt noch weit zurück, wie eine unkenntliche Verzerrung: und darum stehn die Kindlein wie große Propheten unter und, die inns in verklärter Sprache predigen, die wir nicht verstehn. Zu oft suchen wir mühssam im Kindesantlitz den fünstigen Mann, aber schöner und erfreulicher ist es, im Manne die Spuren seiner Kindheit aufzusuchen, und die Glücklichsten sind die zu nennen, in denen der Stempel sich am wenigsten verwischt hat. Denn sind die Menichen nicht verdordene, ungeratene Kinder? sie sind nicht vorwärts, sondern zurückgegangen; das Kind ist die schöne Menscheit selbst.

Dicie Rinder, wie ich fie hier beschrieben habe, haft du, o

Rafael! uns bargestellt. Du hast es nicht ber Mühe wert ge= halten, das eigentliche unverständige Kindische nachzuahmen, wie die Geschicklichkeit andrer Maler gethan hat, und man hat dich nur zu oft darum getadelt. Ich spreche hier nicht vom Erlöser, von den Engeln, die unfre Unbetung auf seinen Bilbern fordern, 5 auch in fröhlichen Aufzügen, auf Instrumenten spielend, im Scherzen hingegeben, finden wir auf seinen Bildern Kinder, die mit ihrer Weisheit, mit ihrem hohen, geheimnisvollen Ernst die umstehenden Greife beschämen, zu denen wir gleichsam hinaufblicken, um Rat zu fragen, wie das irdische Leben zu führen sei. — Sie 10 find so mahrhaft ernft und erhaben, weil fie den Ernft, die Er= habenheit noch nicht kennen, die wir Erwachsenen nur immer so zu nennen pflegen; weil sie bem Quell bes Glanzes noch so nahe stehn, der immer dunkler sich entfernt, jemehr das Leben in die Jahre rückt. 15

Alle Welt braucht den Ausdruck findisch, und tadelt stets damit. — D Rafael, welchen erhabenen Wink haft du uns gegeben! wie groß sprichst du dies Wort aus und unterweisest uns! Alber sie haben dich so wenig wie den Erlöser gehört, der auch wie du 311 uns fagte: "Laffet die Kindlein zu mir fommen, 20 und wehret ihnen nicht, benn ihrer ift das Reich Gottes"; und wieder: "Bahrlich, ich fage euch, wenn ihr nicht werdet, wie diefer einer, jo werdet ihr nicht das Reich Gottes ichauen!"

Mit diesen großen Worten will ich am liebsten meine Be= 25 trachtung schließen.

## 8. Ein paar Worte über Billigkeit, Mäßigkeit und Tolerans.

Biele werden es mir übel deuten und mitleidig lächeln, daß ich immer wieder auf Rafael zurückkomme, und mich in meinen Worten über ihn nicht mehr zu mäßigen trachte. Sie werden 30 mich tadeln, daß ich stets von ihm so ohne alle Einschränkung spreche, nicht eine billige Begeisterung abmesse, und auch den übrigen ihr Recht widerfahren laffe. Ohne daß ich feinen Ramen fuche, fällt er mir bei, wenn von der Kunft der Malerei die

<sup>20</sup> f. Evang, Marci 10, 14. — 22 ff. Evang, Matthäi 18, 3. — 27. Ein paar Worte über Billigteit 20. Bon Tied. Bgl. die Einleitung oben S. 4; Kövfe 11, 294.

Rede ist; er dient mir zum festen Magstabe alles Großen und Schönen, zum erläuternden Bilde.

Wer vom Erhabenen gerührt wird, wem sich die Bunder des Schönen aufschließen, deffen ganze Seele wird durch den 5 Enthusiasmus fest hinein verwachsen, und ihm wird es unmöglich fein, fich mit falten, abgemeffenen Lobiprüchen zu begnügen. Können wir benn die Göttlichkeit der Kunft, das Böchfte, was die menichtiche Seele hervorbringen fann, nach der Elle des Kaufmanns meffen, oder nach Goldgewichten abwägen? Die mahre 10 Schöne, die Größe der Kunft ist unergründlich, sie gieht unfer Berg, wo wir sie wahrnehmen, magnetisch an sich, wir fühlen bis in die innersten Tiefen unfre ewige Berwandtschaft, es zucht wie mit Blipesichlägen durch unfern Geift, wir erkennen das Göttliche, und ringen im schönften Kampfe danach, wir streben 45 ein Zeichen von uns zu geben, eine Vergeltung, ein Band, das unzerreißbar die verwandte Erhabenheit an uns ketten foll, und so ergießt sich unfre Sprache in begeisterter Rede, weil wir dermalen noch durch Organe und fund geben muffen, und die Kraft der Seele nicht unmittelbar zu den goldenen Atherbildern empor-20 îteiaen fann.

Der Enthusiasmus (von dem falschen, erheuchelten darf ich hier nicht sprechen) ist fein Lobpreisen des fremden Geistes, sons dern ein schönes Befenntnis unster eignen Größe, von der echten Kunst sollte nie ohne Enthusiasmus gesprochen werden. Auf ähnstiche Weise, wenn wir die Naturfräfte um uns her wirken fühlen, wenn die wohlthätige, majestätische Sonne ausgeht, und rings die Geister schaffend durch die tausendsältigen Naturen dringen, und wir vom Berge her, vom Thal herauf das verwandte Leben, die freundlichen Kräfte vernehmen und fühlen, uns im Einflange mit der sichtbaren und unsichtbaren Welt, so sprechen wir gern diese Wonne aus, wir möchten ein Andensen an das hohe Bewustsein unster selbst stiften, und so entsteht das Gebet, der Gedanke an Gott. Wem das glühende Gefühl einmal so weit den Busen dehnt, wer wird da noch seine Worte meistern und sählen, wer dehnt, mer wird da noch seine Worte meistern und sählen, wer denst daran, in seinem Hymnus auf den Höcht widersahren zu lassen, und Kreaturen außer senem ihr Necht widersahren zu lassen?

<sup>10.</sup> Edone, Edonbeit; vgl. Edillers "In Die Künfter": "Echwingt end . . . jum Strablenfig ber höchien Schöne".

Ich komme von meiner Vergleichung, die mir nicht so kühn dünkt, als sie den meisten erscheinen wird, zurück. Gar viele Leute meinen immer, ihr eignes Verdienst, oder ein andres, das sie meist selbst nicht deutlich denken, werde geschmälert, wenn man irgend eins als das Höchste, Vortrefflichste, Vollendetste lode preist. Als wenn nicht jedes Große und Schöne in einer eignen Welt, in eignen Elementen lebte, sich durch sich selbst ernährt und erhält. Keine seindselige Gewalt kann hier hereinbrechen und zerstören, ewig begründet wie die Welt, auf sich selbst ruhend, undurchdringlich, bewegt sich jede Schönheit in ihren eignen Kreisen, wind jeder, der es versuchte, nicht wagte zu verfolgen, erscheint so albern und mitleidswürdig, nicht hassenwert, als der es unternimmt, mit schwacher Zunge Gott zu lästern. Es ist sein Wages stück, es ist ein Verkennen seiner selbst. îtück, es ist ein Verkennen feiner felbst.

stück, es ist ein Verkennen seiner selbst.

Aber sie fühlen es, die meisten, wie ihr zu irdischer Busen 15
nicht dasür gebaut ist, die glorreiche Flamme des Enthusiasmus
zu beherbergen. Sie erschrecken vor dem Gefühl, wenn sie es
nur aus der Ferne auf sich zusommen sehn, denn die Thorheiten,
die Albernheiten, ihre gemeine Freude ist im Begriff zu ents
schninden, alles, was ihnen wert ist, wodor sie eine heilige, 20
ehrende Furcht hegen, will sie verlassen, das Glück der Häuser,
bie Aucht hegen, will sie verlassen, das Glück der Häuser,
behrende Furcht hegen, will sie verlassen, das Glück der Häuser,
bes Meer aus, und will sie und all ihr Wissen verschlingen. Da
retten sie sich gern und ihre Armut, und gestehn lieber ihre 25
Türstigkeit, daß sie zu schwach sind, den Gott zu beherbergen,
daß es ihnen leid thue, daß er sich nicht mit der kläglichen Ehre
und Genugthuung begnügen wolle, die sie ihren andern Gößen
mit Selbstzufriedenheit gern bringen. Darum verlästern sie die mit Selbstzufriedenheit gern bringen. Darum verläftern fie bie Begeisterung, weil sie ihnen Verfolgung dünft, sie holen die Bilder 30 ihrer Lieblinge, ihrer Künstler, die vor dem Angesichte der hohen Runft vernichtet werden, und stellen sie als Mauern und Schanzen um sich her. Die Feinde wollen unsern Gottesbienst zerstören! unser Heiligstes uns entreißen! jo entsteht ein Geschrei, und alle versammelt der blinde Lärm, denn niemand achtet ihrer, die Kunft 35 fährt mit ihren Lieblingen auf einem Triumphwagen vorüber, und lächelt über die Waffenrüstungen, über die vermeintliche Not, über den eingebildeten Religionöfrieg der Thumächtigen. Undre sind, die sich überaus weise dünken, weil sie an sich

felbst blutarme Ersahrungen gemacht haben. Sie führen ein Leben, wie einen Traum, es fängt an, es endet ohne Ursache und hat feinen Mittelpunkt. Sie werden hinz und hergetrieben, bald von Laune, bald von kleinlicher Leidenschaft regiert. Sie hören von der Größe, von den Heroen, von der Poesse, und meinen, alles sei dieselbe Thorheit, die sie treiben, nur daß sie dergleichen Schwachheit noch an sich selber nicht erlebt haben. Es fügt sich wohl, daß eine Liebhaberei an Gemälden, an Dichtern, den ersten besten, die sich sinden, sie berührt: sie kommen in leidenschaftliche diese Ahorheit ohne Bedauern gegen eine andre, die ihnen die Welle auf dem Lebenssstrome entgegenbringt. Unter ewigen unstäten Abwechselungen führen sie ihr Dasein, jeder erscheint ihnen ein Thor, der sich ein edles, sestes Ziel sehen will, dem er trotz Wind und Wogen mutig entgegenrudert. Sie lächeln der Begeisterung, und sind versichert und schwören, daß diese Auswallung noch heute und spätestens morgen vorübergehn werde, daß man heute dieses hitzig lobe, und morgen daß, was man in dieser Etunde verachte. Diese rechnen uns immer ihr Ungefühl sür Billigkeit und Mäßigkeit an: sie meinen die Welt und alles darin von gar vielen Seiten zu betrachten, wenn sie sich mit blinden Augen dem spielenden Zusalle überlassen, und bald hier, bald dort in einer leeren Gegenwart mit allen ihren Wünschen ansern.

Augen dem spielenden Zufalle überlassen, und bald hier, bald dort in einer leeren Gegenwart mit allen ihren Wünschen ansern.
Was soll ich aber von jenen sagen, die mir immer am versdrichsten gesallen sind und die meiste Langeweile erregt haben?
— Die als Knaden mit unnützer Hitz und wilder Eitelseit über Kunst und Wissen sielen, und alles wie Blumen pflückten und rissen, um sich damit zu putzen; die als Jünglinge noch Knaden blieden, und sich bald mutlos dem Eigennutze, der Sorge für ihre dürftige Wohlfahrt überließen, die sie ihr Schicksal, ihr Verhängnis nannten? — Jmmer tieser in das Leben hincingelebt, fällt es wie Mauern hinter jedem ihrer Schritte, den sie zurückgelegt haben; sie sehn auch nur vorwärts, ihrem Gewinne, ihren Titeln, ihrer Chrerdietung entgegen, die ihnen andre bezeigen, immer enger wird ihr Weg zu beiden Seiten, immer mehr schrumpst ihr Herz zusammen, und das, woran sie leiden, ist ihr Stolz, ihre Kranscheit ist ihr Glück, die sie Erfahrung und Weisheit nennen. Sie billigen mit einschränsendem Bedauern die Bezeisterung, weil sie sie für das Jünglingsseuer halten, an dem

sie sich als Kinder auch verbrannten, um sich nachher desto mehr davor zu hüten: sie behandeln den Enthusiasten gern wie einen jüngern unmündigen Bruder, und sagen ihm, wie mit den Jahren alles, alles schwindet, und wie er dann das eigentliche Teben, die eigentliche Wahrheit kennen lernt. So unterweist der Schmetter= 5 ling den Adler, und will, daß er sich doch auch einmal, wie er gethan, einspinnen soll, und dem Fluge und der tändelnden Jugend ein Ende machen.

So wahr ist es, daß viele in der Unersahrenheit der Jugend noch am besten sind, daß die Klugheit der Jahre sie erst mit 10 dem dichtesten Rebel überhängt, und daß sie dann den Glanz

der Sonne leugnen.

Wie aber lobst du, Unmündiger, deine schwachen Götter, wenn du alle preisest? Nenne das Wort Toleranz nicht, denn du verstehst es nicht: Du versolgst, entwürdigst das Höchste, 15 um nur das Unbedeutende, Flache und Schlechte dusden zu können, du verdammst den Heiland und bittest für den Schächer.

Tolerant und duldend ist der, der die Kunst mit wahrem Enthusiasmus liebt, er will, daß alles nach seinem Maße in seinem Kreise ein eignes Leben führe, sogar das Alberne und 20 Albgeschmackte, nur will er nicht, daß man das Gemeine an seine Götter reihe; ertragen will er alles, lieben und anbeten aber nur das Höchste.

#### 9. Die garben.

To oft ich in die wunderbare Welt hineinblicke, und mir 25 vorstelle, ich schaute sie zum erstenmale an, so verwundre ich mich jedesmal über die unendliche Mannigsaltigkeit der Formen, über die verschiedenartigen Gebärden, die jedes andre Wesen unter den übrigen macht. Wie alles Ledendige und Leblose, Kreatur, Fels, Baum, Gesträuch, sich mannigsaltig bewegt und rührt, wie es in 30 andrer Organisation da steht und das wirsende Leben in ihm Zweige und Blätter hervortreibt, oder in Gliedern, in Flossen, in Flossen, in Flossen, und über auseinander strebt. Die Pflanzenwelt und das Steinzreich hängt mit Seel' und Leib unmittelbar mit der alles erzeugenden Erde zusammen. Die Menschen und das Tiergeschlecht 35

<sup>24.</sup> Die Farben. Bon Tied. Bgl, bt: Ginleitung oben G. 4; Ropte II, 214.

machen einen für sich bestehenden Staat, sie erzeugen sich in uns unterbrochener Folge durch sich selbst, sie rufen nur die übrige Natur in ihrer Existenz zur hilfe.

Aber noch feltsamer fällt es mir auf, wenn ich die unter-5 schiedlichen Farben betrachte, wodurch alle Gegenstände noch mehr getrennt, und denn gleichsam wieder verwandt und befreundet werden. Ein unbegreiflich geistiges Wefen zieht fich als freundliche Zugabe über alle sichtbaren Gegenstände, es ist nicht die Sache selbst und doch ungertrennlich. Bie wunderschön und bunt 10 steht nun ber grune Wald mit feinen Baumen, mit feinen beim= lichen Blumen, mit seinen lebendigen Kreaturen und gefärbten Bögeln ba! Der Sonnenschein irrt und funkelt hinein, leuchtet und betrachtet sich gefällig auf jedem Blatte, auf jedem Grasshalm. Dabei kein stummes, einsames Schweigen: der ermunternde 15 Wind zieht durch die Baumwipfel und rührt alle Blätter als ebenso viele Zungen an, der Baum schüttelt sich vor Freude, und wie in einer Harfe regen sich und rauschen unsichtbare Finger. Die jubelnden Bögelein werden zu Gefängen angefrischt, taufend Klänge und Stimmen irren und verwirren fich durch einander 20 und eifern mit Gesangesheftigkeit; das Wild verschweigt nicht seine Luft, aus den Wolfen hernieder die Lerchen, dazu die Bächlein, bie wie stille Seufzer bes Entzückens auf der niedern Erde fort= rollen, -- welcher Geist, welche Freundschaft rührt die unsicht= baren, verborgenen Springfedern an, daß alles fich mit unermeß-25 licher Mannigfaltigfeit zu Gesang und Klang ergießt?

Wie soll ich aber den Glanz des Abends, des Morgenrotes beichreiben! Wie den rätselhaften Mondschimmer und die wieders spiegelnden Gluten in Bach und Strom! Um Schmetterlinge, um Blumen spinnt sich der rote, blanke Glanz, und bleibt sest, vo die Traube, die Kirichen werden vom weichen Abendrot besühlt und bespiegelt, und in dem grünen Laube hängen grell die roten Früchte. Beim Steigen, beim Sinken der Sonne, beim Schimmer des Mondes ist die Natur in einer raschen, unwillkürlichen Entzückung, in der sie noch freigebiger ist, noch weniger spart, und wie ein Pfau in stolzer Pracht allen Schmuck mit inniger Freude rauschend auseinander schlägt. Unter den Tönen der Natur kann ich nichts als das Schmettern und Klöten der Nachtigall damit vergleichen, die einem Echo gegenüber singt.

So spreitet die gange Ratur dem Sonnenglange Retge ent-

gegen, um die funkelnden Schimmer sestzuhalten und aufzusangen. Zo erscheint mir die Tulpe als vergängliche Mosaik von flimmerns den Abendstrahlen, die Früchte saugen den Schein in sich, und bewahren ihn fröhlich auf, so lange die Zeit es ihnen gönnt: wie die Bienen den Honig suchen, so wiegen sich Schmetterlinge in 5 den lauen Lüften, und stehlen von der Sonne manchen Auf, bis sie mit Himmelblau, mit Purpurrot und goldenen Streisen erzglänzen. So spielt die Natur mit sich selbst in ewig reger, dezwegter Klarheit. Wenn Wolfen über die Sonne ziehn, dann entslichn alle flammenden Lichter, der Glanz in Bäumen und 10 Blumen erlischt, die Farben stehn matter: Schatten und Schwärze vertilgen und dämpfen das Jauchzen, die triumphierende Freude der brennenden Welt.

Aber dennoch regiert gleichsam in den untersten, geheimsten Tiesen der Erde eine andre, unsichtbare Sonne. Wie ein furcht= 15 barer Pluto waltet und belebt sie in ihrem grausen Orfus. Da erglänzen die Arnstalle, sie läßt seltne Strahlen an die Gold= und Silbererze anstumern, mit sparsamem Schimmer ichmückt sie ihr unergründliches, unzugängliches Reich aus. Die abgelegenen Brunnen rieseln unterirdisch eine Totenmelodie. Der Mensch holt 20 aus den Schlüsten die Edelsteine heraus, und macht ihnen aus ihrem Sarge Platz; daß die oberirdische Sonne sie bescheinen kann, dann sunseln und glänzen sie mit tausend Strahlen, und nehmen oft sein thörichtes Herz gefangen. Die Gold= und Silbererze werden ausgeschmolzen und poliert, und nachgeahmte Sonnen 25 rund daraus geprägt; oft fühlt er sich nach diesen mit allen Sinnen hingezogen, vergist das Morgen= und Abendrot, die Natur, den grünenden Klang, ihrer Sienensstimme sind ihm Gesang und Sonnenpracht, er stellt sie mit ihrem Tunkelschein zu seinen 30 Gögen auf, und leblose Metallstücke behandeln ihn wie ihren gesdungenen Stlaven.

Die Musik hat das Schönste der Naturtone gesammelt und veredelt, sie hat sich Instrumente gebaut, aus Metall und Holz, und der Mensch kann nun willkürlich eine Schar von singenden 35 Geistern erregen, so ost er will; die Kunst beherricht das große, wunderbare Gebiet. Die wollüstige Phantasie hofft, einst einen

noch höhern überirdischen Gesang der Sphären anzutreffen, gegen den alle hiesige Kunft roh und unbeholfen ift.

Die Malerei hat aus Pflanzen, aus Tieren und Steinen die Farben an sich selbst erbeutet, und ahmt nun und verschönert Sestalt und Färbung der wirklichen Natur. Die Künstler haben große und wunderbare Werke erschaffen; allein der Maler kann auch wie der Musiker hoffen, vielleicht einst die großen, erhabenen Urbilder zu seinen Bildungen anzutreffen, die sich körperlos in den schönsten Formen bewegen.

Jarbe ist freundliche Zugabe zu den Formen in der Natur, die Töne sind wieder Begleitung der spielenden Farbe. Die Mannigsaltigkeit in Blumen und Gesträuchen ist eine willkürliche Musik im ichönen Wechsel, in lieber Wiederholung: die Gesänge der Bögel, der Klang der Gewässer, das Geschrei der Tiere ist zeleichsam wieder ein Baum- und Blumengarten: die lieblichste Freundschaft und Liebe schlingt sich in glänzenden Fesseln um alle Gestalten, Farben und Töne unzertrenulich. Eins zieht das andre magnetisch und unwiderstehlich an sich.

Die menichliche Kunft trennt Stulptur, Malerei und Musit, 20 jede besteht für sich, und wandelt ihren Weg. Aber immer ist es mir vorgekommen, als wenn die Musik für sich in einer abgeichloffenen Welt leben fonnte, nicht aber jo Die Malerei: qu jeder ichonen Darftellung mit Farben giebt es gewiß ein verbrüdertes Tonstück, das mit dem Gemälde gemeinschaftlich nur 25 eine Zeele hat. Wenn dann die Melodie erflingt, jo guden gewiß noch neue Lebensstrahlen in dem Bilde auf, eine gewaltigere Kunft spricht uns aus ber Leinwand an, und Ion und Linie und Farbe dringen in einander, und vermischen sich mit in-brünftiger Freundichaft in eins. Dann hätten wir wohl die Kunst 30 als Gegenstüd zur Natur, als höchst verichönerte Natur, von unserer reinsten und höchsten Empfindung eingefaßt, vor uns. Darum geschieht es wohl, daß in Kirchen zuweilen selbst uns bedeutende Bilder jo wundersam in uns hineinsprechen, und wie mit einer lebendigen Seele zu uns hinatmen, verwandte Tone 35 vericheuchen den toten Stillstand, und erregen in allen Linien und Farbenpunften ein Gewimmel von Leben. Die Sfulptur will nur die Formen ausdrücken, sie verschmäht Farbe und Sprache, sie ist zu idealisch, um etwas mehr zu wollen, als sie felber ift. Die Mufik ift der lette Geisterhauch, das feinste

Element, aus dem die verborgenften Seelentraume, wie aus einem unsichtbaren Bache ihre Nahrung ziehn; fie fpielt um den Menichen, will nichts und alles, sie ist ein Organ, seiner als die Sprache, vielleicht zarter als seine Gedanken, der Geist kann sie nicht mehr als Mittel, als Organ brauchen, sondern fie ift Cache 3 selbst, darum lebt sie und schwingt sich in ihren eignen Zauberfreisen. Die Malerei aber steht zu unschuldig und fast verlassen in der Mitte. Gie geht darauf aus, uns als Form zu täuschen, fie will das Geräufch, das Gespräch der belebten Welt nachahmen, jie strebt, lebendig sich zu rühren, alle Kraft ist angeregt, aber 10 doch ist sie unmächtig und ruft die Musik um Hilfe, um ihr ein großes Leben, Bewegung und Kraft zu leihen. Darum ift es fo ichwer, ja fast unmöglich, ein Gemälde zu beschreiben, die Worte bleiben tot, und erflären felbst in ber Gegenwart nichts: sobald die Beschreibung echt poetisch ist, so erflärt sie oft, und ruft ein 15 neues Entzücken, ein fröhliches Verständnis aus dem Vilde hervor, weil sie wie Musik wirkt, und durch Bilder und glänzende Gestalten und Worte die verwandte Musik der Tone ersetzt.

Wer leugnet es, daß fie auch an sich große Zwecke erfüllt? Soaar eine einzelne Blume in ber Natur, ein einzelnes ab= 20 geriffenes Blumenblatt fann uns entzücken. Es ist nicht sonder= bar, daß wir an der bloßen Farbe ein Wohlgefallen äußern. In den abgesonderten Farben sprechen die verschiedenen Naturgeister, wie die Himmelsgeifter in den verschiedenen Tonen der Instrumente. Wir fönnen nicht aussprechen, wie uns jede Farbe bewegt und 25 rührt, denn die Farben selber sprechen in garterer Mundart zu uns: Es ift ber Weltgeist, ber sich baran freut, sich auf tausend Wegen zu verstehn zu geben und doch zugleich zu verbergen; die abgesonderten Farben sind seine einzelnen Laute, wir horden aufmerkam darauf hin, wir merken wohl, daß wir etwas vernehmen, 30 doch fönnen wir keinem andern, uns selber nicht Kunde davon bringen; aber eine geheime magische Freude durchströmt uns, wir glauben uns felbst zu erfennen, und uns einer alten, unendlich seligen Geisterfreundschaft zu erinnern.

#### 10. Die Ewigkeit der Bunft.

Es geichieht nicht selten, daß Leute unsern Enthusiasmus badurch zu hemmen suchen, daß sie uns die Nichtigkeit und Bergänglichkeit aller menichlichen Dinge vor die Augen stellen. Bielen 5 Genütern ist es eigen, daß ihre Phantasie schon unwillkürlich die Bilder von Tod und Ewigkeit erweckt, um der etwanigen Begeisterung ein bestimmtes Ziel zu segen. Auf diese Geschicklichkeit segen sie einen hohen Wert, und meinen, daß nur das sogenannte Unvergängliche und Unsterbliche ihrer Anbetung würdig sei.

10 Wenn wir die Zahl der Sestirne betrachten und erwägen den Lauf der Zeit, die schon über so manche Vergangenheit hinsübergeschritten ist, wenn wir und dann in die bodenlose Tiese der Ewigseit verlieren, so erzittert der Mensch oft in sich selber, und sagt zu sich: "Wie fannst du den Preis dieser kleinen Gegens wart so hoch anschlagen, da sie sich wie ein unbemerkter Punkt in dem unermeßlichen Decan verläuft? Was fann deine innige Verehrung verdienen, da du nicht sicher bist, ob nicht blinde Versgessenheit alle deine Götter einmal verschlingt?"

Wenn nun vor dem Bilde eines Helden, eines großen Künste 20 lers unfre Seele in wollüstigen Schauern zittert, wenn wir gleiche fam die ganze Welt und alle ihre Menschen in diesen einen Moment, in diese eine Andetung zusammenpressen möchten, und wie das innerste Nad eines Uhrwerfs allen übrigen Seelen denselben Schwung mitteilen wollten: so lächelt ein andrer oft weh-25 mütig und mit stiller Größe über unsern lautschallenden Hymnus, und zeigt auf die tiesen Abgründe der Vergangenheit, auf die underannte ewige Zufunft, wir scheuen ihn wie thörichte Kinder, und er möchte uns gar zu gern wieder das Gefühl der allaemeinen Unbedeutenheit mitteilen.

Sern möchtest du uns dadurch alles Große und Sole alle täglich machen, durch den schwarzen Schatten des Todes strebst du allen Glanz zu verlöschen. Du bildest dir ein, die bloße Borstellung der Bernichtung, das blinde Ungeheuer Zeit dürsten über unsere höchste und reinste Liebe triumphieren, unbefannten 35 Götzenbildern müsse alles sich neigen, und desto surchtbarer sei die Gewalt, je rätielhafter und unverständlicher sie sei.

<sup>1.</sup> Die Emigfeit ber Runft. Bon Tied. Bgl. bie Ginleitung oben E. 4: Röpfe II, 294.

Wenn wir in reicher, frischer Lebensgegenwart unbefangene Blicke auf die Welt und in unser Inneres werfen, wenn wir den hohen Gang der edelsten Geister wahrnehmen und alle ihre Thaten, Gesinnungen und Kunst ganz nahe an unsern Herzen fühlen, dann erscheinen uns die Phantome trüb' und leer, die stonst unser Phantasie gar zu leicht mit Entsehen und Chrfurcht erfüllen, wir empsinden es lebendigst, wie unser Liebe ewig sei, wie sein Tod sie beschatten könne, kein Bild der Ewigkeit sie unsedeutend machen dürfe.

Wir haben uns an die Vorstellung gewöhnt, Ewigkeit nur 10 unter dem Bilde der zukünftigen Zeit zu denken, so mit schwindelns dem Blick in die ungemesse Länge künftiger Jahre hinadzuschauen, und uns den wiederkehrenden Kreislauf von Begebenheiten und Ereignissen dazu zu denken. Sine lange Reihe unkenntlicher Gestalten zwingt uns eine blinde Chrsurcht ab, wir entsetzen uns 15 vor einem trüben Bilde unkrer eignen Phantasie, wir fürchten uns vor uns selber. It es denn die majestätische Unvergänglichskeit, die auf uns zukömmt? Wir vergessen, daß die Gegenwart ebensogut ewig zu nennen sei, daß die Ewigkeit sich in den Umsfang einer Handlung, eines Kunstwerks zurückziehn könne, nicht 20 deswegen, weil sie unvergänglich daure, sondern weil jene groß, weil dieses vollendet ist. Statt nach außen geht hier die Ewigskeit gleichsum nach innen, in einem Fruchtkorn sieht man nicht die Entwickelung der Felder und Saaten, sondern in Saat und Pracht des Gesildes das ehemalige Korn.

Pracht des Gefildes das chemalige Korn.

Alles, was vollendet, das heißt, was Kunst ist, ist ewig und unvergänglich, wenn es auch die blinde Hand der Zeit wieder auslöscht, die Dauer ist zufällig, Zugabe; ein vollendetes Kunstwerf trägt die Ewigkeit in sich selbst, die Zeit ist ein zu grober Stoff, als daß es aus ihr Nahrung und Leben ziehn könne.

Wenn daher auch Geschlechter, Erden und Westen vergehn, so seben doch die Seelen aller großen Thaten, aller Dichtungen, aller Kunstwerke. — In der Vollendung der Kunst sehen wir am reinsten und schönsten das geträumte Viso eines Paradieses, einer unvermischten Seligseit. Gemälde verbleichen, Gedichte verklingen; 35 — aber Verse und Farben waren es auch nicht, die ihnen ihr Dasein schusen. In sich selbst trägt die Gegenwart der Kunst ihre Ewigkeit, und bedarf der Zukunst nicht, denn Ewigkeit bes zeichnet nur Vollendung.

Darum ist es ein unkünstlerischer Geist, der die trüben Schatten des Todes und der Vergänglichkeit auf alle glänzende Lebensstellen wirft. Tod und Bild der zukünstigen Ewigkeit sind der wahren Kunst entgegengesetzt, sie heben sie auf und zerstören 5 sie, denn sie schieden dem Geistigsten, in sich Fertigsten einen groben Stoff als notwendige Bedingung unter, da die Kunst in sich keine Bedingungen kennt, und ihr Ganzes keine Teile hat.

fich feine Bedingungen kennt, und ihr Ganzes keine Teile hat.

Dergleichen Art, den Tod jedem Teben beizumischen, ist überhaupt manierierte Poesie, es sind Striche und Linien, die innerhalb des Rahmens groß und keck scheinen mögen, die aber, neben einem andern wahrhaft großen Gemälde gesehn, verschwinzden, und nur eine gewisse, bestimmte Geschicklichkeit des Meisters perraten.

Lasset uns darum unser Leben in ein Kunstwerf verwandeln, 15 und wir dürsen fühnlich behaupten, daß wir dann schon irdisch unsterblich sind.

## Bweiter Abschnitt.

# Anhang einiger mulikalischen Auffähe von Joseph Berglinger.

#### Vorerinnerung.

217 ein geliebter Joseph Berglinger, dessen rührendes Leben 5 man in den Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterzbruders gelesen hat, hat verschiedene Phantasieen über die Kunst der Musik, vorzüglich während der Zeit seiner Lehrzahre in der bischöflichen Residenz, zu Papier gebracht, wovon ich einiges meinem Buche hier anhängen will. — Seine Gesinnungen von der Kunst 10 ktimmten mit den meinigen gar wunderbar zusammen, und durch öftere gegenseitige Ergießungen unsers Herzens besteundeten unstre Gesühle sich immer inniger mit einander. In diesen seinen kleinen Aussche siehen übrigens, welche die Blüten einzelner schöner Stunden sind, wird man mit Freuden diesenige melodische Harmonie sinden, 15 welche wir leider, wem wir den ganzen Inbegriff seines wirklichen Lebens übersehen, mit so bitterer Betrübnis vermissen.

<sup>4.</sup> Vorerinnerung. Von Wadenrober. Bgl. die Einfeitung oben S. 4 und die Ausgabe der Phantasieen von 1814, S. 192 ff. — 5 ff. Unter dem Namen des Zoseph Berglinger eräälte Wadenrober am Schlusse der Ferrensergiefungen im Gruwse nur seine eigene Geschichte Berglinger ist der Sohn eines Arztes in einer kleinen Stadt, welcher durch glübende Schnindt sich zur Anfik gesogen silbt und vom Vater zum Berufinddium der Merichin gewongen wird. Er geht davon, in eine nabe bischöftlich Resident, wo er Kavellmeister wird, ohne das Glitch seines zedens zu finden und sein Zdeal zu erreichen. Webr geschaften Kunft zu geniehen als aussaniben, geht er an seiner boben Phantasie und den klöstlichen und felgt ihm bald in der Klitte seiner Labre, nachdem er eine Baissoniben must seinen Verben und best klind sieher Albrick einen Vater und Elend sterben und best ihm bald in der Klitte seiner Labre, nachdem er eine Baissonsmift um Clenk sterben und best ihm bald in der Klitte seiner Labre, nachdem er eine Baissonsmift um Clenk sterben und best den der

## 1. Ein munderbares morgenländisches Marchen von einem nachten Beiligen.

Das Morgenland ist die Heimat alles Wunderbaren, in dem Altertume und der Kindheit der dortigen Meinungen findet man 5 auch höchft seltsame Winke und Rätsel, die immer noch dem Berftande, der sich für flüger hält, aufgegeben werden. So wohnen bort in den Einöden oft seltsame Wesen, die wir mahnsinnig nennen, die aber dort als übernatürliche Weien verehrt werden. Der orientalische Geist betrachtet Diese nackten Beiligen als Die 10 munderlichen Behältniffe eines höhern Genius, der aus dem Reiche bes Firmaments fich in eine menichliche Geftalt verirrt hat, und sich nun nicht nach Menschenweise zu gebärden weiß. Auch sind ja alle Dinge in der Welt so oder anders, nachdem wir fie so ober anders betrachten; der Verstand des Menschen ift eine Bunder-15 tinftur, durch deren Berührung alles, was eriftiert, nach unferm Gefallen permandelt wird.

So wohnte einer dieser nachten Beiligen in einer abgelegenen Felsenhöhle, der ein fleiner Fluß vorüberströmte. Niemand konnte fagen, wie er dorthin gekommen, seit einigen Jahren war er dort 20 bemerft, eine Karawane hatte ihn zuerst entdeckt, und seitdem ge= schahen häufige Wallfahrten nach seiner einsamen Wohnung.

Diefes wunderliche Geschöpf hatte in seinem Aufenthalte Tag und Nacht feine Ruhe, ihm dünfte immer, er höre maufhörlich in seinen Dhren das Rad ber Zeit seinen saufenden Umschwung 25 nehmen. Er fonnte vor dem Getoie nichts thun, nichts vor= nehmen, die gewaltige Angit, die ihn in immerwährender Arbeit anstrengte, verhinderte ihn, irgend etwas zu sehn und zu hören, als wie fich mit Braufen, mit gewaltigem Sturmwindsfaufen bas fürchterliche Rad drehte und wieder drehte, das bis an die Sterne 30 und hinüber reichte. Wie ein Wasserfall von tausend und abertaufend brüllenden Strömen, die vom himmel herunterfturzten, jich ewig, ewig ohne augenblicklichen Stillstand, ohne die Ruhe einer Zefunte ergoffen, fo tonte es in feine Ohren, und alle feine Sinne waren mächtig nur barauf hingewandt, feine arbeitende 35 Angst war immer mehr und mehr in den Strudel der wilden Verwirrung ergriffen und hineingeriffen, immer ungeheurer ver-

<sup>1</sup>f. Ein munberbares morgenlänbijdes Märden 20. Ben Wadenroder. Ugl. die Ginleitung oben 3. 4 und die Ansgabe der Phantasieen von 1814, 3. 193 ff.

wilderten die einförmigen Tone durch einander; er fonnte nun nicht ruhn, sondern man sah ihn Tag und Nacht in der angestrengtesten, heftigsten Bewegung, wie eines Menschen, der bemüht ist, ein ungeheures Rad umzudrehen. Aus seinen abgebrochenen, wilden Reden ersuhr man, daß er sich von dem Rade fortgezogen 5 fühle, daß er dem tobenden, pfeilschnellen Umschwunge mit der ganzen Anstrengung seines Körpers zu Hilfe kommen wolle, damit Die Zeit ja nicht in Die Gefahr komme, nur einen Augenblick stillzustehn. Wenn man ihn fragte, was er thue, so schrie er wie in einem Krampf die Worte heraus: "Ihr Unglückseligen! hört ihr 10 denn nicht das rauschende Rad der Zeit?" und dann drehte und arbeitete er wieder noch heftiger, daß sein Schweiß auf die Erde sloß, und mit verzerrten Gebärden legte er die Hand auf sein pochendes Herz, als wolle er fühlen, ob das große Räderwerf in seinem ewigen Gange sei. Er wütete, wenn er sah, daß die 15 Wanderer, die zu ihm wallfahrteten, gang ruhig standen, und ihm zusahen, oder hin und wider gingen und mit einander sprachen. Er zitterte vor Seftigkeit, und zeigte ihnen den unaufhaltsamen Umichwung des ewigen Rades, das einförmige, taktmäßige Fortsausen der Zeit; er fnirschte mit den Zähnen, daß sie von dem 20 Getriebe, in dem auch sie verwickelt und fortgezogen würden, nichts fühlten und bemerkten, er ichleuderte sie von sich, wenn sie ihm in der Raserei zu nahe kamen. Wollten sie sich nicht in Gefahr feten, fo mußten fie feine angestrengte Bewegung lebhaft nach= ahmen. Aber noch viel wilder und gefährlicher wurde seine 25 Raferei, wenn es fich zutrug, daß in feiner Nähe irgend eine körperliche Arbeit vorgenommen wurde, wenn ein Menich, der ihn nicht fannte, etwa bei seiner Sohle Kräuter sammelte oder Solz fällte. Dann pflegte er wild aufzulachen, daß unter bem gräßlichen Fortrollen der Zeit noch jemand an diese fleinlichen irdischen 30 Beschäftigungen benken konnte; wie ein Tigertier war er bann mit einem einzigen Sprunge aus seiner Höhle, und wenn er den Unglücklichen erhaschen konnte, schlug er ihn mit einem einzigen Schlage tot zu Boden. Schnell sprang er dann in seine Söhle zurück, und drehte noch heftiger als zuvor das Rad der Zeit; er 35 wütete aber noch lange fort, und sprach in abgebrochenen Reden, wie es den Menschen möglich sei, noch etwas anders zu treiben, ein taktloses Geschäft vorzunehmen.

Er war nicht imstande, seinen Urm nach irgend einem Gegen-

stande auszustrecken, oder etwas mit der Hand zu ergreisen; er fonnte keinen Schritt mit den Füßen thun, wie andre Menschen. Sine zitternde Angst flog durch alle seine Nerven, wenn er nur ein einzigmal versuchen wollte, den schwindlichten Wirbel zu unters brechen. Nur manchmal in schönen Nächten, wenn der Mond auf einmal vor die Öffnung seiner finstern Höhle trat, hielt er plötzscheinen kannt einer kinstern Köhle trat, diest er plötzscheinen kannt er kannt einer kinstern Köhle trat, diest er plötzscheinen kannt einer kinstern Köhle trat, diest er plötzscheinen kannt einer kinstern könle krat, diest er plötzscheinen kannt einer kinstern kannt eine kannt seinmat ber die Chining seiner sinstell Johne lau, sielt et pros-lich inne, sank auf den Boden, warf sich umber und winselte vor Berzweiflung; auch weinte er bitterlich wie ein Kind, daß das Sausen des mächtigen Zeitrades ihm nicht Ruhe lasse, irgend 10 etwas auf Erden zu thun, zu handeln, zu wirken und zu ichaffen. Dann fühlte er eine verzehrende Sehnsucht nach unbekannten ichönen Dingen; er bemühte sich, sich aufzurichten und hände und öüße in eine sanste und ruhige Bewegung zu bringen, aber versgeblich! Er suchte etwas Bestimmtes Unbekanntes, was er gebich: Er nichte etwas Bestimmtes Unverlanntes, was er 15 ergreifen und woran er sich hängen wollte; er wollte sich außer-halb oder in sich vor sich selber retten, aber vergeblich! Sein Weinen und seine Verzweislung stieg aufs höchste, mit lautem Brüllen sprang er von der Erde auf und drehte wieder an dem gewaltig-sausenden Rade der Zeit. Das währte mehrere Jahre 20 fort, Tag und Nacht.

20 fort, Tag und Nacht.

Cinft aber war eine wunderichöne, mondhelle Sommernacht, und der Heilige lag wieder weinend und händeringend auf dem Boden seiner Höhle. Die Nacht war entzückend: an dem dunkels blauen Firmamente blinkten die Sterne wie goldene Zierden an 25 einem weit übergebreiteten, beschirmenden Schilde, und der Mond strahlte von den hellen Wangen seines Antlitzes ein sanstes Licht, worin die grüne Erde sich badete. Die Bäume hingen in dem zauberhaften Schein wie wallende Wolken auf ihren Stämmen, und die Wohnungen der Menschen waren in dunkle Felsengestalten 30 und dämmernde Geisterpalässe verwandelt. Die Menschen, nicht mehr vom Somnenglanze geblendet, wohnten mit ihren Blicken am Firmamente, und ihre Seelen spiegelten sich schön in dem hinmslichen Scheine der Mondmacht. himmlischen Scheine der Mondnacht.

smei Liebende, die sich ganz den Wundern der nächtlichen Zwei Liebende, die sich ganz den Wundern der nächtlichen Schnsamkeit ergeben wollten, fuhren in dieser Nacht auf einem leichten Nachen den Fluß herauf, der der Felsenhöhle des Heiligen vorüberströmte. Der durchdringende Mondstrahl hatte den Liebenden die innersten, dunkelsten Tiesen ihrer Seelen erhellt und aufgelöst, ihre seisesten Gefühle zerstossen und wogten vereinigt in

5

10

15

20

uferlosen Strömen daher. Aus dem Nachen wallte eine ätherische Musik in den Raum des Himmels empor, süße Hörner, und ich weiß nicht welche andre zauberische Instrumente zogen eine schwimmende Welt von Tönen hervor, und in den auf- und niedermallenden Tönen vernahm man folgenden Gesang:

Süße Uhnungsschauer gleiten Über Fluß und Flur dahin, Mondesstrahlen hold bereiten Lager liebetrunknem Sinn. Uch, wie ziehn, wie flüstern die Wogen, Spiegelt in Wellen der Himmelsbogen.

Liebe in dem Firmamente, Unter uns in blanker Flut, Zündet Sternglanz, feiner brennte, Gäbe Liebe nicht den Mut: Und, vom Himmelsodem gefächelt, Hinder und Basser und Erde lächelt.

Mondichein liegt auf allen Blumen, Alle Lalmen ichlummern ichon, In der Waldung Heiligtumen Baltet, flingt der Liebe Ton Schlafend verfündigen alle Töne, Balmen und Blumen der Liebe Schöne.

Mit dem ersten Tone der Musif und des Gesanges war dem nackten Heiligen das sausende Rad der Zeit verschwunden. 25 Es waren die ersten Töne, die in diese Einöde sielen; die undes kannte Schnsucht war gestillt, der Zauber gelöst, der verirrte Genius aus seiner irdischen Hille bestreit. Die Gestalt des Heistigen war verschwunden, eine engelichöne Gesisterbildung, aus leichtem Duste geweht, schwebte aus der Höhle, streckte die schlanken 30 Urme sehnsuchtsvoll zum Himmel empor, und hob sich nach den Tönen der Musif in tanzender Bewegung von dem Boden in die Höhe. Immer höher und höher in die Lüste schwebte die helle Lustgestalt, von den sanstichwellenden Tönen der Hörner und des Gesanges emporgehoben; — mit himmslicher Fröhlichseit tanzte die 35 Gestalt hier und dort, hin und wieder auf den weißen Gewölfen, die im Lustraume schwammen, immer höher schwang er sich mit tanzenden Füßen in den Himmel hinauf, und slog endlich in ges

schlängelten Windungen zwiichen den Sternen umher; da tlangen alle Sterne, und dröhnten einen hellstrahlenden himmlischen Ton durch die Lüfte, bis der Genius sich in das unendliche Firmament verlor.

Reisende Karawanen iahen erstaunend die nächtliche Wundererscheinung, und die Liebenden wähnten, den Genius der Liebe und der Musik zu erblicken.

#### 2. Die Wunder der Conkunft.

Wenn ich es so recht innig genieße, wie der leeren Stille 10 sich auf einmal, aus freier Willfür, ein schöner Zug von Tönen entwindet, und als ein Opferrauch emporsteigt, sich in Lüften wiegt, und wieder still zur Erde herabsinft; — da entsprießen und drängen sich so viele neue schöne Bilder in meinem Berzen, daß ich vor Wonne mich nicht zu laffen weiß. — Bald fommt Mufik mir vor, 15 wie ein Bogel Phönix, der sich leicht und fühn zu eigener Freude erhebt, zu eignem Behagen stolzierend hinaufschwebt, und Götter und Menschen durch seinen Flügelschwung erfreut. — Bald dünkt es mich. Musik sei wie ein Kind, das tot im Grabe lag, - ein rötlicher Sonnenstrahl vom himmel entnimmt ihm die Seele fauft, 20 und es genießt, in himmlischen Ather verjett, goldne Tropfen der Ewigseit, und umarmt die Urbilder der allerschönsten menschlichen Träume. — Und bald, — welche herrliche Külle der Bilder! bald ift die Tonkunft mir gang ein Bild unfers Lebens: — eine rührendefurze Freude, die aus dem Nichts entsteht und ins Nichts 25 vergeht, — die anhebt und versinft, man weiß nicht warum: eine fleine fröhliche grüne Iniel, mit Sonnenichein, mit Sana und Klang, — die auf dem dunkeln, mergründlichen Deean íchwimut.

Fragt den Tonmeister, warum er so herzlich fröhlich sei auf 30 seinem Saitenspiel. "Ift nicht," wird er antworten, "das ganze Leben ein schöner Traum? eine liebliche Seisenblase? Mein Tonsstück desgleichen."

Wahrlich, es ist ein unschuldiges, rührendes Vergnügen, an Tönen, an reinen Tönen sich zu freuen! Gine findliche Freude!

<sup>8.</sup> Die Bunber ber Jonfunft. Bon Badenroder. Egl. Die Ginleitung oben 3. 4 und die Ausgabe ber Phantafieen von 1814, 3. 201 ff.

— Wenn andre sich mit unruhiger Geschäftigkeit betäuben, und von verwirrten Gedanken, wie von einem Seer fremder Nachtvögel und bofer Insetten, umschwirrt, endlich ohnmächtig zu Boben fallen: - o, so tauch' ich mein Saupt in dem heiligen, fühlenden Quell der Tone unter, und die heilende Göttin flößt mir die Unschuld 5 der Kindheit wieder ein, daß ich die Welt mit frischen Augen er= blicke, und in allgemeine, freudige Verföhnung zerfließe. — Wenn andre über felbsterfundene Grillen ganken, oder ein verzweiflungs= volles Spiel des Wiges spielen, oder in der Ginsamkeit mißgestaltete Ideen brüten, die, wie die geharnischten Männer der 10 Fabel, verzweiflungsvoll sich selber verzehren; — o, so schließ' ich mein Auge zu vor all' dem Kriege der Welt, — und ziehe mich ftill in das Land der Musik, als in das Land des Glaubens, zurud, wo alle unfre Zweifel und unfre Leiden sich in ein tonendes Meer verlieren, — wo wir alles Gefrächze der Menichen ver- 15 geffen, wo fein Bort- und Sprachengeschnatter, fein Gewirr von Buchitaben und monitrofer Hieroglyphenschrift und ichwindlich macht, sondern alle Ungst unsers Berzens burch leise Berührung auf einmal geheilt wird. - "Und wie? Werden hier Fragen uns beantwortet? Werden Geheimnisse uns offenbart?" - Ich nein! 20 aber statt aller Antwort und Offenbarung werden uns luftige, schöne Wolfengestalten gezeigt, deren Anblick uns beruhigt, wir wiffen nicht wie; — mit fühner Sicherheit wandeln wir durch das unbefannte Land hindurch, - wir begrüßen und umarmen fremde Beisterwesen, die wir nicht kennen, als Freunde, und alle die Un= 25 begreiflichkeiten, die unier Gemut besturmen, und die die Krantheit bes Menichengeschlechtes find, verschwinden vor unfern Ginnen, und unfer Geist wird gefund durch das Anschaun von Wundern, die noch weit unbegreiflicher und erhabener find. Dann ift dem Menschen, als möcht' er sagen: "Das ist's, was ich meine! 30 Run hab' ich's gefunden! Run bin ich heiter und froh!"

Laßt sie spotten und höhnen, die andern, die wie auf rasselnden Wagen durchs Leben dahin fahren, und in der Seele des Menschen das Land der heiligen Ruhe nicht kennen. Laß sie sich rühmen ihres Schwindels, und tropen, als ob sie die Welt mit so ihren Zügeln lenkten. Es kommen Zeiten, da sie darben werden.

<sup>10</sup> f. bie gebarnischten Männer ber Fabel, Jason fat in ber antiten Gelbensiage Tradjengabne, aus welchen gewappnete Riefen emporwachsen und fich in bienber But gegenseitig toten.

Wohl dem, der, wann der irdische Boden untreu unter seinen Jüßen wankt, mit heitern Sinnen auf luftige Töne sich retten kann, und nachgebend, mit ihnen bald sanft sich wiegt, bald mutig bahertanzt, und mit solchem lieblichen Spiele seine Leiden vergist!

buhertungt, tind mit bichen ftebrucht Spete feine Ettech betygt.

5 Wohl dem, der (müde des Gewerbes, Gedanken feiner und feiner zu spalten, welches die Seele verkleinert) sich den sansten und mächtigen Zügen der Sehnsucht ergiebt, welche den Geist ausdehnen und zu einem schönen Glauben erheben. Nur ein solcher ist der Weg zur allgemeinen, umfassenden Liebe, und nur 10 durch solche Liebe gelangen wir in die Nähe göttlicher Seligsteit. — —

Dies ist das herrlichste und das wunderbarste Bild, so ich mir von der Tonkunst entwerfen kann, — obwohl es die meisten für eitle Schwärmerei halten werden.

215 Aber aus was für einem magischen Präparat steigt nun der Tuft dieser glänzenden Geistererscheinung empor? — Ich sehe zu, — und sinde nichts, als ein elendes Gewebe von Zahlenproportionen, handgreislich dargestellt auf gebohrtem Holz, auf Gestellen von Tarmsaiten und Meisingdraht. — Das ist fast noch wunders barer, und ich möchte glauben, daß die unsichtbare Harfe Gottes zu unsern Tönen mitklingt, und dem menschlichen Zahlengewebe die himmlische Kraft verleiht.

Und wie gelangte denn der Mensch zu dem wunderbaren Gedanken, Holz und Erz tönen zu lassen? Wie kam er zu der 25 köstlichen Erfindung dieser über alles seltsamen Kunst? — Das ist ebenfalls wiederum so merkwürdig und sonderlich, daß ich die Geschichte, wie ich sie mir denke, kürzlich hersetzen will.

Der Mensch ist ursprünglich ein gar unschuldiges Weien. Wenn wir noch in der Wiege liegen, wird unser kleines Gemüt von hundert unsichtbaren kleinen Geistern genährt und erzogen, und in allen artigen Künsten geübt. So lernen wir durch's Lächeln, nach und nach, fröhlich sein, durch's Weinen lernen wir traurig sein, durchs Angassen mit großen Augen lernen wir, was erhaben ist, anbeten. Aber so wie wir in der Kindheit mit dem Spielzeuge nicht recht umzugehen wissen, so wissen wir auch mit den Dingen des Herzens noch nicht recht zu spielen, und verwechseln und verwirren in dieser Schule der Empsindungen noch alles durch einander.

Wenn wir aber zu den Jahren gekommen find, so verstehen

wir die Empfindungen, sei es nun Fröhlichkeit, oder Betrübnis, oder jede andre, gar geschickt anzubringen, wo sie hingehören; und da führen wir sie manchmal recht schön, zu unster eigenen Bezfriedigung, aus. Ja, obwohl diese Dinge eigentlich nur eine gezlegentliche Juthat zu den Begebenheiten unsers gewöhnlichen Lebens zsind, so sinden wir doch so viel Lust daran, daß wir die sogeznannten Empfindungen gern von dem verwirrten Wust und Gezslecht des irdischen Wesens, worin sie verwickelt sind, ablösen, und sie ums zum schönen Angedenken besonders ausführen, und auf eigene Weise ausbewahren. Es scheinen uns diese Gefühle, die in so unserm Heliquien in kostdaren Monstranzen einschließen, freudig davor niederknieen, und im Taumel nicht wissen, od wir unser eignes menschliches Herz, oder ob wir den Schöpfer, von dem alles Große und Herrliche herabkommt, verehren.

Bu bieser Ausbewahrung der Gefühle sind nun verschiedene ichöne Ersindungen gemacht worden, und so sind alle schönen Künste entstanden. Die Musik aber halte ich für die wunderbarkte dieser Ersindungen, weil sie menschliche Gefühle auf eine übermenschliche Art schilbert, weil sie uns alle Bewegungen unsers 20 Gemüts unsörperlich, in goldne Wolken luftiger Harmonieen einzgekleidet, über unserm Haupte zeigt, — weil sie eine Sprache redet, die wir im ordentlichen Leben nicht kennen, die wir gekernt haben, wir wissen nicht wo? und wie? und die man allein sür die Sprache der Engel halten möchte.

Zie ist die einzige Kunst, welche die mannigsaltigsten und widersprechendsten Bewegungen unsers Gemüts auf dieselben schönen Harmonieen zurücksührt, die mit Freud und Leid, mit Berzweislung und Berehrung in gleichen harmonischen Tönen spielt. Daher ist sie es auch, die uns die echte Heiterkeit der Seele 20 einslößt, welche das schönste Kleinod ist, das der Mensch erlangen kann; — jene Heiterkeit mein' ich, da alles in der Welt uns natürlich, wahr und gut erscheint, da wir im wildesten Gewühle der Menschen einen schönen Zusammenhang sinden, da wir mit reinem Herzen alle Wesen uns verwandt und nahe fühlen, und, 35 gleich den Kindern, die Welt wie durch die Tämmerung eines lieblichen Traumes erblicken. —

<sup>12.</sup> Monstranse, ein goldenes Gefäß, welches die konsekrierte Hoftie ober die Resliquien eines Heiligen enthält.

Wenn ich in meiner Einfalt unter freiem Himmel vor Gott gludfelig bin, - indes die goldnen Strahlen der Sonne das hohe blaue Zelt über mir ausspannen, und die grüne Erde rings um mich lacht, — da ist's am rechten Ort, daß ich mich auf den 5 Boden werse, und in vollen Freuden dem Himmel lautjauchzend für alle Herrlichkeit danke. Was aber thut alsdann der sogenannte Rünftler unter den Menschen? Er hat mir zugesehen, geht, inner= lich erwärmt, stillschweigend daheim, läßt sein sympathetisches Entzgücken auf leblosem Saitenspiel weit herrlicher daherrauschen, und 10 bewahrt es auf, in einer Sprache, die kein Menich je geredet hat, deren Heimat niemand fennt, und die jeden bis in die innersten Nerven ergreift.

Wenn mir ein Bruder gestorben ist, und ich bei solcher Be-gebenheit des Lebens eine tiese Traurigkeit gehörig anbringe, 15 weinend im engen Winkel sitze, und alle Sterne frage, wer je betrübter gewesen als ich, — dann, — indes hinter meinem Rücken ichon die spottende Zufunft steht, und über den schnell vergäng= lichen Schmerz des Menichen lacht, — dann steht der Tonmeister vor mir, und wird von all' dem jammervollen Händeringen so 20 bewegt, daß er den schönen Schmerz daheim auf seinen Tönen nachgebärdet, und mit Lust und Liebe die menschliche Betrübnis verschönert und ausschmuckt, und so ein Werk hervorbringt, das aller Welt zur tiessten Rührung gereicht. — Ich aber, wenn ich längst das angstvolle Händeringen um meinen toten Bruder vers 25 lernt habe, und dann einmal das Werf seiner Betrübnis höre, — dann freu' ich mich findlich über mein eignes, so glorreich versherrlichtes Herz, und nähre und bereichere mein Gemüt an der wunderbaren Schöpfung.

Wenn aber die Engel des Himmels auf Diefes ganze lieb= 30 liche Spielwerf herabiehen, das wir die Kunft nennen, — jo müssen sie wehmütig lächeln über das Kindergeschlecht auf der Erde, und lächeln über die unschuldige Erzwungenheit in dieser Kunst der Töne, wodurch das sterbliche Wesen sich zu ihnen ers heben mill - -

# 3. Von den verschiedenen Gattungen in jeder Aunft, und insbesondere von verschiedenen Arten der Kirchenmusik.

Es fommt mir allemal seltsam vor, wenn Leute, welche die Runft zu lieben vorgeben, in der Poesie, der Musik, oder in irgend einer andern Kunst, sich beständig nur an Werke von einer Gat- 5 tung, einer Farbe halten, und ihr Auge von allen andern Arten wegwenden. Hat gleich die Natur diejenigen, welche felbst Künstler find, mehrenteils so eingerichtet, daß sie sich nur in einem Welbe ihrer Kunft gang wie zu Hause fühlen, und nur auf diesem ihrem vaterländischen Boden Kraft und Mut genug haben, selber zu faen 10 und zu pflanzen; so fann ich doch nicht begreifen, wie eine wahre Liebe der Kunft nicht alle ihre Gärten durchwandern, und an allen Quellen sich freuen follte. Es wird ja doch niemand mit halber Seele geboren! — Aber freilich, — wiewohl ich es faum über das Herz bringen fann, die allgütige Natur so zu schmähen, 15 - es scheinen viele der heutigen Menschen mit so sparsamen Kunfen der Liebe begabt zu fein, daß fie diefelbe nur auf Werfe von einer Art aufwenden können. Ja, sie sind stolz in ihrer Armut; aus trägem Dünkel verachten fie es, den Beift auch in der Betrachtung anderer Schönheiten zu üben; fie machen fich ein 20 besto größeres Berdienst aus der engen Beschräntung auf gewisse Lieblingswerfe, und glauben bieje besto edler und reiner zu lieben, ie mehr andre Werfe sie verachten.

So ist es sehr häusig, daß einige bloß an fröhlichen und fomischen, andre bloß an ernsthaften und tragischen Sachen Ge- 25 fallen zu sinden sich bestreben. Wenn ich aber das Gewebe der Welt unbefangen betrachte, so sehe ich, daß das Schickal seinen Weberspul nur so hin oder so hin zu wersen braucht, um in denselben Menschenseelen im Augenblick ein Lustspiel oder Trauerspiel hervorzubringen. Daher scheint es mir natürlich, daß ich 30 auch in der Welt der Kunst mich und mein ganzes Wesen ihrem waltenden Schicksale willig hingebe. Ich löse mich los von allen Banden, segle mit flatternden Wimpeln auf dem offenen Meere des Gefühls, und steige gern, wo immer der himmlische Hauch von oben mich heranwehet, ans Land.

Wenn jemand die Frage aufwerfen wollte: ob es schöner

<sup>1.</sup> Bon ben verschiedenen Gattungen in jeder Kunst 2c. Bon Wackenrober. Bgl. die Einleitung oben S. 4 und die Ausgabe der Phantasieen von 1814, S. 210 ff.

sei, in der kleinen Winterstube, beim Licht, in einem herrlichen Kreise von Freunden zu sitzen, — oder schöner, einsam auf hohen Bergen die Sonne über köstliche Fluren scheinen zu sehen: — was sollte man antworten? Wer in seiner Brust ein Hers vers wahrt, dem am wohlsten ist, wenn es sich heiß erwärmen, und je höher je lieber pochen und schlagen kann, der wird jede schöne Gegenwart mit Entzücken an sich reißen, um sein liebes Herz in diesem Zittern der Seligkeit zu üben.

Hierin sind mir die glücklichen Männer, welche vom Hinmel 3ur Stola und zur Priesterweihe auserwählt sind, ein tressliches Borbild. Ein solcher Mann, dem das, woraus die andern Menschen nicht Zeit genug verwenden können (weil der Schöpfer das Wesen der Welt allzu reichhaltig eingerichtet hat), zum schönen Geschäfte gemacht ist, nämlich seine Augen unverwandt aus den Geschöfter zu richten, — so daß die kleineren Bäche des Danks und der Andacht aus allen umgebenden Wesen in ihn als in einen Strom sich vereinigen, der unaufhörlich ins Meer der Ewigskeit ausströmt: — ein solcher Mann sindet überall im Leben schöne Anlässe, seinen Gott zu verehren und ihm zu danken; er 20 schlägt aller Orten Altäre auf, und seinen verklärten Augen leuchtet das wundervolle Bildnis des Schöpfers aus allen versworrenen Zügen in den Dingen dieser Welt hervor. — Und so, dünkt mich, — denn die Herlichkeit der Kunst hat mich zu einem kühnen Gleichnisbilde verleitet, — so sollte auch dersenige bes schöpfer sein, welcher mit aufrichtigem Herzen vor der Kunst niederknieen, und ihr die Huldigung einer ewigen und unbegrenzten Liebe darbringen wollte. — —

In der herrlichen Kunst, die der Himmel bei meiner Geburt wohlthätig für mich ausgesucht hat (wosür ich ihm, so lang' ich 30 lebe, dankbar din), ist es mir seit jeher so gegangen, daß diesenige Art der Musik, die ich gerade höre, mir jedesmal die erste und vortressschlichste zu sein scheint, und mich alle übrigen Arten versgessen macht. Wie ich denn überhaupt glaube, daß das der echte Genuß, und zugleich der echte Prüfstein der Vortressslichkeit eines Kunstwerks sei, wenn man über dies eine alle andern Werke vergißt, und gar nicht daran denkt, es mit einem andern versgleichen zu wollen. Daher kommt es, daß ich die verschiedensten

<sup>10.</sup> Die Stola, ein Stud bes Meggewandes, Zeiden ber priefterlichen Gewalt.

Arten in der Tonkunft, als zum Beispiel die Kirchenmusik und die Musik zum Tanze, mit gleicher Liebe genieße. Doch kann ich nicht leugnen, daß die hervorbringende Kraft meiner Seele sich mehr nach der ersteren hinneigt und auf dieselbe sich einschränkt. Mit ihr beschäftige ich mich am meisten, und von ihr will ich daher jest ausschließlich mit einigen Worten meine Meinung sagen.

sich mehr nach der ersteren hinneigt und auf dieselbe sich einschränkt. Mit ihr beschäftige ich mich am meisten, und von ihr will ich s
daher jest aussichließlich mit einigen Worten meine Meinung sagen.

Nach dem Gegenstande zu urteilen, ist die geistliche Musik
freilich die edelste und höchste, sowie auch in den Künsten der Malerei und Poesie der heilige, Gott geweihete Bezirk dem Mensichen in dieser Hinsicht der ehrwürdigste sein muß. Es ist rührend, 10
zu sehen, wie diese drei Künste die Hinmelsburg von ganz versichiedenen Seiten bestürmen, und mit fühnem Wetteiser unter einander kämpsen, dem Throne Gottes am nächsten zu kommen.
Ich glaube aber wohl, daß die vernunftreiche Muse der Dichtstunst, und vorzüglich die stille und ernste Muse der Malerei, ihre 15
dritte Schwester sür die allerdreisteste und verwegenste im Lobe Gottes achten mögen, weil sie in einer fremden, uniderseschbaren
Sprache, mit lautem Schalle, mit hestiger Bewegung, und mit harmonischer Vereinigung einer ganzen Schar lebendiger Wesen, von den Tingen des Hinnels zu sprechen wagt.

Allein auch diese heilige Muse redet von den Dingen des Himmels nicht beständig auf einerlei Art, sondern hat vielmehr ihre Freude daran, Gott auf ganz verschiedene Weise zu loben,— und ich finde, daß jegliche Art, wenn man deren wahre Besdeutung recht verstehet, ein Balsam für das menschliche Herz ist. 25 Bald geht sie in muntern, fröhlichen Tönen daher, läßt sich von einfachen und heiteren, oder auch von zierslichen und kinste

Bald geht sie in muntern, fröhlichen Tönen daher, läßt sich von einfachen und heiteren, oder auch von zierlichen und fünstlichen Harmonieen in allerlei liebliche, wohlflingende Fregünge leiten, und lobt Gott nicht anders, als Kinder thun, welche vor ihrem guten Vater an seinem Geburtstage eine Rede oder einen 30 dramatischen Altus halten, da sich denn jener wohl gefallen lässet, wenn sie ihm ihren Tank mit kindlicher, undesangener Munterzeit beweisen, und im Danken zugleich eine kleine Prode ihrer Geschicklichkeiten und erlangten Künste ablegen. Der man kann auch sagen, daß diese Art der Kirchenmusik den Charakter der 35 jenigen Menschen ausdrückt, welche sich gern mit vielen muntern und artig gesetzen Vorten über die Größe Gottes auslassen mögen, welche sich verwundern und berzlich-lächelnd sich darüber freuen, daß er um so vieles größer ist als sie selber. Sie kennen

feine andre Erhebung der Zeele als eine fröhliche und zierliche; sie wissen in ihrer Unichuld für ihn feine andere und bessere Sprache des Lobes und der Verehrung, als die sie gegen einen edlen menschlichen Wohlthäter gebrauchen, und sie sind nicht verstegen, von den kleinsten Freuden und Genüssen des Lebens mit leichter Fertigkeit zu dem Gedanken an den Vater des Weltalls überzugehen. — Diese Art der Kirchenmusses psetzt die häusigste und beliebteste zu sein, und sie scheint wirklich das Gemüt des arößten Teils der Menschen vorzustellen.

Eine andre, erhabene Urt ift nur wenigen auserwählten Beistern eigen. Gie seben ihre Kunft nicht (wie die meisten thun) als ein bloßes Problem an, aus den vorhandenen Tönen mancher= lei verichiedene, wohlgefällige Tongebäude nach Regeln zusammenzuseten, und nicht dies Gebäude ist ihr höchster 3wed: - sie 15 gebrauchen vielmehr große Maffen von Tönen als wunderbare Karben, um damit dem Ohre das Große, das Erhabene und Böttliche zu malen. — Sie achten es unwürdig, den Ruhm des Schöpfers auf ben fleinen flatternden Schmetterlingsflügeln findlicher Fröhlichfeit zu tragen, sondern schlagen die Luft mit breiten, 20 mächtigen Adlersschwingen. — Sie ordnen und pflanzen nicht die Tone wie Blumen in fleine regelmäßige Beete, worin wir 3unächst die geschickte Sand des Gärtners bewundern; sondern sie schaffen große Böhen und Thäler mit heiligen Balmwäldern, die unfre Gedanken zunächst zu Gott erheben. — Diese Musik 25 schreitet in starken, langfamen, stolzen Tonen einher, und versetzt badurch unfre Seele in die erweiterte Spannung, welche von erhabenen Gedanken in uns erzeugt wird, und folche wieder erzeugt. Oder fie rollt auch feuriger und prachtvoller unter den Stimmen bes vollen Chors, wie ein majestätischer Donner im Gebirge, 30 umber. — Die Musif ist jenen Geistern ähnlich, welche von dem allmächtigen Gedanken an Gott jo gang über alle Maße erfüllt find, daß fie die Schwäche des sterblichen Geschlechtes darüber gang vergeffen, und dreift genug find, mit lauter, ftolger Tromvetenstimme die Größe des Höchsten der Erde zu verfündigen. 35 3m freien Taumel des Entzückens glauben fie das Weien und die Berrlichkeit Gottes bis ins Innerite begriffen zu haben; fie lehren ihn allen Bölfern fennen, und loben ihn dadurch, daß fie mit aller Macht zu ihm hinaufftreben, und sich anstrengen, ihm ähnlich zu werden. -

Aber es giebt noch einige stille, demutige, allzeit bugende Seelen, denen es unheilig scheint, zu Gott in der Melodie irbischer Fröhlichkeit zu reden, denen es frech und verwegen vortommt, seine ganze Erhabenheit fühn in ihr menschliches Wesen aufzunchmen: — auch ist jene Fröhlichkeit ihnen unverständlich, 5 und zu dieser dreiften Erhebung mangelt ihnen der Mut. Diese liegen mit ftets gefaltenen Sanden und gefenktem Blick betend auf den Anieen, und loben Gott blog dadurch, daß fie mit der beständigen Vorstellung ihrer Schwäche und Entfernung von ihm und mit der wehmütigen Sehnsucht nach den Gütern der reinen 10 Engel ihren Geist erfüllen und nähren. — Diesen gehört jene alte, choralmäßige Kirchenmusif an, die wie ein ewiges "Miserere mei Domine!" flingt, und deren langsame, tiefe Tone gleich jundenbeladenen Pilgrimen in tiefen Thälern dahinschleichen. — Ihre buffertige Muse ruht lange auf denselben Afforden; sie 15 getraut sich nur langsam die benachbarten zu ergreifen; aber jeder neue Wechsel der Afforde, auch der allereinfachste, wälzt in diesem schweren, gewichtigen Fortgange unser ganges Gemüt um, und die leise vordringende Gewalt der Töne durchzittert uns mit bangen Schauern, und erschöpft den letten Atem unsers ge= 20 spannten Herzens. Manchmal treten bittere, herzzerknirschende Uktorde dazwischen, wobei unfre Seele ganz zusammenschrumpft vor Gott; aber dann lösen frnstallhelle, durchsichtige Klänge Die Bande unfers Bergens wieder auf, und tröften und erheitern unser Inneres. Zuletzt endlich wird der Gang des Gesanges 25 noch langfamer als zuvor, und von einem tiefen Grundton, wie von dem gerührten Gewiffen festgehalten, windet sich die innige Demut in mannigfach-verschlungenen Beugungen herum, und kann sich von der schönen Buzübung nicht trennen, — bis sie endlich ihre gange aufgelöfte Seele in einem langen, leife verhallenden 30 Seufzer aushaucht. — —

## 4. Eragment aus einem Briefe Joseph Berglingers.

<sup>—</sup> Neulich, lieber Pater, am Festtag, hab' ich einen köstlichen Abend genossen. Es war ein warmer Sommerabend, und

<sup>7.</sup> gefaltenen: das starke part, praet, des ursprünglich reduplizierenden Verbumd falten sindet sich im 18. Jahrhundert bei Klopstod und anderen noch häusig. — 32. Frag=ment 20. Bon Wackenroder. Lyl. die Einleitung oden S. 4 und die Ausgabe der Phanstasieen v. 1814, S. 219 st.

ich ging aus den alten Thoren der Stadt hinaus, als eine muntere Musik aus der Ferne mit ihren lockenden Tönen mich an sich spielte. Ich ging ihr durch die Gassen der Borstadt nach, und ward am Ende in einen großen öffentlichen Garten geführt, der mit Hecken, Alleen und bedeckten Gängen, mit Rasenpläßen, Wasserbecken, kleinen Springbrunnen und Tazuspyramiden dazwischen, gar reichlich ausgeziert, und mit einer Menge buntgeschmückter Leute belebt war. In der Mitte, auf einer grünen Erhöhung, lag ein offenstehender Gartensaal, als der Mittelpunkt des Gesto wimmels. Ich ging auf dem Plaße vor dem Saale, wo es am vollsten war, auf und nieder, und mein Herz ward hier von den fröhlichsten und heitersten Empfindungen besucht.

Auf grünem Rasen saßen die Spieler, und zogen aus ihren Blasinstrumenten die muntersten, lustigsten Frühlingstöne hervor, so 15 frisch wie das junge Laub, das sich aus den Zweigen der Bäume hervordrängt. Sie füllten die ganze Lust mit den lieblichen Düsten ihres Klanges an, und alle Blutstropsen jauchzten in meinen Adern. Wahrlich, so oft ich Tanznugik höre, fällt es mir in den Sinn, daß diese Art der Musik offenbar die bedeutendste 20 und bestimmteste Sprache führt, und daß sie notwendig die eigentslichste, die älteste und ursprüngliche Musik sein muß.

Neben mir, in den breiten Gängen, spazierten num alle versichiedenen Stände und Alter der Menschen einher. Da war der Kausmann von seinem Rechentische, der Handwerksmann von seiner Berkstatt hergekommen; und etliche vornehme junge Herren in glänzenden Kleidern strichen leichtsinnig zwischen den langsameren Spaziergängern durch. Manchmal kam eine zahlreiche Kamilie mit Kindern jeder Größe, die die ganze Breite des Ganges eins nahm; und dann wieder ein siedenzigjähriges Ehepaar, das lächelnd zwiah, wie die Schar der Kinder auf dem grünen Grase in trunkenem Mutwillen ihr junges Leben versuchte, oder wie die erwachsenere Zugend sich mit sebhaften Tänzen erhiste. Ein jeder von allen hatte seine eigne Sorge in seiner Kammer daheim geslassen; keine Sorge mochte der andern gleich sein, — hier aber ziennt seine Zur Harmonie des Vergnügens zusammen. Und wenn auch freilich nicht jedem von der Musik und all dem bunten Wesen wirklich im Immern so ersreulich zu Mute sein mochte als

mir, — so war für mich doch diese ganze lebendige Welt in einen Lichtschimmer der Freude aufgelöst, — die Sboen- und Hörnertöne schienen mir wie glänzende Strahlen um alle Gezsichter zu spiesen, und es dünkte mich, als säh' ich alle Leute bezfränzt oder in einer Glorie gehen. — Mein Geist, verklärt durch s die Musik, drang durch alle die verschiedenen Physiognomieen bis in jedes Herz hinein, und die winnmelnde Welt um mich her kam mir wie ein Schauspiel vor, das ich selber gemacht, oder wie ein Kupferstich, den ich selber gezeichnet: so gut glaubte ich zu sehen, was jede Figur ausdrücke und bedeute, und wie jede das sei, so was sie sein sollte.

Diese angenehmen Träume unterhielten mich eine ganze Zeitlang fort, — bis sich die Scene veränderte.

Die helle Wärme des Tages ergoß sich allmählich in die dunkle Kühlung der Nacht, die bunten Scharen zogen heim, der 15 Garten ward dunkel, einsam und still, — zuweilen schwebte ein zärtliches Lied vom Waldhorn wie ein seliger Geist in dem milden Schimmer des Mondes daher, — und die ganze, zuwor so lebens dige Natur war in ein leises Rieber melandolischer Wehmut aufsgelöst. Das Schauspiel der Welt war für diesen Tag zu Ende, 20 — meine Schauspieler nach Hause gegangen, — der Knäuel des Gewühls für heute gelöst. Denn Gott hatte die lichte, mit Sonne geschmückte Hälfte seines großen Mantels von der Erde hinwegsgezogen, und mit der andern schwarzen Hälfte, worin Mond und Sterne gestickt sind, das Gehäuse der Welt umhängt, — und nun 25 schliesen alle seine Geschöpfe in Frieden. Freude, Schmerz, Arbeit und Streit, alles hatte nun Wassenstillstand, um morgen von neuem wieder loszubrechen: — und so immer fort, dis in die fernsten Rebel der Zeiten, wo wir kein Ende absehen.

Ach! dieser unaufhörliche, eintönige Wechsel der Tausende von 30 Tagen und Nächten, — daß das ganze Leben des Menschen und das ganze Leben des gesamten Weltförpers nichts ist als so ein unaufhörliches, seltsames Brettspiel solcher weißen und schwarzen Kelder, wobei am Ende keiner gewinnt als der leidige Tod, — das könnte einem in manchen Stunden den Kopf verrücken. — 25 Aber man muß durch den Wust von Trümmern, worauf unser Leben zerbröckelt wird, mit mutigem Arm hindurchgreisen und sich an der Kunst, der Großen, Beständigen, die über alles hinweg bis in die Ewigkeit hinausreicht, mächtiglich seithalten, — die uns

5

vom Himmel herab die leuchtende Hand bietet, daß wir über dem wüsten Abgrunde in fühner Stellung schweben, zwischen Himmel und Erde! — —

# 5. Das eigentümliche innere Wesen der Tonkunft und die Seelenlehre der hentigen Instrumentalmusik.

Der Schall oder Ton war uriprünglich ein grober Stoff, in welchem die wilden Nationen ihre unförmlichen Uffette außzudrücken strebten, indem sie, wenn ihr Inneres erschüttert war, auch die umgebenden Lüfte mit Geschrei und Trommelichlag er= 10 schütterten, gleichsam um die äußere Welt mit ihrer inneren Gemütsempörung ins Gleichgewicht zu feten. Nachdem aber die unaufhaltsam wirfende Natur die ursprünglich in eins verwachsenen Kräfte der menichlichen Seele, durch viele Säkula hindurch, in ein ausgebreitetes Gewebe von immer feineren Zweigen ausein-15 ander getrieben hat, so ist, in den neueren Jahrhunderten, auch aus Tönen ein funstreiches System aufgebaut und also auch in biefem Stoff, fo wie in ben Kunften und Farben, ein finnliches Abbild und Zeugnis von der ichonen Verfeinerung und harmonischen Vervollkommnung des heutigen menschlichen Geistes nieder-20 gelegt worden. Der einfarbige Lichtstrahl des Schalls ift in ein buntes, funkelndes Kunftfeuer zersplittert, worin alle Farben des Regenbogens flimmern; dies fonnte aber nicht anders geichehen, als daß zuvor mehrere weise Männer in die Drafelhöhlen der verborgensten Wissenschaften himunterstiegen, wo die allzeugende Natur selbst ihnen 25 die Urgesetze des Tons enthüllte. Aus diesen geheimnisreichen Grüften brachten fie die neue Lehre, in tieffinnigen Zahlen geichrieben, ans Tageslicht und setzen hiernach eine feste, weisheit= volle Ordnung von vielfachen einzelnen Tönen zusammen, welche die reiche Quelle ist, aus der die Meister die mannigfaltigsten Ton-30 arten ichöpfen.

Die sinnliche Kraft, welche der Ton von seinem Ursprunge her in sich führt, hat sich durch dieses gelehrte Sustem eine verfeinerte Mannigsaltigkeit erworben.

Das Dunkle und Unbeichreibliche aber, welches in der Wirkung 25 des Tons verborgen liegt und welches bei keiner andern Kunft zu finden ist, hat durch das Enstem eine wunderbare Bedeutsam-

<sup>4</sup>f. Las eigentümliche innere Wefen 2c. Bon Wadenrober. Lgl. die Eireleitung oben Z. 1 und die Ausgabe der Phantafieen von 1814, Z. 228 ff.

keit gewonnen. Es hat sich zwischen den einzelnen mathematischen Tonverhältnissen und den einzelnen Fibern des menschlichen Herzens eine unerklärliche Sympathie offenbart, wodurch die Tonkunst ein reichhaltiges und bildsames Maschinenwerf zur Abschlöderung menschelicher Empfindungen geworden ist.

Zo hat sich das eigentümliche Wesen der heutigen Musik,

welche, in ihrer jetigen Vollendung, die jüngste unter allen Künsten ist, gebildet. Keine andere vermag diese Eigenschaften der Tiefsssinnigseit, der sinnlichen Kraft und der dunkeln, phantastischen Besdeutsamkeit auf eine so rätselhafte Weise zu verschmelzen. Diese 10 merkwürdige, enge Vereinigung so widerstrebendscheinender Eigenschaften macht den ganzen Stolz ihrer Vorzüglichkeit aus; wiewohl eben dieselbe auch viele seltsame Verwirrungen in der Ausäldung und im Genusse dieser Kunst, und viel thörichten Streit unter Gemütern, welche sich niemals verstehen können, hervorgebracht hat. 15 Die wissenschaftlichen Tiefsinnigkeiten der Musik haben manche

Die wissenichaftlichen Tiefsinnigkeiten der Musik haben manche jener spekulierenden Geister herangelockt, welche in allem ihren Thun streng und scharf sind und das Schöne nicht aus offener, reiner Liebe, um sein selbst willen, aufsuchen, sondern es nur des Jusalls halber schätzen, daß besondre, seltene Kräfte daran aufs 20 zureiben waren. Unstatt das Schöne auf allen Wegen, wo es sich freundlich uns entgegenbietet, wie einen Freund willkommen zu heißen, betrachten sie ihre Kunst vielmehr als einen schlimmen Feind, suchen ihn im gefährlichsten Hinterhalte zu bekämpfen und triumphieren dann über ihre eigne Kraft. Durch diese gelehrten 25 Männer ist das innere Maschinenwerf der Musik, gleich einem künstlichen Weherstuhle für gewirkte Zeuge zu einer erstaumenss künstlichen Weberstuhle für gewirfte Zeuge, zu einer erstaunenszwürdigen Vollkommenheit gebracht worden; ihre einzelnen Kunstzstücke aber sind oftmals nicht anders als in der Malerei vortreffzliche anatomische Studien und schwere akademische Stellungen zu 30 betrachten.

Traurig anzusehn ist es, wenn dies fruchtbare Talent sich in ein unbeholsenes und empsindungsarmes Gemüt verirrt hat. In einer fremden Brust schmachtet alsdann das phantastische Gestühl, das unberedt in Tönen ist, nach der Vereinigung, — indes 35 die Schöpfung, die alles erschöpfen will, mit solchen schmerzlichen Naturipielen nicht ungern wehmütige Versuche anzustellen scheint. Demnach hat seine andre Kunst einen Grundstoss, der schon

an sich mit so himmlischem Geiste geschwängert ware, als die Musif.

Ihr klingender Stoff kommt mit seinem geordneten Reichtume von Aktorden den bildenden Händen entgegen und spricht schon schöne Empfindungen aus, wenn wir ihn auch nur auf eine leichte, einsache Weise berühren. Daher kommt es, daß manche Tonstück, deren Töne von ihren Meistern wie Zahlen zu einer Rechnung, oder wie die Stifte zu einem musivischen Gemälde, bloß regelzrecht, aber sinnreich und in glücklicher Stunde, zusammengesetzt wurden, — wenn sie auf Instrumenten ausgesibt werden, eine herrliche, empfindungsvolle Poesie reden, obwohl der Meister wenig daran gedacht haben mag, daß in seiner gelehrten Arbeit der in dem Reiche der Töne verzauberte Genius, für eingeweihte Sinne, so herrlich seine Flügel schlagen würde.

Dagegen sahren manche, nicht ungelehrte, aber unter unglückslichem Stern geborne, und innerlich harte und unbewegliche Geister is täppisch in die Töne hinein, zerren sie aus ihren eigentümlichen Sigen, so daß man in ihren Wersen nur ein schmerzliches Klagsgeschrei des gemarterten Genius vernimmt.

Wenn aber die gute Natur die getrennten Kunstseelen in eine Hülle vereinigt, wenn das Gefühl des Hörenden noch glühender im Herzen des tiefgelehrten Kunstmeisters brannte und er die tiefsinnige Wissenschaft in diesen Flammen schmelzt, dann geht ein unnennbar-föstliches Werk hervor, worin Gefühl und Wissenschaft so sest und unzertrennlich in einander hangen, wie in einem Schmelzsgemälde Stein und Farben verkörpert sind.

25 Lon denjenigen, welche die Musik und alle Künste nur als Anstalten betrachten, ihren nüchternen und groben Organen die notdürftig sinnliche Nahrung zu verschaffen, — da doch die Sinnslichkeit nur als die fräftigste, eindringlichste und menichlichste Sprache anzusehn ist, worin das Erhabene, Edle und Schöne zu uns reden fann, — von diesen unfruchtbaren Seelen ist nicht zu reden. Sie sollten, wenn sie es vermöchten, die tiesgegründete, unwandelbare Heiligkeit, die dieser Kunst vor allen andern eigen ist, verehren, daß in ihren Werfen das seiste Orakelgesetz des Systems, der ursprüngliche Glanz des Treitlangs, auch durch die verworsensten zusprüngliche Glanz des Verworsene, Riedrige und Unedle des menschlichen Gemüts auszudrücken, sondern an sich nicht mehr als rohe und grelle Melodieen geben kann, denen die sich anhängens den irdischen Gedanken erst das Riedrige leihen müssen.

Wenn nun die Vernünftler fragen: wo denn eigentlich der Mittelpunkt dieser Kunst zu entdecken sei, wo ihr eigentlicher Sinn und ihre Seele verdorgen liege, die alle ihre verschiedensartigen Erscheinungen zusammenhalte? — so kann ich es ihnen nicht erklären oder beweisen. Wer das, was sich nur von innen sheraus fühlen läßt, mit der Wünschelrute des untersuchenden Versstandes entdecken will, der wird ewig nur Gedanken über das Gefühl, und nicht das Gefühl selber, entdecken. Sine ewige seindzielige Klust ist zwischen dem fühlenden Herzen und den Unterzuchungen des Forschens besestigt, und jenes ist ein selbständiges so verschlossens göttliches Wesen, das von der Vernunft nicht aufzgeschlossen und gelöst werden kann. — Wie jedes einzelne Kunstzwerf nur durch dasselbe Gefühl von dem es hernorgebracht mard geichlossen und gelöst werden kann. — Wie jedes einzelne Kunstwerf nur durch dasselbe Gefühl, von dem es hervorgebracht ward,
erfaßt und innerlich ergriffen werden kann, so kann auch das
Gefühl überhaupt nur vom Gefühl erfaßt und ergriffen werden: 15
— gerade so wie, nach der Lehre der Maler, jede einzelne Farbe
nur vom gleichgefärbten Lichte beseuchtet ihr wahres Wesen zu
erkennen giebt. — Wer die schönsten und göttlichsten Dinge im
Neiche des Geistes mit seinem Warum? und dem ewigen Forschen
nach zweck und Ursache untergräbt, der kümmert sich eigentlich 20
nicht um die Schönheit und Göttlichkeit der Dinge selbst, sondern
um die Begriffe, als die Grenzen und Hüsen der Dinge, womit
er seine Algebra anstellt. — Wen aber, — dreist zu reden, —
von Kindheit an der Zug seines Herzens durch das Meer der
Gedanken, pseilgerade wie einen kühnen Schwimmer, auf das Zauber= 25
schloß der Kunst allmächtig hinreißt, der schlägt die Gedanken wie
störende Wellen mutig von seiner Brust und dringt hinein in das
innerste Heiligtum und ist sich mächtig bewußt der Geheimnisse,
die auf ihn einstürmen. die auf ihn einstürmen. —

vahren Sinn der Tonfunft auszusprechen, und sage:

Wenn alle die inneren Schwingungen unstrer Herzensfibern,

bie zitternden der Freude, die stürmenden des Entzückens, die hochflopfenden Pulse verzehrender Anbetung, — wenn alle die Sprache der Worte, als das Grab der innern Herzenswut, mit 35 einem Auszuf zersprengen: — dann gehen sie unter fremdem Himmel, in den Schwingungen holdseliger Harfensaten, wie in einem jenseitigen Veden in verklärter Schönheit hervor und seinen als Einem Auszuf zersprengen: als Engelgestalten ihre Auferstehung.

Hundert und hundert Tonwerfe reden Fröhlichkeit und Lust, aber in jedem singt ein andrer Genius und einer jeden der Melobieen zittern andre Fibern unsres Herzens entgegen. — Was wollen sie, die zaghaften und zweizelnden Vernünftler, die jedes der hundert und hundert Tonstücke in Worten erklärt verlangen, 5 der hundert und hundert Tonstücke in Worten erklärt verlangen, und sich nicht darin sinden können, daß nicht jedes eine neuns bare Bedeutung hat, wie ein Gemälde? Streben sie die reichere Sprache nach der ärmern abzumessen und in Worte aufzulösen, was Worte verachtet? Ober haben sie nie ohne Worte empfunden?

10 Haben sie ihr hohles Herz nur mit Beschreibungen von Gefühlen ausgefüllt? Haben sie niemals im Innern wahrgenommen das stumme Singen, den vermummten Tanz der unsüchtbaren Geister? oder glauben sie nicht an die Märchen?

Gin fließender Strom soll mir zum Bilde dienen. Keine 15 menichliche Kunst vermag das Fließen eines mannigfaltigen Stroms, nach allen den tausend einzelnen, glatten und bergigten, stürzenden und schäumenden Wellen, mit Worten fürs Auge hinzuzeichnen, — die Sprache fann die Veränderungen nur dürftig 3ählen und nennen, nicht die aneinanderhängenden Verwands 20 lungen der Tropfen uns sichtbar vorbilden. Und ebenso ist es 20 tungen ver Tropfen uns suchtbar vorditden. Und ebenso ist es mit dem geheimnisvollen Strome in den Tiefen des menschlichen Gemütes beschaffen, die Sprache zählt und nennt und beschreibt seine Verwandlungen, in fremdem Stoff; — die Tonkunst strömt ihn uns selber vor. Sie greift beherzt in die geheimnisvolle Harfe, 25. schlägt in der dunkeln Welt bestimmte dunkle Vunderzeichen in bestimmter Folge an, — und die Saiten unsres Herzens erklingen,

bestimmter Folge an, — und die Saiten unstes Herzens erklingen, und wir verstehen ihren Klang.

In dem Spiegel der Töne lernt das menschliche Herz sich selber kennen; sie sind es, wodurch wir das Gefühl fühlen so sernen; sie geben vielen in verborgenen Winkeln des Gemütsträumenden Geistern lebendes Bewußtsein, und bereichern mit ganz neuen zauberischen Geistern des Gefühls unser Inneres.

Und alle die tönenden Affekte werden von dem trocknen wissenichaftlichen Zahlensnstem, wie von den seltsamen wunderskräftigen Beschwörungssormeln eines alten furchtbaren Zauberers, regiert und gekenkt. Za, das Snstem bringt, auf merkwürdige Weise, manche wunderbar neue Wendungen und Verwandlungen der Empfindungen hervor, wobei das Gemüt über sein eignes Weien erstaunt, — so wie etwa die Sprache der Worte manchmal von den

35

Ausdrücken und Zeichen ber Gedanken neue Gedanken zurückstrahlt, und die Tänze der Bernunft in ihren Wendungen lenft und beherrscht.

Reine Kunft schildert die Empfindungen auf eine fo fünstliche, fühne, so dichterische, und eben darum für kalte Gemüter so erzwungene Weise. Das Berdichten ber im wirklichen Leben 5 verloren herumirrenden Gefühle in mannigfaltige feste Massen ist das Wesen aller Dichtung; sie trennt das Bereinte, vereint fest das Getrennte, und in ben engeren, icharferen Grenzen ichlagen höhere, emportere Wellen. Und wo find die Grenzen und Sprünge schärfer, wo schlagen die Wellen höher als in der Tonfunft?

Aber in diesen Wellen strömt recht eigentlich nur das reine, formlose Wesen, der Gang und die Farbe, und auch vornehm: lich der tausendfältige Übergang der Empfindungen; die idea-lische, engelreine Kunst weiß in ihrer Unschuld weder den Ursprung, noch das Ziel ihrer Regungen, kennt nicht

Bufammenhang ihrer Gefühle mit ber wirklichen Welt.

Und dennoch emport sie bei aller ihrer Unschuld, durch den mächtigen Zauber ihrer finnlichen Kraft, alle bie munderbaren, wimmelnden Beerscharen der Phantasie, die die Tone mit magi= schen Bildern bevölfern, und die formtofen Regungen in bestimmte 20 Gestalten menschlicher Affekte verwandeln, welche wie gaufelnde Bilder eines magischen Blendwerks unfern Sinnen vorüberziehn.

Da sehen wir die hüpfende, tanzende, kurzatmende Fröhlichfeit, die jeden kleinen Tropfen ihres Daseins zu einer geschloffenen Freude ausbildet.

Die sanfte, felsenfeste Zufriedenheit, die ihr ganges Dasein aus einer harmonischen, beschränften Unficht der Welt heraus= fpinnt, auf alle Lagen des Lebens ihre frommen Überzeugungen anwendet, nie die Bewegung ändert, alles Rauhe glättet und bei allen Übergängen die Farbe verreibt.

Die männliche, jauchzende Freude, die bald das ganze Labyrinth der Tone in mannigfacher Richtung durchläuft, wie das pulsierende Blut warm und raich die Abern durchströmt — bald mit edlem Stol3, mit Schwung und Schnellfraft fich wie im Triumph in die Söhen erhebt.

Das füße, sehnfüchtige Schmachten ber Liebe, bas ewig wechselnde Unschwellen und Hinschwinden der Schnfucht, da die

<sup>5.</sup> In der Novelle "Die Mondifichtigen" (1831) leitet Tied das Wort Dichter von Berbichten ab und fest den mahren Dichtern die Lünner, Berbünner gegenüber.

Seele aus dem zärtlichen Schleichen durch benachbarte Töne sich auf einmal mit sanfter Kühnheit in die Höhe schwingt und wieder sinft, — aus einem unbefriedigten Streben sich mit wollüstigem Unmut in ein andres windet, gern auf sanfteschmerzlichen Akforden ausruht, ewig nach Auflösung strebt, und am Ende nur mit Thränen sich auflöst.

Der tiefe Schmerz, der bald sich wie in Ketten daherschleppt, bald abgebrochene Seufzer ächzt, bald sich in langen Klagen erzgießt, alle Arten des Schmerzes durchiert, sein eigenes Leiden 10 liebend ausbildet, und in den trüben Wolfen nur selten schwache Schimmer der Hoffnung erblickt.

Die mutwillige, entbundene fröhliche Laune, die wie ein Strudel ist, der alle ernsthaften Empfindungen scheitern macht, und im fröhlichen Wirbel mit ihren Bruchstücken spielt — oder vie ein grotester Dämon, der alle menschliche Erhabenheit und allen menschlichen Schmerz durch possenhafte Nachäffung verspottet, und gaufelnd sich selber nachäfft, — oder wie ein unstät schwedender luftiger Geist, der alle Pflanzen aus ihrem sesten irdischen Boden reißt und in die unendlichen Lüfte streut, und den ganzen 20 Erdball verklücktigen möchte.

Aber wer kann sie alle zählen und nennen, die luftigen Phantasieen, die die Tone wie wechselnde Schatten durch unfre Einbildung jagen?

Und doch kann ich's nicht lassen, noch den letzten höchsten 25 Triumph der Instrumente zu preisen: ich meine jene göttlichen großen Symphoniestücke (von inspirierten Geistern hervorgebracht), worin nicht eine einzelne Empfindung gezeichnet, sondern eine ganze Welt, ein ganzes Trama menschlichen Uffekten ausgeströmt ist. Ich will in allgemeinen Worten erzählen, was vor meinen Sinnen 20 schwebt.

Mit leichter, spielender Freude steigt die tönende Seele aus ihrer Trafelhöhle hervor — gleich der Unschuld der Kindheit, die einen lüsternen Vortanz des Lebens übt, die, ohne es zu wissen, über alle Welt hinwegscherzt, und nur auf ihre eigene innerliche Sheiterfeit zurücklächelt. — Aber bald gewinnen die Bilder um sie her sestern Bestand, sie versucht ihre Kraft an stärkeres Gefühl, sie wagt sich plößlich mitten in die schäumenden Fluten zu stürzen, schmiegt sich durch alle Höhen und Tiesen, und rollt alle Gefühle mit mutigem Entzücken hinauf und hinab. — Doch wehe! sie dringt

verwegen in wildere Labyrinthe, sie sucht mit kühn-erzwungener Frechheit die Schrecken des Trübsinns, die bittern Qualen des Schmerzes auf, um den Durst ihrer Lebenskraft zu sättigen, und mit einem Trompetenstoße brechen alle surchtbaren Schrecken der Welt, alle die Kriegssicharen des Unglücks von allen Seiten mächtig 5 wie ein Wolkenbruch herein, und wälzen sich in verzerrten Gestalten fürchterlich, schauerlich wie ein lebendig gewordenes Gebirge über einander. Mitten in den Wirbeln der Berzweiflung will die Seele sich mutig erheben, und sich stolze Seligkeit ertrogen, — und wird immer überwältigt von den fürchterlichen Heeren. — 10 Auf einmal zerbricht die tollkühne Kraft, die Schreckengestalten sind furchtbar verschwunden — die frühe, ferne Unschuld tritt in ichmerzlicher Crinnerung, wie ein verschleiertes Kind, wehmütig hüpfend hervor, und ruft vergebens zurück, — die Phantafie mälzt mancherlei Bilder, zerstückt wie im Fiebertraum, durch einander 15 — und mit ein paar leisen Seufzern zerspringt die ganze lauttönende lebenvolle Welt, gleich einer glänzenden Lufterscheinung. ins unfichtbare Nichts.

Dann, wenn ich in finsterer Stille noch lange horchend da sitze, dann ist mir, als hätt' ich ein Traumgesicht gehabt von allen 20 mannigsaltigen menschlichen Affekten, wie sie, gestaltlos, zu eigner Lust, einen seltsamen, ja fast wahnsinnigen pantomimischen Tanz zusammen seiern, wie sie mit einer furchtbaren Willfür, gleich den unbefannten, rätselhaften Zaubergöttinnen des Schickfals, frech und frevelhaft durch einander tangen.

Jene wahnsinnige Willfür, womit in der Seele des Menschen Freude und Schmerz, Natur und Erzwungenheit, Unschuld und Wildheit, Scherz und Schauder sich besteundet und oft plötlich die Sande bieten: - welche Runft führt auf ihrer Buhne jene Seelenmufterien mit fo bunfler, geheimnisreicher, ergreifender 30 Bedeutsamfeit auf?

Ja, jeden Augenblick ichwankt unfer Berg bei denfelben Tonen, ob die tonende Seele fühn alle Citelfeiten der Welt verachtet und mit edlem Stolz zum Simmel hinaufftrebt - oder ob fie alle himmel und Götter verachtet und mit frechem Streben 35 nur einer einzigen irdischen Seligseit entgegendringt. Und eben diese frevelhafte Unichuld, diese furchtbare, orakelmäßig-zweisdeutige Dunkelheit, macht die Tonkunst recht eigentlich zu einer Gottheit für menichliche Bergen. - -

Aber was streb' ich Thörichter, die Worte zu Tönen zu zersschmelzen? Es ist immer nicht, wie ich's fühle. Kommt, ihr Töne, ziehet daher und errettet mich aus diesem schmerzlichen irdischen Streben nach Worten, wickelt mich ein mit euren tausendsachen Strahlen in eure glänzende Wolken, und hebt mich hinauf in die alte Umarmung des allliebenden Himmels!

#### 6. Ein Brief Joseph Berglingers.

Ach! mein innigstgeliebter, mein ehrwürdiger Pater! ich ichreibe Euch diesmal mit einem hochbetrübten Gemüt, und in der 20 Angst einer zweifelvollen Stunde, wie sie mich, wie Ihr wohl wißt, schon öfter angefallen hat, und jetzt nicht von mir lassen will. Mein Herz ist von einem schmerzhaften Krampfe zusammengezogen, meine Phantasieen zittern zerrüttet durch einander, und alle meine Gefühle zerrinnen in Thränen. Meine lüsternen is Kunstfreuden sind tief im Keime vergiftet; ich gehe mit siecher Seele umher, und von Zeit zu Zeit ergießt sich das Gift durch meine Abern.

Was bin ich? Was soll ich, was thu' ich auf der Welt? Was für ein böser Genius hat mich so von allen Menschen weit 20 weg verschlagen, daß ich nicht weiß, wofür ich mich halten soll? Daß meinem Luge ganz der Maßstab sehlt, für die Welt, für das Leben und das menschliche Gemüt? Daß ich nur immer auf dem Meere meiner inneren Zweisel mich herumwälze, und bald auf hoher Welle hoch über die anderen Menschen hinausgehoben 25 werde, bald tief in den tiefsten Abgrund hinauntergestürzt?

<sup>7.</sup> Ein Brief Joseph Berglingers. Die Autoricaft vieles Stücks ist zweiselsaft. Nach vem Vorwort (oben S. 4) gehört es Tied an, der sich ausdrücklich die "vier legen Aufäge Berglingers" zichreib und nach 9 (unen S. 99.3. 21) eden de milich den "Beschult der Aufäge Berglingers" ankündigt. Gleichwohl hat Tied den Auffas in die Ausgabe der Phantasiene wond 1814, velcher loß Wasenvoers Anteil an den Herzensserziesungen und Phantasiene nichtaten sollt, ausgenommen (a. a. D. S. 238 si). Es in nicht unwöglich, daß Tied, welcher nach so vielen Jahren seinen Anteil nicht immer zu untersicheiden wußte (voll a. a. D. Borred S. I), hier einen Arrtum beging, indem er, die Besmertung S. 98 übersehend und die Allegorie "Der Traum" unter die, vier letzen Auffassen ist fid dann Körte II, 294, der den Aufässe unter Tiecks Eigentum nicht erwähnt. Trozdem, wie die Ammertung Seite 77 zeigt, dier Gedonken Wasenroders ausstlingen, nöchte ich doch an der Autoricaft Tiecks seinbakten. Die leidenschaftliche Unruhe, die Fragen nach dem warum? und wosu. 3 das Komödiantentum der Empfindung (unten S. 78) war Tiecks Zache, nicht Wasenroders.

Aus dem festesten Grunde meiner Zeele prest sich der Auseruf hervor: Es ist ein so göttlich Streben des Menschen, zu schaffen, was von keinem gemeinen Zweck und Nutzen verschlungen wird — was, unabhängig von der Welt, in eignem Glanze ewig prangt, — was von keinem Nade des großen Näderwerks getrieben wird, 5 und keines wieder treibt. Keine Flamme des menschlichen Busens steigt höher und gerader zum himmel auf, als die Kunst! Kein Wesen verdichtet so die Geistese und Herzensfraft des Menschen in sich selber, und macht ihn so zum selbständigen menschlichen Gott! Aber ach! wenn ich auf dieser verwegenen Höhe stehe, und 10

Aber ach! wenn ich auf dieser verwegenen Höhe stehe, und 10 mein böser Geist mich mit übermütigem Stolz auf mein Kunstzgefühl und mit frecher Erhebung über andre Menschen heimsucht — dann, dann öffnen sich auf einmal, rings um mich her, auf allen Seiten, so gefährliche, schlüpfrige Abgründe — alle die heizligen, hohen Vilder springen ab von meiner Kunst, und flüchten 15 sich in die Welt der andern, bessern Menschen zurück — und ich liege hingestreckt, verstoßen, und somme mir im Dienste meiner Göttin — ich weiß nicht wie — wie ein thörichter, eitler Götzenz diener vor.

Die Kunst ist eine versührerische, verbotene Frucht; wer ein= 20 mal ihren innersten, süßesten Sast geschmeckt hat, der ist unwieders bringlich verloren für die thätige, lebendige Welt. Immer enger friecht er in seinen selbsteignen Genuß hinein, und seine Hand versiert ganz die Kraft, sich einem Nebenmenschen wirsend entzgegenzustrecken. — Die Kunst ist ein täuschender, trüglicher Aberz 25 glaube; wir meinen in ihr die letzte, innerste Menscheit selbst vor und zu haben, und doch schiedt sie und immer nur ein schönes Werf des Menschen unter, worin alle die eigensüchtigen, sich selber genügenzden Gedanken und Empfindungen abgesetzt sind, die in der thätigen West unfruchtbar und unwirksam bleiben. Und ich Blöder achte 30 dies Werf höher, als den Menschen selber, den Gott gemacht hat.

vies Werk höher, als den Menichen felber, den Gott gemacht hat.
Es ist entsetzlich, wenn ich's bedenke! Das ganze Leben hinz durch sith' ich nun da, ein lüsterner Einsiedler, und sauge täglich nur innerlich an schönen Harmonicen, und strebe den letzten Leckerz bissen der Schönheit und Süßigkeit herauszukosten. — Und wenn 25 ich nun die Botschaften höre: wie unermüdet sich dicht um mich her die Geschichte der Menichenwelt mit tausend wichtigen, großen Dingen lebendig fortwälzt, — wie da ein rastloses Wirken der Menschen gegen einander arbeitet, und jeder kleinen That in dem gebrängten Gewühl die Folgen, gut und böse, wie große Gesspenster nachtreten — ach! und dann, das Erschütternoste — wie die ersindungsreichen Heerscharen des Elends dicht um mich herum, Tausende mit tausend verschiedenen Qualen in Krankheit, in kummer und Not, zerpeinigen, wie, auch außer den entsetzlichen Kriegen der Bölker, der blutige Krieg des Unglücks überall auf dem ganzen Erdenrund wütet, und jeder Sekundenschlag ein scharfes Schwert ist, das hier und dort blindlings Wunden haut und nicht müde wird, daß tausend Wesen erbarmenswürdig um Hike sichen! — Und mitten in diesem Getümmel bleib' ich ruhig sitzen, wie ein Kind auf seinem Kinderstuhle, und blase Tonstücke wie Seisenblasen in die Luft: — obwohl mein Leben ebenso ernsthaft mit dem Tode schließt.

Ach! diese undarmherzigen Gefühle schleifen mein Gemüt 5 durch eine verzweiflungsvolle Angst, und ich vergehe vor bitterer Scham vor mir selbst. Ich fühl', ich fühl' es bitterlich, daß ich nicht verstehe, nicht vermag, ein wohlthätiges, Gott gefälliges Leben zu führen — daß Menschen, die sehr unedel von der Kunst denken, und ihre besten Werke verachtend mit Füßen treten, unze endlich mehr Gutes wirken, und gottgefälliger leben als ich!

In solcher Angst begreif' ich es, wie jenen frommen asketisichen Märtyrern zu Mute war, die, von dem Anblicke der unsägslichen Leiden der Welt zerknirscht, wie verzweiselnde Kinder, ihren Körper lebenslang den ausgesuchtesten Kasteiungen und Ponitenzen preisgaben, um nur mit dem fürchterlichen Übermaße der leidens den Welt ins Gleichgewicht zu kommen.

Und wenn mir nun der Anblick des Jammers in den Weg tritt und Hilfe fordert, wenn leidende Menschen, Läter, Mütter und Kinder, dicht vor mir stehen, die zusammen weinen und die 30 Hände ringen, und hestiglich schreien vor Schmerz — das sind freilich keine lüsternen schönen Akkorde, das ist nicht der schöne wol-

<sup>21</sup> ff. Wadenrober an Tied (Holtei IV. 234): "In der Ode, wovon ich Dir vorber fagte, wollte ich die Empfindung eines Menichen ichideren, der von dem taufendachen Elend der Wenichbeit bei eigener Zufriedenheit is niedergedrickt wird, daß er sich in einfame Biliten stinzt, und in wahpslimiger Schwärmeret auf die Poet fommt, sich allersei Honistensen aufzulegen. Sollte eine iolde Ode nicht ein belles Licht auf jene ichwärmerichen Eremiten des Mittelalters werfen, und den Meg, wenigtens Einen Weg teigen, auf welchem die Wenichen zu Kandlungen kommen, die den meisten fo wiederstinzt gund abgeschmacht icheinen, daß sie jene silt ganz vernunstlofe, sah nicht zur Menichbeit gehörende Wesen balten? nicht zeigen, daß es gerade das Gestahl über Wenichbeit war, die sie zu theen daradderen Idense hindernissen und Sindernissen und Störungen noch ganz unmöglich Zeit gehabt, eine ausszusstübren."

lüftige Scherz der Musik, das sind herzzerreißende Töne, und das verweichlichte Künstlergemüt gerät in Angst, weiß nicht zu antworten, schämt sich zu sliehn, und hat zu retten keine Kraft. Er quält sich mit Mitleid — er betrachtet unwillkürlich die ganze Gruppe als ein lebendig gewordenes Werk seiner Phantasie, und fann's nicht lassen, wenn er sich auch in demselben Momente vor sich selber schämt, aus dem elenden Jammer irgend etwas Schönes und kunstartigen Stoff herauszuzwingen.

Das ist das tödliche Gift, was im unschädlichen Keime des Kunstgefühls innerlich verborgen liegt. — Das ist's, daß die Kunst 10 die menschlichen Gefühle, die fest auf der Seele gewachsen sind, verwegen aus den heiligsten Tiefen dem mütterlichen Boden entzreißt, und mit den entrissenen, fünstlich zugerichteten Gefühlen frevelhaften Handel und Gewerbe treibt, und die ursprüngliche Natur des Menschen frevelhaft verscherzt. Das ist's, daß der 15 Künstler ein Schauspieler wird, der jedes Leben als Rolle beztrachtet, der seine Bühne für die echte Musterz und Normalwelt, für den dichten Kern der West, und das gemeine wirkliche Leben nur für eine elende, zusammengeflickte Nachahmung, für die schlechte umschließende Schale ansieht.

Was hilft's aber, wenn ich mitten in diesen entsetzlichen Zweiseln an der Kunst und an mir selber frank liege — und es erhebt sich eine herrliche Musik — ha! da flüchten alle diese Gesdanken im Tumulte davon, da hebt das lüsterne Ziehen der Sehnssucht sein altes Spiel wieder an; da ruft und ruft es unwiders 25 stehlich zurück, und die ganze kindische Seligkeit thut sich von neuem vor meinen Augen auf. Ich erschrecke, wenn ich bedenke, zu welchen tollen Gedanken mich die frevelhaften Töne hinichleusdern können, mit ihren lockenden Sirenenstimmen, und mit ihrem tobenden Nauschen und Trompetenklang.

Ich komme ewig mit mir selber nicht auf festes Land. Meine Gedanken überwälzen und überkugeln sich unaufhörlich, und ich schwindle, wenn ich Anfang und Ende und bestimmte Ruhe erstreben will. Schon manchesmal hat mein Herz diesen Krampf gehabt, und er hat sich willkürlich, wie er kam, wieder gelöst, und 25 es war am Ende nichts als eine Ausweichung meiner Seele in eine schwerzliche Molltonart, die am gehörigen Orte stand.

So spott' ich über mich selbst — und auch dies Spotten ist nur elendes Spielwerk.

Ein Unglück ist's, daß der Menich, der in Kunstgefühl ganz zerschmolzen ist, die Vernunft und Weltweisheit, die dem Mensichen so seiten Frieden geben soll, so tief verachtet, und sich sogar nicht hineinsinden kann. Der Weltweise betrachtet seine Seele wie sein systematisches Buch und sindet Ansang und Ende, und Wahrsheit und Unwahrheit getrennt in bestimmten Worten. Der Künstler betrachtet sie wie ein Gemälde oder Tonstück, kennt keine feste Mberzeugung, und sindet alles schön, was an gehörigem Drie sieht. Es ist, als wenn die Schöpfung alle Menichen, sowie die

Es ist, als wenn die Schöpfung alle Menschen, sowie die vierfüßigen Tiere oder Lögel, in bestimmte Geschlechter und Klassen der geistigen Naturgeschichte gefangen hielte: jeder sieht alles aus seinem Kerker, und keiner kann aus seinem Geschlechte beraus. —

Und so wird meine Seele wohl lebenslang der schwebenden 15 Volsharfe gleichen, in deren Saiten ein fremder, unbefannter Hauch weht, und wechselnde Lüfte nach Gefallen herumwühlen.

### 7. Unmufikalifde Tolerang.

Wenn man die Erde, mit ihren mannigfaltigen Menschen und Begebenheiten, als einen großen Schauplatz betrachtet, auf 20 dem jo Rummer als Glud, Trubial und Freude, das Erhabenite wie das Gemeinste, wie notwendige Bedingungen eines gusammengesetzten Schauspiels, wie einzelne Personen nach und nach auftreten, wieder verschwinden und von neuem erscheinen: so erschrecken wir oft vor dem ewigen Zusammenhange, indem wir nicht wiffen, 25 welcher Teil uns noch zufallen dürfte, wie viele Thränen und Thorheiten, wie viel verscherztes Glück und welche unerwartete Leiden in unfrer Rolle abzuspielen sind. Dft befängt uns dann eine taube Gleichailtigfeit, und im Wirrwarr aller disharmonieren= den Töne verloren, deren Ordnung wir nicht faffen und finden 20 können, wünschen wir zu vergehn, wir zittern vor der Zufunft, und unerquicklich ist die Vergangenheit; der liebliche Strom, der fonft so leicht und frisch alles in Lebensregung und Bewegung fest, fteht ruhend ftill, und Baume, Felfen und Wolfen ichauen

<sup>17.</sup> Unmufifaliide Tolerang. Bon Tied. Bgl. bie Ginleitung oben 3. 4; Röpfe II, 294.

schwarz herab und spiegeln sich in dunkler Einsamkeit verworren und verdüstert ab.

Dann kommen alle Leiden wieder, und klopfen mit ungestümer Gewalt an unser verzagtes Herz; alles, was uns nur jemals ängstigte, erscheint in vergrößerter Gestalt in dieser trüben s Dänmerung, wir stehn verloren und vergessen weit zurück, und Freundschaft, Liebe, Hossmung ziehen auf einer fernen Bahn vor uns vorüber. In diesen trüben Stunden werden wir von der Nichtigkeit des Glücks, von der Vergänglichkeit alles dessen, was wir unser nennen, so innigst beängstigt, so von der Zeit und der 10 wüsten, furchtbaren Vernichtung von allen Seiten bedrängt und um und um gequält, daß wir mit schmerzhafter Verzweisslung auszusen: "Was ist die Welt und dieses Leben? Unser Freuden rusen: "Was ist die Welt und dieses Leben? Unste Freuden sind nur größere Schmerzen, denn sie vergehn wie jede Trauer, was wir heute unser nennen und so gern für unste Seele halten, 15 ist morgen vergessen oder verachtet; worauf wir heute hoffen, steht morgen in einer schalen Unbedeutenheit als Gegenwart vor uns, und wird kaum bemerkt! Wozu also der Thränen, wozu der bez geisterten Womelieder? Die kalte, stille Hachnung durch, und 20 hebt den Unterschied zwischen Glück und Übel; so haben wir's erfahren, und wir können wissen, daß es immer so sein wird, darum wollen wir bei allen Vorsällen ruhig bleiben, denn mozu die Thränen, daß Entzücken, von denen ich vorher weiß, daß sie nur eine Minute dauern können?"

To fügt sich's leicht, daß wir im Leben schon das Leben entgeistern, und gefühllos den Strom der Zeit hinuntersahren, den empfindungslosen Gegenständen ähnlich, die die User umgeben; und damit glauben wir dann schon recht viel gewonnen zu haben, wir halten uns darin für besser, wie viele andre Menschen, die 30 leicht und frisch ihr Schicksal tragen, sich nur selten der Vergangens

heit erinnern, und feine Zufunft fürchten.

Dergleichen Gemütksart, die von vielen für erhaben ausgegeben wird, ist auf feine Weise zu billigen. Sie erlahmt alle unfre Kräfte, sie macht uns zu lebendigen Leichnamen.

Uns dieser Verworrenheit erlöst uns, wie mit einem allmächtigen Zauberstabe, die Kunst. Sie führt uns in ein Land, in dem die Lichtstrahlen allenthalben die lieblichste Drdnung vers breiten, diese spielenden Strahlen ergreisen auch unser Herz, und

beleben es mit neuer Kraft, wir fühlen uns und unfern Wert in neuer Lebendigkeit, alle die versiegten Brunnen des Trostes und der Freude ergießen sich wieder und rauschen erquickend über unsern Lebenslauf dahin, und die Gegenwart verwandelt sich in seine einzige große Blume, aus deren Kelch uns himmlischer Tuft entgegensteigt. Denn das arme dürstende Herz wird durch nichts in dieser Welt so gesättigt, als mit dem Genusse der Kunst, der seinsten Urt, sich selber zu fühlen und zu verstehn. Im flarsten und wohlgefälligsten Bilde steht dann die Menichheit vor sich selber, sie erfennt sich, aber mit Lächeln und Freude, sie glaubt etwas Fremdes zu umarmen und an sich zu schließen, und bemerkt und fühlt sich selber.

Dann lieben wir das Leben wieder, und dulden mit großer Gelassenheit alle seine Schwächen. Unter reiches Serz bedauert is und bemitleidet die Urmen, die uns umgeben, aber kein dürrer, harter Haß verfolat sie mehr.

Welche Worte aber foll ich faffen und ergreifen, um die Kraft fund zu machen, die die himmlische Musik mit ihren vollen Tönen, mit ihren liebreizenden Anklängen über unfer Berg er= 20 zeigt? Gie tritt unmittelbar nut ihrer Engelsgegenwart in Die Seele, und haucht himmlischen Doem aus. D wie stürzen, wie fliegen im Mugenblick alle Erinnerungen aller Seligkeiten in Den einen Moment zurück, wie breiten sich dem Geiste alle edlen Gefühle, alle großen Gesinnungen entgegen! Wie schnell, gleich 25 zauberhaften Samenförnern, ichlagen die Töne in uns Wurzeln, und nun treibt's und drängt's mit unsichtbaren Zeuerfräften, und im Augenblick rauscht ein Sain mit tausend wunderbaren Blumen. mit unbegreiflich seltsamen Farben empor, anire Kindheir und eine noch frühere Vergangenheit spielen und icherzen auf den Blättern 30 und in den Wipfeln. Da werden die Blumen erregt und ichreiten durch einander, Farbe funkelt an Farbe, Glanz erglänzt auf Glanz, und all' das Licht, der Gunkelichein, der Strahlenregen lockt neuen Wlanz und neue Strahlen hervor. In den innersten Tiefen in Wollust aufgelöst, in ein Etwas zerronnen und verwandelt, für das 35 wir feine Worte und feine Gedanken haben, das ielbit in sich ein Illes, ein höchst beseligendes Gefühl ist, o wer vermöchte da noch auf die Dürftigkeiten des Lebens einen Rückblick zu werfen, wer ichiede nicht gern und folgte dem Strome, der uns mit ianfter, unwiderstehlicher Gewalt jenieits, jenieits hinüberführt? Was ist es denn, das mehr als die Gesetze, als die Vernunft und alle Philosophie, so mächtiglich in uns hineinredet? Wie ist die Krast zu beschreiben, die wie aus vielen Strahlen eines Brennspiegels alle Krast wie auf einen Punkt vereinigt, und so das Wunderbarste möglich macht? Aller Kamps der streitenden Kräste, salle widerwärtigen Leidenschaften, sie sind besiegt und zur Ruhe geführt, ein tobendes Meer, mit allem Sturmwinde, das sein gesbietender Poseidon herrichend schweigt, das der seiersundige Musenzott Phödus mit dem sansten Anglanz seiner Musensunft bis auf den tiessten Grund hinab, in undegreissische Beruhigung singt.

Die Musik erregt mächtig in unser Brust wie Liede zu den

Die Musik erregt mächtig in univer Brust die Liebe zu den Menichen und zur Welt, sie versöhnt uns mit uniern Feinden, wir dulden auch die ichlimmsten gern, und unser jauchzendes Herz hört nur den Triumphgesang seiner eignen Vergötterung, und unter dem Triumphe nicht die Klagen, das Schelten, den Neid, 15 die jämmerliche Sprache so mancher erdgebornen Kreaturen.

Hier ist der Punkt, auf dem der größte und edelste Menich, möcht ich doch belnahe sagen, aus zu großem Edelmute, sehlt, und so fällt, daß er sich durch lange Zeiten mit der Erinnerung daran innerlichst fränken kann. Hier ist es, wo es mir deutlich wird, wie die eigentliche Oröße auch muß klein und schwach sein können, wie der höchste Edelmut zu allen seinen übrigen Aufsopferungen auch noch die hinzusügen muß, sich selbst verleugnen zu können.

Tenn in diesen schönen Minuten, in denen wir nur eine 25 Welt von Glanz wahrnehmen, in denen unser Herz so gern die größten Beleidigungen vergiebt, ja in denen es mit lächelnder Wehnut und Hingebung das schwerste Schicksal ausnehmen würde, in diesen Augenblicken, wenn die Stimme des gemeinen Lebens in unser Entzückungen hineinspricht, wenn wir die kleine Bez 30 dürftigkeit wahrnehmen, wenn dann Menschen, die unser Wollust nicht teilen, und nicht wissen, daß sie uns in dieser Stunde des herrscht, auf uns zutreten, so übermeistert uns oft eine plößliche Ungeduld, ein jäher Jorn durchschneidet alle Wellen des musikaslischen Meeres, wir sind heftiger und unbilliger, als wenn uns 35 nur im gewöhnlichen Laufe der Tinge, im gemeinen Leben diese Gestalten beunruhigt hätten, und durch keine Kunst unser Herz erhoben wäre. Wir sinken leider in diesen Momenten unter die gemeinsten Wesen hinab, eben weil wir uns zu erhaben fühlten;

oft demütigt uns nachher die Erinnerung, und viele ergeben sich darum ungern dem Rausche, weil sie sich vor sich selber schämen. Undre verlangen, daß man alle Vorfälle des Lebens, alle

schönen und zarten, widrigen und zerreißenden Gefühle in einen 5 Kranz von Blumen und Unfraut stechten soll, von diesem die giftige Spitze abbrechen, und von jenen die glänzendsten Blätter ausreißen. Sie meinen im Herzen immerwährend die lieblichen Schwingungen aufzubewahren, und immer vom inwendigen musitfalischen Genius geschützt zu werden. So wollen sie ihr ganzes talischen Genius geschüft zu werden. So wollen sie ihr ganzes 10 Leben in einen tönenden, leise fortfließenden Gesang verwandeln. Diese leben in einer ewigen Obhut über sich selber, sie bewahren ihr Herz vor jeder Auswallung des Schmerzes als der Entzückung, sie lassen niemals, wie Geisterbeschwörer, die Geister der Leidensichaft in den Kreis hineintreten, den sie um sich gezogen haben. Is Dabei aber versieren sie die wahre Lebenskraft, ihr Herz zerarbeitet Tavet aber vertieren ste bie baste Levenstraßt, ihr Hill zeitartetet sich in einer ewigen Zerknirschung, sie sind am Ende der großen Eindrücke gänzlich unfähig. Sie brächten sich gern die Unsicht der Ewigkeit des Hinnels, der Vergänglichkeit aller irdischen Güter flar vor den Sinnen, um desto gemächlicher auf ihrer Bahn 20 fortzuschreiten: der Hymnus, den sie austimmten, sinkt in immer langsamere Tone hinunter, und wird ein schmachtender, furchtsam ichwebender Choralgesang. Eine andre, weit verderblichere und fleinlichere Leidenschaft setzt sich in dem verstimmten Berzen fest, die gemeine Freude, alles mit diesen Wassen überwinden zu können, 25 und sich über die übrigen Menschen erheben zu dürsen. Sie sättigen sich an diesem Eigennutze, und statt zur höhern Menschenliebe geführt zu werden, wie sie anfangs wähnten, verachten sie die Menschen nur um so eigensinniger.

Es ift nicht zu ändern, daß die Welt sich nicht widersprechen so sollte, so wie es auch alle Gefühle in uns thun: du vermagst nie ein übereinstimmendes Concert aus den disharmonierenden Tönen zu bilden. Groß und edel ist der Mensch, wenn er den Widersspruch in sedem Augenblicke fühlt, und doch durch ihn in keinem Augenblicke beleidigt wird: wenn er gern und willig alles in seinem Busen aufnimmt, und sich doch seiner Kräfte nicht überhebt, dann wird er sich und die Eintracht in seinem Busen niemals verletzen; er wird es gern dulden, daß die äußere musikalische Welt mit allen ihren verworrenen Tönen in seine harmonische Fülle hineinichreie, ihm wird immer das Gefühl gegenwärzig

bleiben, daß es notwendig so sein musse, und darum auch so gewißlich aut fei.

Aber wozu nützt es, daß ich diese Gedanken niederschreibe, die mich gerade jetzt beherrschen? Werden diejenigen, die dies lesen, darum milder werden? Ja, werden sich diese Borstellungen 5 nicht auch bei mir wieder verlöschen, und ich bei nächster Gelegen= beit dagegen fündigen?

Wahrscheinlich, - ja, ich möchte wohl sagen: gewiß!

Das ist aber das Betrübte bei allem, mas wir vornehmen und thun.

Doch, auch das ist notwendig, und darum will ich mich gern zufrieden und zur Ruhe geben.

Stelle Dich zufrieden, bedrängte Zeele. Irgend einmal müssen auf irgend eine Art alle Widersprüche gelöst werden: und dann wirst du wahrscheinlich finden, daß es gar feine Wider- 15 iprüche aab.

#### 8. Die Cone.

Es geichieht oft, daß die Menschen über Alltäglichkeit ihres Lebenslaufs flagen, daß sie jeden Zeitvertreib erhaschen, um die drückende Zeit zu verfürzen. Alle fühlen einen Hang nach dem 20 Bunderbaren in ihrem Bufen, und fast alle flagen, daß fo gar nichts Wunderbares vor ihren Augen geschehe: daher die unersätt= liche Neugier, die milde, ungegähmte Begier, etwas Unerhörtes gu hören, etwas Niegeschenes zu sehn. Sigentlich gleicht jeder Mensch mehr oder weniger dem Bilde des Tantalus in der Unterwelt. 25 Wie treibt es, wie spornt es ihn an, — und wie erhält er so gar nichts! — Über diese unselige Leidenschaft spottet daher auch ber Brediger Zalomo mit seinem erhabenen Gemüte:

"Das Auge siehet sich nimmer fatt, und das Dhr höret sich nimmer fatt. Was ift's, das geschehen ift? Eben das hernach so geschehen wird. Was ift's, das man gethan hat? Eben das man hernach wieder thun wird. Und geschieht nichts Reues unter der Sonnen. Weichieht auch etwas, davon man fagen möchte: Siehe, das ift neu? dann ist es vor auch geschehen, in vorigen Zeiten, die vor uns gewesen find." -

<sup>17.</sup> Die Ione Rach ber Einseitung E. 4 von Sied. Novte II, 294. — 28. Presbiger Salomo I, of.

So wandelt sie, im ewig gleichen Kreise Tie Zeit nach ihrer alten Weise, Auf ihrem Wege taub und blind, Tas unbesangne Menschentind Erwartet stets vom nächsten Augenblick Ein unverhöfftes seltsam neues Glück. Tie Zonne geht und sehret wieder, Kömmt Mond und sinkt die Nacht hernieder, Tie Ztunden, die Wochen abwärts seiten, Tie Wochen bringen die Jahreszeiten. Von außen nichts sich je erneut, In dir trägst du die wechselnde Zeit, In dir nur Glück und Vegebenheit.

5

10

Diese Betrachtungen habe ich schon oft angestellt, wenn ich 15 die Menschen ansah, wie sie sich abarbeiteten, und immer des Riels verfehlten, weil sie es zu sehr außer sich suchten. Wie wenigen ift es verliehen, die Wunder zu verstehn und zu fühlen, die sich wirklich und wahrhaftig ereignen und immer wieder erneuern! So gehört unstreitig die Musik, die Kunft der Tone, 20 die Wirfung, die in und durch fie erregt wird, zu den erstaumenswürdigsten Sachen, ja, ich möchte fast sagen, sie sei das aller= unbeareiflichite, das munderbar-feltiamite, das geheinmisvollite Rätsel, das sich in unsichtbaren Kreisen, und doch mit funkelndem Glanz, allgegenwärtig und nicht zu fagen wie? um uns her be-25 weat, uns und unfer Gemüt, unfre schönsten Empfindungen, unfer füßestes Glück wie ein herrlicher Rahmen einfaßt und ichmückt. Wie man sich den Weltgeift in der ganzen Natur allgegenwärtig benken fann, jeden Gegenstand als Zeugen und Bürgen seiner Freundesnähe, jo ift Mufif wie Burge, Seelenton einer Eprache, 30 die die Himmelsgeister reden, die die Allmacht unbegreiflich in Erz und Solz und Saiten hineingelegt hat, daß wir hier ben verborgenen Tunten bes Klanges suchen und herausichlagen. Die Runftmeister offenbaren und verfündigen ihren Geift nun auf die geheinmisvollste Weise auf diesen Inftrumenten; ohne daß fie es 25 wiffen, redet die flingende, befeelte Instrumentenwelt die alte Sprache, die unfer Geist auch chemals verstand und fünftig sich wieder darin einlernen wird, und nun horcht unfre ganze innigste Seele, mit allen Erinnerungen, mit allen Lebensfräften barauf hin, sie weiß recht gut, was es ist, das dort in holdseligster 40 Unmut ihr entgegenkömmt, aber irdiich und förperlich befangen,

10

15

sucht sie mit Gedanken und Worten, mit diesen gröberen Organen, diese seineren, reineren Gedanken aufzubewahren und festzuhalten, und auf diese Weise kann es ihr freilich nicht gelingen.

Siehst du nicht in Tönen Funten glimmen? Ja, es sind die süßen Engelstimmen, In Form, Gestalt, wohin dein Auge sah, In Farbenglanz ist dir der Ew'ge nah, Doch wie ein Aätsel steht er vor dir da. Er ist so nah' und wieder weit zurück, In siehst, ergreifst, dann flieht er deinem Blick, Dem törperschweren Blick faum's nicht gesingen Sich an den Unsüchbaren hinzudrängen. Entsernter noch, um mehr gesucht zu sein, Verdarg er in die Tone sich hinein; Doch freut es ihn, sich freier dort zu regen, Bestimmt're Lieh' könnnt dir von dort entgegen. Das war ich ehmals, ach! ich fühl' es tief, Eh' noch mein Geist in diesem Körper schlief.

Wie wunderbar, wenn man sich vorstellt, man höre Musik zum erstenmale! — Aber niemand hört sie mit diesem Gefühl, 20 sie ist auch nur zum schnöden Zeitvertreibe herabgewürdigt: die Menschen haben sich an dies Wunderwerk gewöhnt, und darum fällt es keinem ein, zu erstaumen.

Aber was kann erstaumenswürdiger sein, als daß durch des Menschen Kunst und Bemühung sich plötslich in der Stille unsicht: 25 dare Geister erzeugen, die mit Wonne und Seligkeit unser Herz bestürmen und es erobern? Daß wenn wir gern unsern Blick vor der dürren Gegenwart verschließen, die uns manchmal wie die Mauern eines Gefängnisses drängt und beengt, — sich dann ein neues Land, eine paradiessische Gegend über unsern Häuptern 30 ausspannt, mit Blumen und herrlichen Bäumen und goldenen Springbrunnen? — Wie im stürmenden Decan eine selige Insel; wie eine Abendröte, die sich plötslich zum dichten förperlichen Wesen zusammenzieht, uns auf ihren Wolken aufnimmt, uns aus der Nacht hier unten erlöst und uns mit den hellesten Strahlen 35 umzingelt, und wir nun auf dem azurnen Voden wandeln und einheimisch sind, unsere Häuser im roten Glanze sinden, unsere Freunde in den lichten Wolken, alles, was uns so lieb und teuer war, in sichtbarlicher Gestalt uns entgegen lächelnd.

Das icheint mir eben das Große aller Kunft, absonderlich aber der Musik, zu sein, daß all' ihr Beginnen so kindlich und kindisch ist, ihr Streben dem äußern Verstande fast thöricht, so daß sie sich schamt, es mit Worten auszudrücken, — und daß in dieser Verschämtheit, in diesem Kinderspiel, das Höchste atmet und den Stoff regiert, was wir nur fühlen oder ahnden können.

Denn wer möchte von den ernsthaften Leuten nicht darüber lächeln, wenn es ihm begegnete, daß er als etwas noch nie Gesiehenes den Mechanikus darüber beträfe, wie er die mancherlei musikalischen Instrumente zusammensetz: — was würde der Taube zu den Handgriffen meinen, durch die der Tonkünstler sein Werk sprechen läßt, und ihm auf so einfache und doch geheime Weise die innere Zunge löst? — Und was könnte endlich der große Kunstmeister antworten, wenn es einem Gefühllosen beisiele, ihn is in seiner Treuberzigkeit zu fragen, was er denn mit seinem tiesen Studium, mit seiner Begeisterung ausrichten wolle?

Keiner, der nicht zu dem unft'ichen Fest gelassen, Kann den Sinn der dunkeln Kunit ersassen, Keinem sprechen diese Geistertöne, Keiner sieht den Glanz der schönsten Schöne, Dem im innern Herzen nicht das Siegel brennt, Welches ihn als Eingeweihten nennt, Woran ihn der Tonkunst Geist erkennt.

20

Denn es ist zum Lächeln, zum Beweinen wehmütig, und zur Anbetung erhaben, — daß unser Herz sich aus seiner irdischen Sphäre hebt, daß alle unser Gedanken in ein seineres, edleres Element geraten, daß aller Rummer, alle Freude wie ein Schatten ichwindet, —' und Jammer und Glück, Entzücken und Thränen, alles in eins verwandelt und durch gegenseitigen Abglanz verzoch in eins verwandelt und durch gegenseitigen Abglanz verzoch sich wird, so daß man in den Momenten dieses Genusies nichts mehr zu sagen weiß, nicht mehr trennt und sondert, wie unser Geist sonit immer nur zu gern thut, sondern wie von einem Meerstrudel immer tieser und tieser hinuntergesührt, immer mehr der obern Welt entrückt wird. Und was ist es, das uns so glücklich macht? — Ein Zusammenklingen von Holz und Metall!

Aber freilich haben jener ernste Mann, der Taube und Gesfühllose nicht so ganz unrecht, wenn wir sehn, wie sich die meisten Leute dabei benehmen, wenn sie das Werk eines großen Tonsmeisters zu genießen und zu beurteilen meinen.

In der lebenden Natur begleitet Schall und Geräusch unaufhörlich Farde und Form. Die bildende und zeichnende Kumst entlehnt immer von dort ihre Vildungen, wenn sie sie auch noch so sehr verschönt: ja, Abend- und Morgenrot, sowie Mondschein, spielen in Farden und Wolfen, wie fein Maler mit seinen Farden 5 erreichen oder nachahmen fann; der Glanz, der in der Natur brennt, das Licht, mit dem die grüne Erde sich schmückt, ist der Malerkunst unzugänglich.

Wie anders verhält es sich mit der Musik! Die schönsten Töne, die die Natur hervordringt, ihren Bogelgesang, ihr Basser 10 rauschen, ihr Bergwiederhall und Balddrausen, ja der majestätische Donner selbst, alle diese Klänge sind nur unverständlich und rauh, sprechen gleichsam nur im Schlase, nur einzelne Laute, wenn wir sie gegen die Töne der Instrumente messen. Ja diese Töne, die die Kunst auf wunderbare Beise entdeckt hat, und sie auf den 15 verschiedensten Wegen sucht, sind von einer durchaus verschiedenen Natur, sie ahmen nicht nach, sie verschönern nicht, sondern sie sind eine abgesonderte Welt für sich selbst.

Tie sind gleichsam ein neues Licht, eine neue Sonne, eine neue Erde, die im Licht auf unserer Erde entstanden ist. Jenseit 20 der ersten Musik liegt eine rohe, unfreundliche Natur, auch im schönsten Lande, unter dem günstigsten Klima. Natur und Mensichen sind wild: es sehlt das Element, das alles zur Freundlichkeit bezähmt. Ohne Musik ist die Erde wie ein wüstes, noch nicht sertiges Haus, in dem die Einwohner mangeln.

Darum fängt die früheste griechische und biblische Geschichte, ja die Geschichte einer jeden Nation, mit der Musik an. Die Musik ist Dichtkunft, der Dichter erfindet die Geschichte. Es ist dem menschlichen Geiste nicht möglich, vorher sich etwas Reizendes, Schönes, Lebensfülle vorzubilden.

Diese (Vedanken führen mich darauf, hier einige Worte über die Ione an sich selber auszusprechen.

Jeder einzelne Ion eines besondern Instrumentes ist wie die Rüance einer Karbe, und so wie jede Karbe eine Hauptsarbe hat, so hat auch jedes Instrument einen einzigen, ganz eigentüm- 35 lichen Ion, den es am meisten und besten ausdrückt. Es war eine unglückliche Idee, ein Farbenklavier zu bauen, und zu glau-

<sup>37.</sup> Gegen das Farbenklavier hat ichen Herber und ipäter noch fiärker A. B. Schlegel Einiprache erhoben.

ben, daß das findische Spielwerf nur irgend eine angenehme Wirfung hervordringen könne, gleich den mannigfaltigen Tönen eines Instrumentes. Es konnte nichts weiter erfolgen, als wenn auf mehreren Blass oder Saiteninstrumenten hinter einander dies selben Töne angegeben würden; denn der Ton ist der Farbe, die Melodie und der Gang des komponierten Stückes der Zeichnung und Zusammenseung zu vergleichen. Die Musiktöne gleichen oft einem keinen stüfsigen Elemente, einem klaren, spiegelhellen Bache, wo das Auge sogar oft in den schimmernden Tönen wahrzunehmen oglaucht, wie sich reizende, ätherische und erhabene Gestalten eben zusammensügen wollen, wie sie sich von unten auf emporarbeiten, und klarer und immer klarer in den fließenden Tönen werden. Aber die Musik hat eben daran ihre rechte Freude, daß sie nichts zur wahren Wirklichkeit gelangen läßt, denn mit einem hellen 15 Klange zerspringt dann alles wieder, und neue Schöpfungen sind in der Zubereitung.

D, wie soll ich dich genug preisen, du himmlische Kunst! Ich fühle, daß hier Worte noch weniger wie bei allen übrigen Werken der Kunst genügen, ich möchte alle Vilderpracht, allen 20 Stolz und kühnen Schwung der Sprache zusammenfassen, um recht vom Herzen loszusprechen, was mein innerstes Gefühl mir sagt.

Wie glücklich ist der Menich, daß, wenn er nicht weiß, wohin er entfliehen, wo er sich retten soll, ein einziger Ton, ein Klang sich ihm mit tausend Engelsarmen entgegenstreckt, ihn aufnimmt 25 und in die Höhr trägt! Wenn wir von Freunden, von unsern Lieben entsernt sind, und durch den einsamen Wald in träger Unzufriedenheit dahin irren, dann erschallt aus der Ferne ein Horn, und schlägt nur wenige Alksord an, und wir fühlen, wie auf den Tönen die fremde Schnsucht und auch nachgeeilt ist, wie 30 alle die Seelen wieder zugegen sind, die wir vermisten und betrauerten. Die Töne sagen und von ihnen, wir fühlen es innigit, wie auch sie und bie Trennung giebt

Weht ein Ion vom Jeld herüber, Grüß' ich immer einen Freund, Spricht zu mir: mas weinst du, Lieber? Sieh, wie Sonn' die Liebe scheint: Herz am Herzen stets vereint Gehn die bösen Stunden über.

5

10

30

35

Liebe denkt in süßen Tönen, Denn Gedanken stehn zu fern, Nur in Tönen mag sie gern Alles was sie will verschönen. Drum ift ewig uns zugegen Wenn Musik mit Klängen spricht hot die Sprache nicht gebricht hotbe Lieb' auf allen Wegen, Liebe kann sich nicht bewegen, Leibet sie den Oden nicht.

Ja, ich möchte noch mehr behaupten. Der Menich ist gemöhnlich so stolz darauf, daß es ihm vergönnt ist, in Worte ein
System zu fassen und auszuspinnen, daß er in der gewöhnlichen
Sprache die Gedanken niederlegen kann, die ihm als die feinsten
und kühnsten erscheinen. Aber was ist sein höchstes Bestreben? 15
Sein höchster Triumph ist das, sich und seine selbstgeschaffenen
Gedankenheere immer wieder von neuem zu besiegen, und als ein
Wesen da zu stehn, das sich durch seine äußere Gewalt, ja durch
sicht es zu gut, wie auch seine ünnersten Gedanken immer nur 20
noch ein Organ sind, wie seine Vernunft und ihre Schlüsse immer
noch unabhängig sind von dem Wesen, das er selbst ist, und dem
er in seinem hiesigen Leben nie ganz nahe kommen wird.

Ift es nun nicht gleichgültig, ob er in Instrumentestönen oder in sogenannten Gedanken denkt? — Er kann in beiden nur 25 hantieren und spielen, und die Musik als dunklere und keinere

Sprache wird ihm gewiß oft mehr als jene genügen.

Wenn die Ankerstricke brechen, Denen du zu sehr vertraust, Dst dein Glück auf ihnen baust, Zornig nun die Wogen sprechen, — D so laß daß Schiff den Wogen Mast und Segel untergehn, Vaß die Winde zornig wehn, Bleibe dir nur selbst gewogen, Bon den Tönen fortgezogen,

1 ff. Diese in der Romantif viel eitierten Berse wurden von den Gebrüdern Schlegel in der "Guropa" (I, 78) und von Diech selbst (Gevichte II, 33 ff.) glossiert.

5

Wirst du schön're Lande sehn: Sprache hat dich nur betrogen, Der Gedanke dich belogen, Bleibe hier am User stehn. —

## 9. Symphonicen.

Ich höre nur zu oft von Leuten, die sich für Kunstfreunde halten, mit vielem Gifer von der Simplicität, von einem edlen, einfachen Stile sprechen, die zugleich, um ihrer Lehre treu zu bleiben, alles verfolgen, was sie für bunt, grell oder grotest 10 halten. Ich halte dafür, daß alles neben einander bestehn könne und müsse, und daß nichts eine so engherzige Verleugnung der Kunst und Hoheit ist, als wenn man zu früh scharfe Linien und Grenzen zwischen den Gebieten der Kunst zieht. Diese Verehrer teilen ein Land, das ihnen nicht gehört, ja in welchem die meisten 15 nicht einmal die Landessprachen verstehn.

So meinen einige, die Alten zu lieben, wenn sie alles, was von den Neuern herrührt, verfolgen; andre wollen nur die Italiener loben, und alle Kunst und allen Sinn dafür den übrigen Bölfern absprechen. Ich will damit nicht alle Unterschiede auf20 gehoben wissen, nur sollte jeder, der darüber sprechen will, auch eine so reiche und mannigsach reizbare Seele besitzen, daß er wenigstens alles auf eine gewisse Weise verstände und sich nahe fühlte, um dann zu sondern und zu trennen.

Wie es in der Religion ist, so ist es auch in allen hohen 25 und übermenschlichen Tingen, ja man könnte sagen, daß alles Große und Höchstvortreffliche Religion sein müsse. Tas Göttliche ist so beschaffen, daß der Mensch es erst glauben muß, che er es verstehn kann; fängt er aber mit dem Verstehn, das heißt, mit dem Beurteilen an, so verwickelt er sich nur in Labyrinthe, in 30 denen er thörichterweise sein Herumirren für die wahre Art hält, weise zu sein. Tas Höchste und Edelste ist auch so eingerichtet, daß das gewöhnliche Verstehn, worauf sich die meisten so viel wissen, als etwas ganz Überslüssiges anzusehn ist, denn indem du es ganz und innigst fühlst, und in dir selber aufbewahrst, spürst du keinen Mangel, empfindest du das Bedürfnis gar nicht, es

<sup>5.</sup> Enmphonieen. Nach ber Ginleitung S. 4 von Tied. Roufe II, 204.

mit den übrigen Dingen zu vergleichen, und es in seine gehörige Klasse zu versetzen.

Aber ihr meint, alles sei nur da, um euer Urteil daran zu schärfen, und seid eitel genug, zu glauben, es gebe nichts Höheres oder nur Anderes, als die Kunst oder handwerfsmäßige Übung 5 des Urteilens. Ihr fühlt das Bedürfnis nicht, das Streben des reinen und poetsichen Geistes, aus dem Streit der irrenden Ges danken in ein stilles, heiteres, ruhiges Land erlöst zu werden.

Ich habe mich immer nach dieser Erlöfung gesehnt, und darum ziehe ich gern in das stille Land des Glaubens, in das 10 eigentliche Gebiet der Aunst. Die Art, wie man hier versteht, ist gänzlich von jener verschieden: die schönste Zufriedenheit entspringt und beruhigt uns hier ohne Urteil und Vernunstschluß, nicht durch eine Neihe mühsam zusammengehängter Beobachtungen und Bemerkungen gelangen wir dazu, sondern es geschieht auf eine 15 Weise, die der Uneingeweihte, der Kunstlose niemals begreisen wird.

Es geschieht hier, daß man Gedanken ohne jenen mühlamen Umweg der Worte denkt, hier ist Gesühl, Phantasie und Krast des Denkens eins: der harmonische Einklang überrascht uns zaubershaft, die Seele ist im Kunstwerke einheimisch, das Kunstwerk lebt 20 und regiert sich in unserm Innern, wir sind mit allem einverstanden, eine gleiche Melodie spielt unser Geist mit des Künstlers Seele, und es dünkt uns auf keine Weise nötig, zu beweisen und weitläuftige Neden darüber zu führen.

Dieser innige Glaube kann auch der Überzeugung entbehren, 25 dem das, was wir im Teben so nennen, ist vielmehr als ein schwächerer Glaube, oder als ein notdürftiger Ersatz des Glaubens anzusehn. Überzeugung ist die prosaische Demonstration; Glaube der Genuß, das Verstehn eines erhabenen Kunstwerks: dieses kann nie demonstriert, jene nie auf Kunstweise empfangen werden. 20 Darum muß man sich erst unter den großen Geistern, die in

Darum muß man sich erst unter den großen Geistern, die in der Kunft gewaltet haben, demütigen, ehe man sie ganz empfinden und dann beurteilen will.

Aus Mangel dieser Demut geschieht es oft, daß das Borztreffliche verworfen wird, weil die Menschen oft ohne Not überzeugt 35 sind, weil sie wissen, wie weit sich die Grenzen der Kunst erstrecken. Weil sich die Werke der unfünstlerischen Künstler demonstrieren

<sup>2.</sup> Friedrich Echlegel feiert bald barauf in einem Athenäumsauffas bie Unverständlichefeit als die echte Berftändlicheit (Profaische Jugendschriften, Wien 1882, II, 386).

lassen, so geschicht es aus misverstandener Gutmütigkeit und gutem Willen, daß viele, ja die meisten, sie gern für Kunstwerke ansehn; vollends da sie nun hier ihrer Urteilskrast vollen Spielraum geben können, was bleibt ihnen nun noch zu wünschen übrig?

5 Ich habe diese Gedanken, die mir immer gegenwärtig sind, hier ausgedrückt, weil es nicht jelten ist, daß auch in der Musit, die doch die dunkelste von allen Künsten ist, dergleichen Vorurteile oder Unurteile gefällt werden. Denn die Tonkunst ist gewiß das letzte Geheimnis des Glaubens, die Mystik, die durchaus geoffens barte Religion. Mir ist es ost, als wäre sie immer noch im Entstehn, und als dürsten sich ihre Meister mit keinen andern messen. Doch din ich nie willens gewesen, diese meine Meinung andern Gemütern aufzudrängen. Aber es wird vielleicht nicht undienlich sein, über einzelne Teile oder Werke dieser Aunst etwas 15 Treistes oder Anstößiges zu behaupten, weil nur auf diesen Wegen von seher etwas geschehen ist.

Wenn unser Auge im vollen Sommer einen blühenden Rosenbusch erblickt, so können wir darüber eine unnennbare Freude empfinden. Die roten Kinder, die sich von allen Seiten herauszo drängen, und Kupspen und engfeltete Blunen durch einander, die von allen Scitzu-aus-den Invigen in die freie warme Luft hinaus sprehen die der Sommenschen küßt: — wer vergist in dieser vollen Klumenkerrhickseit unicht die einzelne Lilie, das verborgene Beilchen?

25 So blüht in jezer Munft eine volle, üppige Pracht, in der alle Lebensfülle, alle sinzelnen. Empfindungen sich vereinigen und nach allen Seiten streben und drängen, und ein vereinigtes Leben mit bunten Farben, mit verschiedenen Klängen darstellen. Nichts scheint mir in der Musik so diese Stelle auszufüllen, als die großen, 30 aus mannigfachen Elementen zusammengesetzen Spurphonicen.

Die Musik, so wie wir sie besitzen, ist offenbar die jüngste von allen Künsten; sie hat noch die wenigsten Ersahrungen an sich gemacht, sie hat noch keine wirklich klassische Periode erlebt. Die großen Meister haben einzelne Teile des Gebietes angebaut, aber 25 keiner hat das Ganze umfaßt, auch nicht zu einerlei Zeit haben mehrere Künstler ein vollendetes Ganzes in ihren Werken darz gestellt. Vorzüglich scheint mir die Vokalz und Instrumentalnusst noch nicht genug gesondert, und jede auf ihrem eigenen Boden zu wandeln, man betrachtet sie noch zu sehr als ein verbundenes

Weien, und daher kömmt es auch, daß die Musik selbst oft nur als Ergänzung der Poesie betrachtet wird.

Die reine Vokalmussik sollte wohl ohne alle Begleitung der Instrumente sich in ihrer eignen Kraft bewegen, in ihrem eigenstümlichen Elemente atmen: so wie die Instrumentalmussik ihren seignen Weg geht, und sich um keinen Text, um keine untergelegte Voesse kümmert, für sich selbst dichtet, und sich selber poetisch kommentiert. Beide Urten können rein und abgesondert für sich bestehn.

Wenn sie aber vereinigt sind, wenn Gesang, wie ein Schiff 10 auf Wogen, von den Instrumenten getragen und gehoben wird, so nuß der Tonkünstler schon in seinem Gebiete sehr mächtig sein, er nuß mit sester Krast in seinem Reiche herrichen, wenn es ihm nicht begegnen soll, daß er entweder aus hergebrachter Gewohnheit, oder selber unwillkürlich eine von diesen Künsten der andern unter= 15 ordnet. In den theatralischen Produkten tritt dieser Jall nur zu häusig ein: bald werden wir gewahr, wie alle Mannigsaltigkeit der Instrumente nur dazu dient, einen Gedanken des Dichters auszusiühren, und den Sänger zu begleiten: bald aber Kossie und Gesang unterdrückt wird, und der Kosmonnist sich nur daran freut, 20 auf seinen Instrumenten sich in wunderbaren Vendungen hören zu lassen.

Ich wende michtaber von der abergene Kange wen, und will hier nur ausdrücklich von der Instrumentalmusik sprechen. Man kann das menschliche Duganider Sprache und des Tons 25

Man kann das menichliche Trgan der Syrache und des Tons 25 auch als ein Instrument betrachten, in welchem die Töne des Schmerzes, der Freude, des Entzückens und aller Leidenschaften nur einzelne Anklänge sind, die Haupt: und Grundtöne, auf denen alles, was dies Instrument hervordringen kann, beruht. Strenge genommen, sind diese Töne nur abgerissene Austrusungen, oder 30 fortgehende Klänge der strömenden Klage, der mäßigen Freude. Glaubt man, daß alle menschliche Musik nur Leidenschaften ans deuten und ausdrücken soll, so freut man sich, se deutlicher und bestimmter man diese Töne auf den leblosen Instrumenten wieders sindet. Liele Künstler haben ihre ganze Lebenszeit darauf vers 35 wandt, diese Teklamation zu erhöhen und zu verschönern, den Ausdruck immer tieser und gewaltsamer emporzuheben, und man hat sie oft als die einzig wahren und großen Tonkünstler gerühmt und verehrt.

Aus dieser Gattung der Musik haben sich auch verichiedene Regeln entwickelt, die jeder unbedingt annimmt, der gern für gesschmackvoll angesehn sein will. Man dringt darauf, alle Aussmalungen, alle Verzierungen, alles, was dem edlen, einsachen Wusik zu verbannen.

Ich will bergleichen hier nicht tabeln, und die eigentliche Bokalmusik muß vielleicht ganz auf den Analogieen des menschelichen Ausdrucks beruhen: sie drückt dann die Menschheit, mit allen ihren Wünschen und Leidenschaften, idealisch aus, sie ist, mit einem worte, Musik, weil der edle Mensch selber ichen in sich alles musikalisch empfindet.

Diese Kunst scheint mir aber bei allem diesem immer nur eine bedingte Kunst zu sein; sie ist und bleibt erhöhte Deflamation und Rede, jede menschliche Sprache, jeder Ausdruck der 15 Empfindung sollte Musik in einem mindern Grade sein.

In der Instrumentalmusif aber ist die Kunst unabhängig und frei, sie schreibt sich nur selbst ihre Gesetze vor, sie phantasiert spielend und ohne Zweck, und doch erfüllt und erreicht sie den höchsten, sie solgt ganz ihren dunkeln Trieden, und drückt 20 das Tiesste, das Wunderbarste mit ihren Tändeleien aus. Die vollen Chöre, die vielstimmigen Zachen, die mit aller Kunst durch einander gearbeitet sind, sind der Triumph der Vokalmusik; der höchste Sieg, der schönste Preis der Instrumente sind die Symphonieen.

Die einzelnen Sonaten, die künstlichen Trios und Duartetts sind gleichsam die Schulübungen zu dieser Vollendung der Kunst. Der Komponist hat hier ein unendliches Feld, seine Gewalt, seinen Tiefsimm zu zeigen; hier kann er die hohe poetische Sprache reden, die das Wunderbarste in uns enthüllt, und alle Tiesen aufdeckt, so hier kann er die größten, die groteskesten Vilder erwecken und ihre verschlossene Grotte öffinen, Freude und Schmerz, Wonne und Wehnut gehn hier neben einander, dazwischen die seltiamsten Ahndungen, Glanz und Funkeln zwischen den Gruppen, und alles jagt und versolgt sich und kehrt zurück, und die horchende Seele zigundzt in dieser vollen Herrlichkeit.

Diese Symphonieen können ein so buntes, mannigfaltiges, verworrenes und schön entwickeltes Drama darstellen, wie es uns der Dichter nimmermehr geben kann; denn sie enthüllen in rätsels hafter Sprache das Rätselhafteste, sie hängen von keinen Gesetzen

der Wahrscheinlichkeit ab, sie brauchen sich an keine Geschichte und an keine Charakter zu schließen, sie bleiben in ihrer rein-poetischen Welt. Dadurch vermeiden sie alle Mittel, uns hinzureißen, uns zu entzücken, die Sache ist vom Anfange bis zu Ende ihr Gegensstand: der Zweck selbst ist in jedem Momente gegenwärtig, und 5 beginnt und endigt das Kunstwerk.

Und dennoch schwimmen in den Tönen oft so individuells anichauliche Bilder, so daß uns diese Kunst, möcht' ich sagen, durch Auge und Ohr zu gleicher Zeit gesangen nimmt. Oft siehst du Sirenen auf dem holden Meeresspiegel schwimmen, die 10 mit den süßesten Tönen zu dir hinsingen; dann wandelst du wieder durch einen schönen, sonnengläuzenden Wald, durch dunkle Grotten, die mit abenteuerlichen Vildern ausgeschmückt sind; untersirdische Gewässer klingen in dein Ohr, seltsame Lichter gehn an dir vorüber.

3d erinnere mich noch feines folden Genuffes, als ben mir die Musik neulich auf einer Reise gewährte. Ich ging in das Schauspiel, und Macbeth sollte gegeben werden. Gin berühmter Ionfünstler hatte zu diesem herrlichen Trauerspiele eine eigne Symphonie gedichtet, die mich so entzückte und berauschte, daß 20 ich die großen Eindrücke aus meinem Gemüte immer noch nicht entfernen fann. 3ch fann nicht beschreiben, wie wunderbar alle: gorisch dieses große Tonstück mir schien, und doch voll höchst individueller Bilder, wie denn die mahre, höchste Allegorie mohl. wieder eben durch sich selbst die kalte Allgemeinheit verliert, die 25 wir nur bei den Dichtern antreffen, die ihrer Kunft nicht gewachsen sind. Ich sah in der Musik die trübe nebelichte Haide, in der sich im Sämmerlichte verworrene Herenzirkel durch einander ichlingen und die Wolfen immer dichter und giftiger zur Erde herniederziehn. Entsetliche Stimmen rufen und drohn durch die 30 Einsamfeit, und wie Gespenfter gittert es durch all' die Berworrenheit hindurch, eine lachende, gräßliche Schadenfreude zeigt sich in der Ferne. — Die Gestalten gewinnen bestimmtere Umrisse, furchtbare Bildungen schreiten bedeutungsvoll über die Haide herüber, der Nebel trennt sich. Run sieht das Ange einen ent- 35 septichen Unhold, der in seiner schwarzen Höhle liegt, mit starken Retten festgebunden; er strebt mit aller Gewalt, mit der Unstrengung aller Kräfte sich loszureißen, aber immer wird er noch zurückgehalten: um ihn her beginnt der magische Tang aller Ge-

[9.]

spenster, aller Larven. Wie eine weinende Wehmut steht es zitternd in der Ferne, und wünscht, daß die Ketten den Gräßelichen zurückhielten, daß sie nicht brechen möchten. Aber lauter und furchtbar lauter wird das Getimmel, und mit einem erschrecken-5 den Aufschrei, mit der innersten But bricht das Ungeheuer los, und stürzt nit wildem Sprunge in die Larven hinein, Jammers geschrei und Frohlocken durch einander. Der Sieg ist entschieden, die Hölle triumphiert. Die Verwirrung verwirrt sich nun erst am gräßlichsten durch einander, alles slieht geängstigt und kehrt 10 zurück: der Triumphgesang der Verdammslichen beschließt das

Runitwerf.

Biele Scenen des Stücks waren mir nach dieser großen Erscheinung trüb' und seer, denn das Schrecklichste und Schauershafteste war schon vorher größer und poetischer verkündigt. Ich 15 dachte immer nur an die Mufik zurück, das Schauspiel drückte meinen Geift und ftorte meine Erinnerungen, benn mit bem Schlusse dieser Symphonie war es für mich völlig geschlossen. Ich weiß keinen Meister und kein Tonstück, das diese Wirkung auf mich hervorgebracht hätte, in dem ich so das rastlose, immer 20 wütigere Treiben aller Seelenkräfte wahrgenommen hätte, diesen fürchterlichen, schwindelerregenden Umschwung aller musikalischen Pulse. Das Schauspiel hätte mit diesem großen Kunstwerke schließen sollen, und man könnte nichts Höheres in der Phantasie ersinnen und wünschen; dann war diese Symphonie die poetischere Wiederholung des Stücks, die kühnste Darstellung eines verlornen, bejammernswürdigen Menschenlebens, das von allen Unholden bestürmt und besiegt wird.

Es scheint mir überhaupt eine Herabwürdigung der Symphonieftude zu fein, daß man fie als Ginleitungen zu Opern ober 30 Schauspielen gebraucht, und ber Name Duverture baher auch als gleichbedeutend angenommen ift. Man follte fast glauben, daß jene unbedeutendern Komponisten darin eigentlich am richtigsten gefühlt hätten, daß sie ihre Duverture nur aus den verschiedenen Melodieen bestehen laffen, die sie in der Oper felbst wieder vor-25 bringen und hier nur lose verfnüpsen. Denn bei andern geschieht es nur gar zu oft, daß wir die höchste Poesie im voraus genießen.
Zu den gewöhnlichen Schauspielen sollte man nie besondere

Symphonicen ichreiben, denn wenn sie nur einigermaßen passen sollen, so wird die Tonkunft badurch von einer fremden Runft

30

35

abhängig gemacht. Wozu überhaupt Musik hier? Auf dem alten englischen Theater hörte man nur einige Trompetenstöße vorher,
— man sollte dies wieder einführen, oder wenigstens die Musik ebenso unbedeutend sein lassen, als es die meisten unsrer Schaussviele sind.

Schöner wäre es wohl, wenn unsere großen Schauspiele ober Opern mit einer kühnen Symphonie geschlossen würden. Hier könnte der Künstler denn alles zusammensassen, seine ganze Kraft und Kunst auswenden. Dies hat auch unser größter Dichter empsunden; wie schön, kühn und groß braucht er die Musik als 10 Erklärung, als Bollendung des ganzen in seinem Egmont! Schon beginnt sie in feinen, langsamen, klagenden Tönen, indem die Lampe erlischt: sie wird mutiger, geistiger und wunderbarer bei der Geistererscheinung und dem Traume, — das Stück schließt, ein Marsch, der sich schon ankündigte, fällt ein, der Borhang fällt, 15 und eine Siegssymphonie beschließt das erhabene Schauspiel. — Diese Siegssymphonie wäre für den wahren Tonkünstler eine große Unsgabe; hier könnte er das Schauspiel fühn wiederholen, die Zukunst darstellen, und den Dichter auf die würdigste Urt begleiten.

Leichluß ber Auffäte Joseph Berglingers.

#### 10. Der Traum.

Sine Allegorie.

Durch dunkle Schatten lenkt' ich meine Schritte, Es ging mein treuer Freund zur Seite mir, Er hörte meine ängiklich inn'ge Vitte Und weilte nur zu meinem Besten hier. Da standen wir in eines Felsthals Mitte, Von dräu'nden Klippen eingeschlossen schier; Mit bangem Herzen hielt ich ihn umschlossen, Mein Haupt verbarg ich, meine Lugen flossen.

Wir zitterten dem scharfen nächt'gen Winde, Berloren in der dunkeln Einsamkeit, Die schwanzen Wolken jagten sich geschwinde, Die Eule laut vom Kelsen niederschreit,

10

15

20

25

30

35

Nacht eng' um uns, wie eine dunkle Binde, Ein Wassersturz, der tobend schäumt und dräut: "Ach!" seufzt' ich, "will kein Sternchen niederblicken, Mit schwachem Flimmerschein uns zu beglücken?"

Wie strebten wir mit Bliden durch die Schatten, Ein Sternchen, nur ein Lichtlein zu erspähn! Wir standen sinnend, wie zu diesen Matten Der Gang in tieser dunkler Nacht geschehn, Doch, wenn wir plötzlich die Grinn'rung hatten, Entslog sie wieder in des Sturmes Wehn; Wir waren ganz uns selber hingegeben Und neben uns gedieh kein ander Leben.

Ach! da begann ein zärtlich Wechselstreiten, Denn jeder will dem andern tröstlich sein, Die Tiebe soll in diesen Dunkelheiten Entzünden einen fröhlichessüßen Schein, Er ries: "Ich will, mein trauter Freund, dich leiten, Geh fummerfrei mit mir das Bündnis ein, Mag uns das Dunkel dunkler noch umstließen, Es glänzt, wenn wir uns brüderlich umschließen."

Da fämpften wir, mit Blicken uns zu finden, Zu ichenken uns der Augen holden Gruß, Und Aug' an Auge liebend festzubinden, Die Freundschaft soll ertöten den Verdruß, Doch nimmer will das Dunkel sich entzünden, Wir trösten uns durch einen Wechselkuß, Und jeder, von dem andern festgehalten, Ergiebt sich gern den feindlichen Gewalten.

Doch ist es wohl ein Blendnis unster Sinnen? Ein Sternchen liegt zu unsern Füßen da, Wir können noch den Glauben nicht gewinnen, So deutlich ihn auch schon das Luge sah. Wir sehen kleine blaue Strahlen rinnen, Die Gräser, die dem schwachen Schimmer nah, Erleuchten num mit ihrer zarten Grüne, Daß wunderhell das kleine Plätzchen ichiene.

15

20

25

30

35

Und wie wir noch das Wunder nicht begreifen, Erschimmert heller der verlor'ne Stern, Wir sahen deutlich buntgefärbte Streifen, Und hafteten auf diesem Anblick gern: Doch kleine Punkte hin und wieder schweifen, Und zittern eilig hier und fern und fern, Und aus dem rätselhaften Bunderglanze Erzeugt sich plößlich eine schöne Pflanze.

Zwar schien sie herrlich nur in unsern Blicken, Sie schwankt und glänzt, wie wenn die Distel blüht, Kein ander Auge würde sich entzücken, Da uns die unbekannte Sehnsucht zieht; Wir wollen schon die hohe Blume pflücken, An unser Herz zu hesten sie bemüht. Sie tröstet unbegreistlich uns im Leiden, Sie ist der Inhalt aller unsere Freuden.

Und feiner von uns denkt darauf, zu fragen, Was für ein Glück in dieser Blume ruht, Bergessen sind schon alle vor'gen Klagen, Wir fühlen neuen, fühnen Lebensmut. Für mich will er nun alles Unheil tragen, Ich gönne ihm das schönste Lebensgut. Wir beugen uns, da klingt es aus der Ferne Entzückend schön, wie ein Gesang der Sterne.

Ein neues Staumen hält den Sinn gefangen, Indem die Melodie nun lauter flingt, Im Busen zittert mächtiges Verlangen, Das wie zum Horchen so zur Freude zwingt. Die Töne sich so wundersamlich schwangen, Und jeder Klang und Freundesgrüße bringt, Und zärtlich wird von allen und geheißen Daß wir die Pflanze nicht dem Fels entreißen.

Mit Schen und Liebe stehn wir vor der Blume, Des Busens Wonne regt sich sanft und mild, Wir fühlen uns so wie im Heiligtume, Die vor'ge Liebe dünkt uns rauh und wild.

10

15

20

25

30

35

Wir schätzen es zu unserm schönsten Ruhme, Zu lieben, nicht zu rauben jenes Bild: Berehrung zieht uns auf die Kniee nieder, Die erste Liebe kehrt verschönert wieder.

Jett war für uns die Einsamkeit voll Leben, Wir sehnten uns nur zu der Blume hin, Ein freudenvolles, geisterreiches Weben Durchläuterte den innerlichsten Sinn; Wir fühlten schon ein unerklärdar Streben, Nur nach dem Edelsten und Schönsten hin, Die Wonne wollte saft das Herz bezwingen, Wir hörten Staud' und Baum und Fels erklingen.

Wie wenn uns zarte Geister Antwort riesen, So tönt die Stimme hold und wundersam, Aus allen dunkeln unterird'ichen Tiesen Und Liebesdrang und Gruß entgegenkam, Die Geister, die noch tot in Felsen schliesen Erstehn, sich jeder Lebendregung nahm: Wir waren rund vom zärtlichsten Verlangen, Von Liebesgegenwart ganz eng' umfangen.

"Wie kann die Blume solchen Zauber hegen?" Sprach ich, indem ich mich zuerst besann. "Mag sie die Brust so kräftiglich erregen Daß ich die Welt und mich vergessen kann? Es klopst das Herz mit neugewalt'gen Schlägen, Der Geist dringt zum Unendlichen hinan, Wohl mir, mein Feund, daß ich mit dir genieße, Mit dir zugleich das schönste Glück begrüße!"

Doch jener war in Wonne neu geboren, Er lächelte mit lichtem Freundesblick; Doch Wort und Rede war für ihn verloren, Sein hochverflärtes Antlitz sprach sein Glück, Nur für das Seligste schien er erkoren, Und fand zur alten Welt nicht mehr zurück, Er schien in weit entsernte schöne Auen Mit hoher Trunkenheit hineinzuschauen.

10

15

20

25

30

35

Und wie ich mich an meinem Freund erfreue, Sein Glück mich mehr als selbst mein eignes rührt, Erleuchtet über ums die schönste Bläue, Die Wolken teilen sich, ein Windstoß führt Sie abwärts, heller scheint des Himmels Freie, Das holde Licht mit Tagesglanz regiert, Die Blume schießt empor, die Blätter klingen, Und Strahl und Funken aus dem Kelche springen.

Balb steht sie da und gleicht dem höchsten Baume Die Blüten, jedes Blatt entfaltet sich, Und aus dem innren Haus, dem grünen Raume Erstehen Engelsbilder seltsamlich, Wir stehn und schaun dem süßen Wundertraume, Ich frage ihn, sein Blick befraget mich, Die Kinder haben Bogen in den Händen, Die sie mit ziel'ndem Pfeile nach uns wenden.

Die Sehne wird mit leichter Kraft gezogen, Der schöne Pseil enteilet durch die Luft, Besiedert kömmt er zu uns hingeslogen, Er rauscht hinweg, versliegt in serner Kluft. Auf's neue schon gespannt der Silberbogen, Herüber weht ein süß-äther'scher Dust; Wir stehen zweiselnd, und es ruft der Schöne: "Entsetzt euch nicht, die Pseile sind nur Töne!"

Wir horchten nun, wie sie herüberdrangen, Wie jeder glänzend uns vorübersuhr, Wie dann die Luft, der Wald, das Feld erklangen, Mit holder Stimme redte die Natur: Da glühen rosenrot des Freundes Wangen, Er spricht entzückt und thut entzückt den Schwur: "Mich ziehen fort die süß-melodischen Wellen, Ich will den Pseilen mich entgegenstellen!"

Da bent die Brust sich trunken allen Tönen, Er strebt und ringt, zu künden sein Gefühl, Er blickt mit heiterm Lächeln nach den Schönen, Sie freun sich mehr und mehr an ihrem Spiel, Sie wollen gern ben Freund mit sich versöhnen, Und machen ihn nur emsiger zum Ziel, Ein jeder will den andern übereilen, Den Liebling ganz von seinem Gram zu heilen.

5

10

15

20

25

30

35

Da sind sie noch im vollen muntern Streiten, Als sich ein neuer Bunderanblick zeigt, Bom Wipfel seh' ich Bilder niederschreiten, Ein Geisterheer dem hohen Baum entsteigt, Der edlen Menge, wie sie abwärts gleiten, Sich rauschend Stamm und Ast und Wipfel neigt, Sie kommen her, ich fühl' mein Herze brennen, Und irr' ich? alle glaub' ich jett zu kennen.

Und hinter ihnen wie sie weiter gehen, Durch Himmel, Luft und auf der Erde hin, Glaub' ich ein weißes helles Licht zu sehen, Der Wiese Blumen glänzen schöner drinn. Die Bäume nun wie größre Blumen stehen, Und jeglich Wesen pranget im Gewinn, Jit alles rund mit Poesie umgossen, Von Lieb' und Wohllaut jedes Blatt umflossen.

Sie sind's, die hochberühmten Wundergeister, Der Greis Homer der Borderste der Schar, Ihm folgen Rasael, und jener Meister, Der immer Wonne meiner Seele war, Der fühne Brite, sieh', er wandelt dreister Bor allen her, ihm weicht die ganze Schar, — Sie breiteten ein schönes Licht, mit Wonne Erscheint es weit und dunkelt selbst die Sonne.

Nun war Entzücken rund umher entiprojjen, Wir wohnen unter ihm wie unterm Zelt, Bom Zauberichein ist alles weit umslossen, Bon süßen Tönen klingt die weite Welt, Wohin wir gehn sind Blumen aufgeschossen, Mit tausend Farben prangt das grüne Feld. Es singt die Schar: "Dies Glück müßt ihr uns danken, Doch nie muß eure Liebe für uns wanken!"—

<sup>25.</sup> Der fühne Brite, Chafeipeare.

10

15

Ich wachte nun aus meinem holben Schlummer, Und um mich war der Glanz, das füße Licht: Doch ach! o unerträglich herber Kummer, Den vielgeliebten Freund, ihn fand ich nicht, Ich suchte wieder den entstohnen Schlummer, Das liebe wundervolle Traumgesicht, Die Künstler waren noch mit Freundschaft nahe, Doch ach! daß ihn mein Auge nicht mehr sahe!

Und soll ich nun noch gern im Leben weisen, So bleibe du, den ich noch eh' gefannt, Mit dem so Lust als tiefen Schmerz zu teilen Das Schicksal schon als Knaben mich verband; D bleib, und laß uns Hand in Hand durcheilen Der vielgeliebten Kunst geweihtes Land, Ich würde ohne dich den Mut verlieren, So Kunst als Leben weiter fortzuführen.

Franz Sternbalds Wanderungen.



# Einleitung.

Ther die Stellung, welche der Sternbald in Tiecks Entwickelung einstninunt, und über den Charafter des Werfes ist das Nötige in der Sinleitung zu den im 144. Bande der D. N. V. enthaltenen Tieckschen Schriften gesagt worden.

Über die Entstehung desselben und den Anteil, welchen Wackenroder an der Idee des Ganzen hatte, orientiert Tiecks "Nachschrift an den Leser" des ersten Bandes der ersten Auflage, welche unten abgedruckt ist. Den Plan der Fortsetung hat der Dichter in der "Nachrede" zu der mehr als vierzig Jahre späteren Umarbeitung entwickelt, welche der XVI. Band seiner gesammelten Schriften enthält: auch diese Nachrede sindet der Leser am Schlusse die Kondick sie kondick s

Novalis von dem Romane so erregt worden, daß er mir öfter versicherte, dieses Buch habe ihm vorzüglich bei seinem Ofterdingen vorgeschwebt."

Durch W. Schlegel übersandte Tieck ein Exemplar des 2. Teiles an Goethe (Holtei, Briefe an Tieck III, 228), dessen Urteil über den ersten Band länger ausblieb, als Tiecks Ungeduld erwarten konnte. Es ist uns in einem Briese Karolinens an Fr. Schlegel erhalten (Caroline von Bait I. 219): "Man könnte es so eigentlich eher musikalische Wanderungen nennen, wegen der vielen musikalischen Empsindungen und Anzegungen (die Worte sind übrigens von nir), es wäre alles darin, außer der Mahler. Sollte es ein Künstlerroman sein, so müßte doch noch ganz viel anders von der Kunst darin stehen, er vermiste da den rechten Gehalt, und das Künstlerische fänne als eine salsche Tendenz heraus. Selesen hat er es aber, und zweimal, und lobt es dann auch wieder sehr. Es wären viele hübsiche Somnenaufgänge darin, hat er gesagt; an denen man sähe, daß sich das Auge des Dichters wirklich recht eigentlich an den Farben gesabt, nur kännen sie zu oft wieder."

Karolinens eigenes Urteil lautet (a. a. D. 219 f.): "Bom ersten [Teil] nur jo viel, ich bin immer noch zweifelhaft, ob die Runftliebe nicht absichtlich als eine falsche Tendenz im Sternbald hat follen bargeftellt werden und schlecht ablaufen wie bei Wsilhelm] Meister], aber bann möchte offenbar ein anderer Mangel eintreten — es möchte bann vom Menschlichen zu wenig darin sein. Der zweite Teil hat mir noch fein Licht gegeben. Wie ift es möglich, daß sie ihn dem ersten vorziehn und überhaupt so vorzüglich behandeln. Es ist die nämliche Unbestimmtheit, es sehlt an durchgreifender Krast — man hosst immer auf etwas Entscheidendes, irgendwie den Gang beträchtlich vorrücken zu sehen. Thut er das? Biele liebliche Sonnenaufgänge und Frühlinge find wieder da; Tag und Nacht wechseln fleißig, Sonne, Mond und Sterne ziehen auf, die Böglein fingen; es ist das alles sehr artig, aber doch leer, und ein fleinlicher Wechsel von Stimmungen und Gefühlen im Sternbald, flein= lich dargestellt. Der Berse sind mir fast zu viel, und fahren so lose inund auseinander, wie die angefnüpften Geschichten und Begebenheiten, in benen gar viel leife Spuren von mancherlei Nachbildungen find. Sollte ich zu ftreng fein, ober vielmehr, Unrecht haben? Wilhelm will es mir jest vorlesen, ich will sehen, wie wir gemeinschaftlich urteilen." . . . . . Und am folgenden Tage, nach ber Borlefung, fährt fie fort: "Faft habe ich so wenig Kunftsinn wie Tiecks liebe Umalie, benn ich bin gestern ben der Lekture eingeschlafen. Doch das will nichts fagen. Aber freilich wir kommen wachend in Obigem überein. Es reißt nicht fort, es halt nicht fest, jo mohl manches Einzelne gefällt, wie die Art des Florestan bei dem Wettgefang bem W[ilhelm] gefallen hat. Bei ben munteren Scenen halt man sich am liebsten auf, aber wer kann sich eben dabei enthalten zu benten, es ift der Wilhelm Meister und zu viel Wilhelm Meister]. Sonft aucht ber alte Trubfinn bervor. Gine Kantafie, die immer mit ben

Klügeln schlägt und flattert und keinen rechten Schwung nimmt. thut es recht leid, daß es mir nicht anders erscheinen will. Was Goethe geurteilt hat, teilen Sie ihm doch unverhohlen mit." Ginen Monat später schreibt Wilhelm Schlegel direkt an Tieck und weicht aus (Holtei III. 228): "Das lette [Tiecks günstiges Urteil über Schlegels Gedichte] fann ich Ihnen in Unsehung des Sternbalds noch nicht erwidern — ich las den zweiten Band nicht gründlich genug, und muß ihn im Zusammenhang mit bem ersten noch ruhiger erwägen, ein Genuß, den ich jest eben bei ein paar ziemlich freien Tagen vor mir habe." Friedrich Schlegel war weder mit Goethes noch mit Karolinens Urteil zufrieden; er schreibt an Karoline (I. 127): "Alber in der Art, wie Ihr den Sternbald nehmet, fann ich weder ihm noch Ihnen beiftimmen. Sabt Ihr denn die Bolfsmärchen vergeffen, und sagt es das Buch nicht selbst klar genug, daß es nichts ift und fein will, als eine füße Musit an und für die Kantasie? - Bon der Mahlerei mag er weiter fein Kenner sein, außer daß er Auge hat, immer wie sein Frang in Gedanken an Gemählden arbeitet, und den Bafari über alles liebt. Ift denn Ariost mohl in der Kriegsfunft gründlicher unterrichtet gewesen?"

Gleichwohl fand die erste Austage des Sternbald, welche 1798 in zwei auf einander folgenden Bänden bei demselben Berleger und in derselben Ausstattung wie Goethes Meister erschien, eine beifällige Aussnahme und Jahrzehnte hindurch ergingen an Tieck Aufsorderungen zur Fortssetzung. Achim von Arnim wollte ein Stück der Fortsetzung für die Einstelne Stück aus dem Neuen Sternbald für ein bestreundetes Blatt (a. a. D. 1. 81). Der Däne Moldech fragt 1821 (a. a. D. III. 7): "Aber wie wird es mit der sehnlich erwarteten Fortsetzung des Franz Sternbald?" und Malsburg wünschte zur selben Zeitz zu wissen (a. a. D. 11. 308): ob Tieck an den Sternbald und andere Werse sortsetzend gedacht habe. 1827 verössentlichte dieser ein Kapitel aus der neuen Bearbeitung der Komans Franz Sternbalds Wanderungen in der Dresdner Morgenzeitung. Aber erst 1843 erschien die vollständige Überarbeitung im XVI. Bande der Schriften: auch jeht noch als Fragment.

Unser Text schließt sich genau an die Originalausgabe von 1798 an. Auf die bedeutenderen Abweichungen des Druckes von 1843 wird in den Anmerkungen hingewiesen.



Nachbildung bes ber Ausgabe ber "Wanderungen" von 1748 beigegebenen Titelbildes.

# Franz Sternbalds

# Wanderungen.

Eine altdeutsche Geschichte

heransgegeben

v o n

Ludwig Tieck.

Erfter Theil.

Berlin bei Zohann Friebrich Unger. 1798.



#### Dorrede.

Seit lange habe ich folgendes Buch als das liebste Kind meiner Muße und Phantasie gehegt und übergebe es mm dir, gesiebter Leier, mit dem Wunsche, daß es dir gefallen möge. Wenn du die Kunst siebst, so erdulde das nachsichtig, was du darüber gesagt sindest. Um meisten habe ich bei diesem Werfe meiner Laune an euch, ihr Jünger der Kunst, gedacht, die ihr euch mit unersmüdetem Streben zu den großen Meisterwerfen hinandrängen wollet, die ihr euer wechselndes Gemüt und die wunderbaren Stimmungen, so die euch beherrichen, nicht begreift, die ihr gern die Widersprüche lösen möchtet, die euch in manchen Stunden ängstigen. Euch widme ich diese Blätter mit besonderer Liebe und mit herzlichen Wünschen, daß euch hie und da vielleicht eine Wolfe schwindet, die eure Aussischt verdeckte.

Dan rechne mir kleine chronologische Tehler nicht zu strenge nach, man behandle dies kleine Buch nicht wie die Geschichte eines Staats. Meine Schwächen empfinde ich selber und wie ich das Ideal nicht erreichen kann, das in meinem Innern steht. Es ist mit mir und meiner Erfindung so, wie der große Dichter dem 20 Künstler in den Mund legt:

Ich zittre nur, ich stottre nur Und kann es doch nicht lassen, Ich fühl's, ich kenne dich, Natur, Und so muß ich dich fassen.



Franz Sternbalds Wanderungen.



## Erlfes Buch.

#### Erftes Rapitel.

Co find wir benn nun endlich aus ben Thoren ber Stadt." "Diagte Sebastian, indem er stille stand und sich freier umsah. "Endlich?" antwortete seufzend Franz Sternbald, sein Freund, — "Endlich? Ach nur zu früh, allzufrüh."

Die beiden Menschen fahen sich bei diesen Worten lange an und Sebaftian legte feinem Freunde gartlich die Band an die Stirne und fühlte, daß fie heiß fei. - "Dich schmerzt der Kopf," 10 sagte er besorgt, und Frang antwortete: "Nein, das ist es nicht, aber daß wir uns nun bald trennen müffen."

"Noch nicht!" rief Sebastian mit einem wehmütigen Erzürnen aus, "soweit sind wir noch lange nicht, ich will dich wenigstens eine Meile begleiten."

Sie gaben sich die Sände und gingen stillschweigend auf 15 einem schmalen Wege nebeneinander.

Bett ichlug es in Nürnberg vier Uhr und sie zählten aufmerfiam die Schläge, obaleich beide recht aut wußten, daß es feine andere Stunde sein konnte; indem warf das Morgenrot seine 20 Flammen immer höher und es gingen schon undeutliche Schatten neben ihnen und die Gegend trat rund umher aus der ungewissen Dämmerung bergus.

"Wie alles noch so still und feierlich ist," sagte Franz, "und bald werden fich biefe guten Stunden in Saus und Braus, in 25 Gefümmel und taufend Abwechselungen verlieren. Unser Meister schläft wohl noch und arbeitet an feinen Träumen, feine Gemälde ftehen aber auf der Staffelei und warten schon auf ihn. Es thut mir doch leid, daß ich ihm den Petrus nicht habe können ausmalen helfen."

"Gefällt er dir?" fragte Cebaftian.

30

"Über die Maßen," rief Frang aus, "es follte mir fast be-"Aber die Maßen," rief Franz aus, "es sollte mir fast besdünken, als könnte der gute Apostel, der es so ehrlich meinte, der mit seinem Degen so rasch bei der Hand war und nachher doch aus Lebensfurcht das Verleugnen nicht lassen kommte, und sich von einem Hahn mußte eine Bußs und Gedächtnispredigt halten lassen, saks wenn ein solcher beherzter und furchtsamer, starrer und guts mütiger Apostel nicht anders habe aussehn können als ihn Meister Türer so vor uns hingestellt hat. Wenn er dich zu dem Vilde läßt, lieber Schastian, so wende ja allen deinen Fleiß darauf und denke nicht, daß es für ein ichlechtes Gemälde gut genug sei. 10 Willst du mir das versprechen?"

Er nahm ohne eine Antwort zu erwarten seines Freundes Hand und drückte sie stark, Sebastian sagte: "Deinen Johannes will ich recht aufheben und ihn behalten, wenn man mir auch viel Geld dafür böte."

viel Geld dafür böte."

Mit diesen Reden waren sie an einen Fußsteig gekommen, der einen nähern Weg durchs Korn führte. Note Lichter zitterten an den Spigen der Halmen michter Wellen. Die beiden jungen Maler unterhielten sich noch von ihren Werfen und von ihren Planen für die Zukunst, 20 Franz verließ jegt Nürnberg, seine vaterländische Stadt, um in der Fremde seine Kenntnis zu erweitern und nach einer mühseligen Wanderschaft dann als ein vollendeter Meister zurückzukehren. Sebastian blied noch bei dem wohlverdienten Albrecht Dürer, dessen Name im ganzen Lande ausgebreitet war. Die Sonne ging nun 25 in aller Masestät hervor und Sebastian und Franz sahen abwechselnd nach den Türmen von Nürnberg zurück, deren Kuppeln und Fenster blendend im Schein der Sonne glänzten.

Die jungen Freunde fühlten stillschweigend den Druck des Albschieds, der ihrer wartete, sie sahen jedem kommenden Augen: 30 blicke mit Furcht entgegen, sie wußten, daß sie sich trennen mußten,

blide mit Furcht entgegen, sie wußten, daß sie sich trennen mußten, und konnten es doch immer noch nicht glauben.
"Das Korn steht schön," sagte Franz, um nur das ängstigende Schweigen zu unterbrechen, "wir werden eine schöne Ernte haben."
"Diesmal," antwortete Sebastian, "werden wir nicht mitein- 35

ander das Erntefest besuchen, wie seither geschah; ich werde gar nicht hingehn, denn du fehlst mir und all das lustige Pfeisen und Schalmeigetöne würde nur ein bittrer Vorwurf für mich sein, daß ich ohne dich fäme."

Dem jungen Franz standen bei diesen Worten die Thränen in den Augen, dem alle Scenen, die sie einer mit dem andern gesehn, alles was sie in brüderlicher Gesellschaft erlebt hatten, ging schnell durch sein Gedächtnis; als num Sebastian noch hinzus setzte: "Wirft du mich auch in der Ferne noch immer lieb behalten?" fonnte er sich nicht mehr fassen, sondern siel dem Fragenden mit lautem Schluchzen um den Hals und ergoß sich in tausend Thränen, er zitterte, es war, als wenn ihm das Herz zerspringen wollte. Sebastian hielt ihn fest in seinen Armen geklammert und mußte 10 num mit ihm weinen, ob er gleich älter und von einer härteren Konstitution war. "Komme wieder zu dir!" sagte er endlich zu seinem Freunde, "wir müssen uns fassen, wir sehn uns ja wohl wieder."

Franz antwortete nicht, sondern trocknete seine Thränen ab, 15 ohne sein Gesicht zu zeigen. Es siegt im Schmerze etwas, dessen sich der Mensch schämt, er mag seine Thränen selbst vor seinem Busensreunde, auch wenn sie diesem gehören, gern verbergen.

Sie erinnerten sich nun daran, wie sie schon oft von dieser Reise gesprochen hätten, wie sie ihnen also nichts weniger als 20 unerwartet käme, wie sehr sie Franz gewünscht und sie immer als sein höchstes Glück angesehn hätte. Sebastian konnte nicht begreisen, warum sie jetzt so traurig wären, da im Grunde nichts vorgesallen sei, als daß nun endsich der langgewünschte Augenblick wirklich herbeigekommen wäre. Aber so ist das Glück des Menschen, er 25 kann sich dessen nur freuen, wenn es aus der Ferne auf ihn zuwandelt, kömmt es ihm nahe und ergreift seine Hand, so schaudert er oft zusammen, als wenn er die Hand des Todes faßte.

"Soll ich dir die Wahrheit gestehn?" suhr Franz fort, "du glaubst nicht, wie seltsam mir gestern Abend zu Sinne war. Ich hatte meinen Gedanken so oft die Pracht Roms, den Glanz Italiens vorgemalt, ich konnte mich bei der Arbeit ganz darin versieren, daß ich mir vorstellte, wie ich auf unbekannten Außsteigen, durch schattige Wälder wanderte, und dann fremde Städte und niegesehene Menschen meinem Blicke begegneten; ach, die bunte, ewigwechselnde Welt mit ihren noch unbekannten Begebenheiten, die Künstler, die ich sehn würde, das hohe gelobte Land der Römer, wo einst die Helden wirflich und wahrhaftig gewandelt sind, deren Bilder mir schon Thränen entlock hatten, sieh, alles dies zusammen hatte oft meine Gedanken so gesangen genommen, daß ich zuweilen nicht wußte,

wo ich war, wenn ich wieder auffah. Und das alles soll wirklich werden! rief ich dann manchmal aus, es soll eine Zeit geben können, sie naht sich, in der du nicht mehr vor der alten, so wohlz bekannten Staffelei sitzest, eine Zeit, wo du in all die Herrlichkeit hineinleben darsst und immer mehr sehn, mehr erfahren, nie auf- 5 wachen, wie es dir jetzt wol geschieht, wenn du so zu Zeiten von Italien träumst; — ach, wo, wo, bekömunst du Sinne, Gesühl genug her, um alles treu und wahr, lebendig und unkräftig aufgettig her, um alles treu und wuhr, tevenorg und utrrafing aufszufassen? — Und dann war es, als wenn sich Herz und Geist innerlich ausdelhnten und wie mit Armen jene zufünstige Zeit 10 erhaschen, an sich reißen wollten — und mm —"
"Und nun, Franz?"

"Kann ich es dir sagen?" antwortete jener, "kann ich es selber ergründen? Als wir gestern Abend um den runden Tisch unsers Türers sagen und er mir noch Lehren zur Reise gab, als 15 vieren zurers sagen und er mit noch Lehren zur Reise gab, als 15 die Hausfrau indes den Braten schnitt und sich nach dem Kuchen erfundigte, den sie zu meiner Abreise gebacken hatte, als du nicht essen konntest und mich immer von der Seite betrachtetest, o Sezbastian, es wollte mir immer mein armes ehrliches Herz zerreißen. Die Hausfrau kam mir so gut vor, so oft sie auch mit mir gez 20 scholten hatte, so oft sie auch unsern braven Meister Dürer betrückt. hatte; hatte sie mir doch selbst meine Wäsche eingepackt, war sie doch gerührt, daß ich abreisen wollte. Nun war unsere Mahlzeit geendigt, und wir alle waren nicht fröhlich gewesen, so sehr wir es ums auch vorher vorgenommen hatten. Zetzt nahm ich Abschied 25 von Meister Albrecht, ich wollte so hart sein und konnte vor Thränen nicht reden; ach mir fiel es zu sehr ein, wie viel ich ihm zu danken hatte, was er ein vortrefflicher Mann ist, wie herrlich er malt, und ich so nichts gegen ihn bin und er doch in den letzten Wochen immer that, als wenn ich seinesgleichen wäre; 30 den letzten Wochen immer that, als wenn ich seinesgleichen wäre; 30 ich hatte das alles noch nie so zusammen empfunden, und nun warf es mich auch dafür nieder. Ich ging fort, und du gingst stillschweigend in deine Schlaffammer: nun war ich auf meiner Stude allein. Keinen Abend werd' ich mehr hier hereintreten, sagte ich zu mir selber, indem ich das Licht auf den Boden stellte: 35 für dich, Franz, ist nun dieses Bette zum letzenmale in Ordnung gelegt, du wirsst dich noch einmal hinein und siehst diese Kissen, denen du so sit deine Sorgen flagtest, auf denen du noch öster so süß schlummertest, nie siehst du sie wieder. — Sebastian, geht

es allen Menichen jo, oder bin ich nur ein jolches Kind? war mir fait, als itunde mir das größte Unglud bevor, das dem Menschen begegnen könnte, ich nahm sogar die alte Lichtschere mit Bärtlichkeit, mit einem wehmütigen Gefühl in die Sand und putte 5 damit den langen Docht des Lichtes. Ich war überzeugt, daß ich vom auten Dürer nicht gärtlich genug Abschied genommen hatte, ich machte mir heftige Vorwürfe Darüber, daß ich ihm nicht alles gesagt hatte, wie ich von ihm dachte, welch ein vortrefflicher Mann er in meinen Mugen sei, daß er nun von mir so entfernt würde, 10 ohne daß er wüßte, welche findliche Liebe, welche brennende Berehrung, welche Bewunderung ich mit mir nähme. Als ich so über Die alten Giebel hinübersah und über den engen dunkeln Bof, als ich dich nebenan gehen hörte und die schwarzen Wolfen so unordent= lich durch den Himmel zogen, ach! Sebastian! wie wenn ihr mich 15 aus dem Bause würset, als wenn ich nicht mehr euer Freund und Gesellschafter sein dürfte, als wenn ich allein als ein Unwürdiger verstoßen sei, verschmäht und verachtet, - so regte es sich in meinem Bufen. Alle meine Plane, meine Hoffmungen, alles war vorüber gezogen und ich fonnte es mir gar nicht denken, daß es 20 mich je gefreut hatte. Ich hatte keine Ruhe, ich ging noch ein= mal por Dürers Gemach und hörte ihn brinnen schlafen, o ich hätte ihn gern noch einmal umarmt, alles genügte mir nicht, ich hätte mögen dableiben, an fein Verreifen hätte muffen gedacht werden und ich wäre vergnügt gewesen. — Und noch ient! 25 fich wie die fröhlichen Lichter des Morgens um uns fpielen, und ich trage noch alle Empfindungen der dunkeln Nacht in mir. Warum müffen wir immer früheres Olück vergeffen, um von neuem glücklich fein zu können? — Alch! laß und hier einen Augenblick stille stehen, hord, wie schön die Gebüsche flüstern; wenn du mir gut 30 bift, jo singe mir hier noch einmal das altdeutsche Lied vom Reisen."

Sebaftian stand sogleich still und sang, ohne vorher zu husten,

folgende Berie.

"Willt du dich zur Reif' bequemen Über Fetd Berg und Thal Turch die Welt, Fremde Städte allsumal, Mußt Geiundheit mit dir nehmen.

35

10

15

Neue Freunde aufzufinden Läßt die alten du dahinten, Früh am Morgen bist du wach Mancher fieht dem Wandrer nach, Weint dahinten Kann die Freud' nicht wiederfinden.

Eltern, Schwester, Bruder, Freund, Auch vielleicht das Liebchen weint, Laß sie weinen, traurig und froh Wechselt das Leben bald so, bald so Nimmer ohne Uch! und D!

Heimat bleibt dir treu und bieder, Kehrst du nur als Treuer wieder, Reisen und Scheiden Bringt des Wiederschens Freuden."

Franz hatte sich ins hohe Gras gesetzt und sang die letzten Berse inbrünftig mit, er stand auf und sie kamen an die Stelle, wo Sebastian hatte umfehren wollen.

"Griffe noch einmal!" rief Franz aus, "alle, die mich fennen, und lebe du recht wohl."

"Und du gehst nun?" fragte Sebastian. "Muß ich denn nun ohne dich umfehren?"

Sie hielten sich beide fest umichlossen. "Ach, nur eins noch!" rief Sebastian aus, "es quält mich gar zu sehr und ich kann dich so nicht lassen."

Franz wünschte den Abschied im Herzen vorüber, es war, als wenn sein Herz von diesen gegenwärtigen Minuten erdrückt würde, er sehnte sich nach der Einsamseit, nach dem Walde, um dann von seinem Freunde entsernt seinen Schnerz ausweinen zu können. Aber Sebastian verlängerte die Augenblicke des Abschieds, so weil er sich durch sein neues Leben, durch seine neue Gegend sonnte trösten lassen, er samte alles genau, wozu er zurücksehrte. "Willst du mir versprechen?" ries er aus.

"Alles! alles!"

"Ach, Franz!" fuhr jener klagend fort, "ich lasse dich num 35 los und du bist nicht mehr mein, ich weiß nicht, was dir begegnet, ich kann dir nicht ins Gesicht sehen und so setze ich deine Liebe, ja dich selbst auf ein ungewisses Spiel. Wirst du auch noch in der weiten Ferne an deinen einfältigen Freund Sebastian denken?

Ach, wenn du nun unter flugen und vornehmen Leuten bijt, wenn es nun schon lange her ist, daß wir hier Abschied genommen haben, willst du mich auch dann nie verachten?"

"D mein liebster Sebastian!" rief Franz schluchzend.

5 "Wirst du immer noch Nürnberg so lieben," suhr jener sort, "und deinen Meister so lieben, den wackern Albrecht? Wirst du dich nie klüger fühlen? O versprich mir, daß du derselbe Mensch bleiben willst, daß du dich nicht vom Glanz des Fremden willst verführen lassen, daß alles dir noch ebenso teuer ist, daß ich dich 10 noch ebenso angehe."

"D Sebaftian," fagte Franz, "mag die ganze Welt flug und

überflug werden, ich will immer ein Kind bleiben."

Sebastian sagte: "D wenn du einst mit fremden abgebettelten Sitten wiederkämst, alles besser müßtest und dir das Herz nicht 15 mehr so warm schlüge, wenn du dann mit kaltem Blute nach Dürers Grabstein hinsehn könntest und du höchstens über die Arbeit und Inschrift sprächest, — o so möcht ich dich gar nicht wieders sehn, dich gar nicht für meinen Bruder erkennen."

"Zebastian! bin ich denn so?" rief Franz heftig aus; "ich 20 kenne ja dich, ich liebe ja dich und mein Baterland und die Stube, worin unser Meister wohnt, und die Natur und Gott. Jumer werd ich daran hangen, immer, immer! Sieh, hier, an diesem alten Eichenbaum verspreche ich es dir, hier hast du meine Hand daraus."

Sie umarmten sich und gingen stumm auseinander, nach 25 einer Weile stand Franz still, dann lief er dem Sebastian nach und umarmte ihn wieder: "Ach, Bruder," sagte er, "und wenn Dürer den Ecce homo fertig hat, so schreibe mir doch recht umständlich wie der geworden ist und glaube ja an die Göttlichseit der Bibel, ich weiß, daß du manchmal übel davon dachtest."

,3ch will es thun," jagte Sebastian, und sie trennten sich wieder, aber nun kehrte keiner um, oft wandten sie das Gesicht, ein Wald trat zwischen beide.

## Zweites Kapitel.

Als Sebajtian nach der Stadt zurückkehrte und Franz sich 35 nun allein sah, ließ er seinen Thränen ihren Lauf. "Tebe wohl, tausendmal wohl," sagte er immer still vor sich hin, "wenn ich dich nur erst wiedersähe!" Die Arbeiter auf den Feldern waren nun in Bewegung, alles war thätig und rührte sich; Bauern fuhren vor ihm vorüber, in den Sörfern war (Setümmel, in den Scheuren wurde gearbeitet. "Vieviel Menschen sind mir heut schon begegnet," dachte Franz bei sich, "und unter allen diesen weiß vielleicht kein einziger von 5 dem großen Albrecht Türer, der mit seinen Werken meinen ganzen Kopf einnimmt, den zu erreichen mein einziges Trachten ist; sie missen vielleicht alle kaum, daß es eine Malerei giebt, und doch fühlen sie sich nicht unglücklich. Ich weiß es nicht und kann nicht einsehn, wie man so seben könnte, so einsam und verlassen, und 10 doch treibt zeder emsig sein Geschäft, und es ist gut, daß es so ist und so sein muß."

doch treibt jeder emfig sein Geschäft, und es ist gut, daß es so ist und so sein muß."

Tie Somme war indes hoch gestiegen und brannte heiß hersunter, die Schatten der Bäume waren furz, die Arbeiter gingen zum Mittagseisen nach ihren Häusern. Franz dachte daran, wie 15 sich nun Sebastian dem Albrecht Türer gegenüber zu Tische setzte, wie man von ihm spreche. Er beschloß auch im nächsten Gehösze still zu liegen und seinen mitgenommenen Vorrat hervorzuholen. Wie erquickend war der kühle Tust, der ihm aus den grünen Blättern entgegen wehte, als er in das Wäldchen hineintrat! 20 Alles war still und nur das Nauschen der Bäume schallte manche mal durch die liebliche Einsamkeit und ein serner Bach, der durchs Gehölz sloß. Franz setzte sich auf den weichen Nasen und zog seine Schreibtasel heraus, um den Tag seiner Auswanderung anzumerken, dann holte er frischen Atem, und ihm war leicht 25 und wohl, er war jetzt über die Abwesenheit seines Freundes getröstet, er fand altes gut, so wie es war. Er breitete seine Tasel aus und aß mit Wohlbehagen von seinem mitgenommenen Vorrate, er fühlte jetzt nur die schöne ruhige Gegenwart, die ihn umgab.

Indem fam ein Wandersmann die Straße gegangen und grüßte Franzen sehr freundlich, es war ein junger rotbackiger Buriche, er schien müde und Franz bat ihn daher, sich neben ihn niederzusieben und mit ihm vorlieb zu nehmen. Der junge Reisende nahm sogleich diesen Vorschlag an und beide verzehrten gutes Muts zicher Mittagsmahlzeit und tranken den Wein, den Franz aus Nürnzberg mitgenommen hatte. Der Fremde erzählte hierauf unserm Freunde, daß er ein Schmiedegeselse sei und eben auf der Wanderzichaft begriffen, er gehe nun, die hochberühmte Stadt Nürnberg in

Augenichein zu nehmen und da etwas Nechtes für sein Handwerf bei den kunftreichen Meistern zu lernen.

"Und mas treibt Ihr für ein Gewerbe?" fragte er, indem er seine Erzählung geendigt hatte.

3. "Ich bin ein Maler," sagte Franz, "und bin heute Morgen aus Nürnberg ausgewandert."

"Ein Maser?" rief jener aus, "so einer von denen, die für die Kirchen und Klöster die Bilder verfertigen."

"Mecht," antwortete Franz, "mein Meister hat deren schon 10 genug ausgegerbeitet."

"D," iagte der Schmied, "was ich mir ichon oft gewünsicht habe, einen solchen Mann bei seiner Arbeit zu sehn, denn ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich habe immer geglaubt, daß die Gemälde in den Kirchen schon sehr alt wären, und daß jest gar 15 keine Leute lebten, die deraleichen machen könnten"

"Grade umgekehrt," sagte Franz, "die Kunst ist jest höher gestiegen, als sie nur jemals war, ich darf Euch sagen, daß man jest so malt, wie es die frühern Meister nie vermocht haben, die Manier ist jest edler, die Zeichnung richtiger und die Ausarbeitung 20 bei weitem sleißiger, so daß die jestgen Bilder den wirklichen Menschen ungleich ähnlicher sehn, als die vormaligen."

"Und fonnt' Ihr Euch denn davon ernähren?" fragte der Schmied.

"Ich hoffe es," antwortete Franz, "daß mich die Kunst durch 25 die Welt bringen wird."

"Aber im Grunde nüßt doch das zu nichts," fuhr jener fort.
"Wie man es nimmt," sagte Franz und war innerlich über diese Rede böse. "Das menschliche Auge und Herz findet ein Wohlsgefallen daran, die Bibel wird durch Gemälde verherrlichet, die Religion unterstüßt, was will man von dieser edlen Kunft mehr

verlangen?"

"Ich meine," sagte der Gesell, ohne sehr darauf zu achten, "es könnte doch zur Not entbehrt werden, es würde doch kein Unglück daraus entstehn, kein Krieg, keine Teurung, kein Mißswachs, Handel und Wandel bliebe in gehöriger Ordnung; das alles ist nicht so mit dem Schmiedehandwerk der Fall, als worauf ich reise, und darum dünkt mich, müßtet Ihr mit einiger Besorgsnis so in die Welt hineingehn, denn Ihr seid immer doch unsgewiß, ob Ihr Arbeit sinden werdet."

Franz wußte darauf nichts zu antworten und ichwieg still, er hatte noch nie darüber nachgedacht, ob seine Beichäftigung den Menichen nützlich wäre, sondern sich nur seinem Triebe überlassen. Er wurde betrübt, daß nur irgend jemand an dem hohen Werte der Kunst zweiseln könne, und doch wußte er jetzt nicht jenen zu swiderlegen. ""It doch der heilige Apostel Lukas selbst ein Maler gewesen!" fuhr er endlich auf.

gewesen!" fuhr er endlich auf.
"Wirklich?" sagte der Schmied und verwunderte sich, "das hätt' ich nicht gedacht, daß das Handwerf schon so alt wäre."
"Möchtet Ihr denn nicht," fuhr Franz mit einem hochroten 10 Gesichte fort, "wenn Ihr einen Freund oder Bater hättet, den Ihr so recht von Herzen liebtet, und Ihr müßtet nun auf viele Jahre auf die Wanderschaft gehn, und könntet sie in der langen langen Zeit nicht sehen, möchtet Ihr denn da nicht ein Vild wenigstens haben, das Euch vor den Lugen stände, und jede Miene, 15 jedes Wort zurückriese, das sie sonst gesprochen haben? It es dem nicht schön und herrlich, wenigstens so im gesärbten Schatten das zu besitzen, was wir für teuer achten?"

Der Schmied wurde nachdenkend und Franz öffnete schnell seinen Mantelsack und wieselte einiae kleine Bilder aus, die er selbst 20

Der Schmied wurde nachdenkend und Franz oppnete ichnell seinen Manteliack und wickelte einige kleine Bilder aus, die er selbst 20 vor seiner Abreise gemalt hatte. "Seht hierher," suhr er fort, "seht, vor einigen Stunden habe ich mich von meinem liebsten Freunde getrennt und hier trage ich seine Gestalt mit nur herum, der da ist mein teurer Lehrer, Albrecht Türer genannt, grade so sieht er aus, wenn er recht freundlich ist, hier habe ich ihn noch 25 einmal, wie er in seiner Jugend ausgesehen hat."

Der Schmied betrachtete die Gemälde sehr aufmerksam und

bewunderte die Arbeit, daß die Köpfe so natürlich vor den Augen ständen, daß man beinahe glauben könnte, lebendige Menschen vor sich zu sehn. "Ist es denn nun nicht schön," sprach der junge 30 Maler weiter, "daß sich männiglich bemüht, die Runst immer höher zu treiben und immer wahrer das natürliche Menschenangesicht darzustellen? War es denn nicht für die übrigen Apostel und für alle damaligen Christen herrlich und eine liebliche Erquickung, wenn Lukas ihnen den Erlöser, der tot war, wenn er ihnen Maria 35 und Magdalena und die übrigen himmalen konnte, daß sie sie glaubten mit Augen zu sehen und mit den Händen zu erfassen? Und ist es dann auch nicht in unsern Zeitalter überaus schön, für alle Freunde des großen Mannes, des kühnen Streiters den

wackern Doktor Luther trefflich zu konterseien und dadurch die Liebe der Menschen und ihre Bewunderung zu erhöhn? Und wenn wir alle längst tot sind, müssen es uns nicht Enkel und späte Urenkel Dank wissen, wenn sie nun die jetzigen Helden und großen Männer von uns gemalt antreffen? D wahrlich, sie werden dann Albrecht segnen und mich auch vielleicht loben, daß wir uns ihnen zum Besten diese Mühe gaben und keiner wird dann die Frage aufswersen: wozu kann diese Kunst nützen?"

"Wenn Ihr es so betrachtet," sagte der Schmied, "so habt 3hr ganz recht, und wahrlich, das ist dann ganz etwas anders, als Eisen zu hammern. Schon ost habe ich es mir auch gewünscht, so irgend etwas zu thun, das bliebe und wobei die fünstigen Menschen meiner gedenken könnten, so eine recht überaus fünstliche Schmiedearbeit, aber ich weiß immer noch nicht, was es wohl sein könnte, und ich kann mich auch ost nicht darin sinden, warum ich das gerade will, da keiner meiner Handwerksgenossen darauf gekommen ist. Bei Euch ist das auf die Art freilich etwas Leichtes und Ihr habt dabei nicht einmal so saure Arbeit, wie unsereins. Aber darin denkt Ihr grade wie ich, seht, Tag und 20 Nacht wollt' ich arbeiten und mich keinen Schweiß verdrießen lassen, wenn ich etwas zustande brächte, das länger dauerte wie ich, das der Mühe wert wäre, daß man sich meiner dabei erinnerte, und darum möcht' ich gern etwas ganz Neues und Unerhörtes erfinden oder entdecken, und ich halte die für sehr glückliche Menschen, denn so etwas gelungen ist."

Bei diesen Worten hörte Franzens Zorn nun völlig auf, er ward dem Schmiedegesellen darüber sehr gewogen und erzählte ihm noch mancherlei von sich und Nürnberg, er erfuhr, daß der junge Schmied auß Flandern komme und sich Messos nannte. 30, Wollt Ihr mir einen großen Gesallen thun?" fragte der Fremde.

"Gern," sagte Franz.
"Num so schreibt mir einige Worte auf und gebt mir sie an Euren Meister und Euren jungen Freund mit, ich will sie dann besuchen und sie müssen mich bei ihrer Arbeit zusehen lassen, weil sich es mir gar nicht vorstellen kann, wie sich die Farben so künstlich übereinander legen; dann will ich auch nachsehn, ob Eure Vilder da ähnlich sind."

"Das ist nicht nötig," sagte Franz, "Ihr dürft nur so zu ihnen gehen, von mir erzählen und einen Gruß bringen, so sind

fie gewiß so gut und lassen Euch einen ganzen Tag nach Herzenslust zusehn. Sagt ihnen dann, daß wir viel von ihnen gesprochen haben, daß mir noch die Ihränen in den Augen stehen."

Sie schieden hierauf von einander und ein jeder ging seine

Straße. Indem es gegen Abend fam, fielen dem jungen Stern= 5 bald viele Gegenstände zu Gemälden ein, die er in seinen Ges-danken ordnete und mit Liebe bei diesen Vorstellungen verweilte; je röter der Abend wurde, je schwermütiger wurden seine Träu-mereien, er fühlte sich wieder einsam in der weiten Welt, ohne Kraft, ohne Silfe in fich felber. Die dunkelgewordenen Baume, 10 die Schatten, die sich auf den Feldern ausstreckten, die rauchenden Dächer eines kleinen Dorfs und die Sterne, die nach und nach am Himmel hervortraten, alles rührte ihn innig, alles bewegte ihn zu einem wehmütigen Mitleiden mit sich selber. Er kehrte in die kleine Schenke des Dorfs ein, begehrte ein 15

Albendessen und eine Ruhestelle. Als er allein war und schon die zwenoessen und eine Authestelle. Als er allein war und schon die Lampe ausgelöscht hatte, stellte er sich ans Fenster und sah nach der Gegend hin, wo Nürnberg lag. "Dich sollt' ich vergessen?" rief er aus, "dich sollt' ich weniger lieben? D mein liebster Sebastian, was wäre dann aus meinem Herzen geworden? Wie 20 glücklich sühl' ich mich darin, daß ich ein Deutscher, daß ich dein und Albrechts Freund din; ach! wenn ihr mich nur nicht verstoßt, weil ich eurer unwürdig bin."

Er legte sich nieber, verrichtete sein Abendgebet und schlief dann beruhigter ein. 25

### Drittes Kavitel.

Um Morgen weckte ihn das muntre Girren der Tauben vor seinem Fenster, die manchmal in seine Stube hineinsahen und mit den Flügeln schlugen, dann wieder wegstogen und bald wieder kamen, um mit dem Halse nickend vor ihm auf und abzugehn. 30 Durch einige Lindenbäume warf die Sonne schräge Strahlen in sein Gemach und Franz stand auf und kleidete sich hurtig an; er sah mit festen Lugen durch den reinen blauen Himmel und alle feine Plane wurden lebendiger in ihm, fein Herz fchlug höher, alle Gefühle seiner Brust erklangen geläuterter. Er hätte jetzt mit der 35 Farbenpalette vor einer großen Tasel stehn mögen und er hätte dreist die kühnen Figuren hingezeichnet, die sich in seiner Brust bewegten. Der frische Morgen giebt dem Künftler Stärfung und in den Strahlen des Frührots regnet Begeisterung auf ihn herab. Der Abend löst und schmelzt seine Gefühle, er weckt Ahndungen und unerflärliche Wünsche in ihm auf, er fühlt dann näher, daß seinseits dieses Lebens ein andres kunstreicheres liege, und sein inwendiger Genius schlägt oft vor Sehnsucht mit den Flügeln, um sich frei zu machen und hineinzuschwärmen in das Land, das hinter den goldnen Abendwolken liegt.

Franz sang ein Morgenlied, und fühlte feine Müdigkeit vom 10 gestrigen Wege mehr, er setzte mit frischen Kräften seine Reise sort. Das rege Gestlügel sang aus allen Gebüschen, das betaute Gras dustete und alle Blätter sunkelten wie Kristall. Er ging mit schnellen Schritten über eine schöne Wiese, und das Geschmetter der Lerchen zog über ihn hinweg, ihm war fast noch nie so wohl gewesen.

"Das Reisen," sagte er zu sich selber, "ist etwas Treffliches, diese Freiheit der Natur, diese Regsamkeit aller Kreaturen, der reine weite Himmel und der Menschengeist, der alles dies zusammenssafissen und in einen Gedanken zusammenstellen kann — o glücklich ist der, der bald die enge Heimat verläßt, um wie der Vogel seinen Fittich zu prüfen und sich auf unbekannten, noch schwerr Zweigen zu schaukeln. Welche Welten entwickeln sich im Gemüte, wenn die freie Natur umber mit kühner Sprache in uns hineinredet, wenn jeder ihrer Töne unser Herz trifft und alle Empsindungen zugleich anrührt. Ich möchte von mir glauben, daß ich zein guter Waler würde, denn warum sollte ich es nicht werden können, da mein ganzer Sinn sich ser Kunst zuwendet, da ich keinen andern Wunsch habe, da ich gern alles übrige in dieser Welt aufgeben mag? Ich will nicht so zaghaft sein, wie Sebastian, ich will mir selber vertrauen."

20 Am Mittage ruhte er in einem Dorfe aus, das eine sehr ichöne Lage hatte; hier traf er einen Bauer, der mit einem Wagen noch denselben Tag vier Meilen nach seinem Wohnort zu sahren gedachte. Franz wurde mit ihm einig und ließ sich von ihm mitsnehmen. Der Bauer war schon ein alter Mann und erzählte unterwegs unserm Freunde viel von seiner Haushaltung, von seiner Frau und seinen Kindern. Er war schon siebenzig Jahr alt und hatte im Laufe seines Lebens mancherlei erfahren, er wünschte jetzt nichts so sehnlich, als vor seinem Tode nur noch die berühmte Stadt Nürnberg sehen zu können, wo er nie hingekommen war.

Franz ward durch die Reden des alten Mannes fehr gerührt, es

Franz ward durch die Neden des alten Mannes sehr gerührt, es war ihm sonderbar, daß er erst am gestrigen Morgen Nürnberg verlassen hatte, und dieser alte Bauer davon sprach, als wenn es ein fremder wunderweit entlegener Ort sei, so daß er die als Auserwählte betrachtete, denen es gelinge, dorthin zu kommen.

Mit dem Untergange der Sonne kamen sie vor die Behausung des Bauers an; kleine Kinder sprangen ihnen entgegen, die Erswachsenen arbeiteten noch auf dem Felde, die alte Mutter erkundigte sich eiser and den Verwandten, die ihr Mann besucht hatte, sie wurde nicht müde zu fragen und er beantwortete alles überaus treus pherzig. Dann ward das Abendessen den ben bequemiten Stuhl um waren sehr geschäftig. Franz bekam den bequemsten Stuhl, um auszuruhen, ob er gleich gar nicht müde war.

Das Abendrot glänzte noch im Grase vor der Thür und die Kinder spielten darin, wie niedergeregnetes Gold funkelte es durch 15 die Scheiben, und lieblich rot waren die Angesichter der Knaben und Mädchen, fnurrend setzte sich die Hauskatze neben Franz und ichmeichelte sich vertraulich an ihn, und Franz fühlte sich so wohl und glücklich, in der kleinen beengten Stude so selig und frei, daß er sich kaum seiner vorigen trüben Stunden erinnern konnte, daß 20 er glaubte, er könne in seinem Leben nie wieder betrübt werden. Als nun die Tämmerung einbrach, singen vom Herde der Küche die Heimchen ihren friedlichen Gesang an, am Wasserbach sang aus Birken eine Nachtigall heraus, und noch nie hatte Franz das Glück einer stillen Habe so nahe 25 empfunden.

Die großen Söhne kamen aus dem Felde zurück und alle nahmen fröhlich und gutes Muts die Abendmahlzeit ein, man sprach von der bevorstehenden Ernte, vom Zustande der Wiesen. Franz lernte nach und nach das Besinden und die Eigenschaften 30 jedes Haustiers, aller Pferde und Ochsen kennen. Die Kinder waren gegen die Alten sehr ehrsurchtsvoll, man fühlte es, wie der Geist einer schönen Eintracht sie alle beherrschte.

Ms es finster geworden war, vermehrte ein eisgrauer Nachbar die Gesellschaft, um den sich besonders die Rinder herundrängten 35 und verlangten, daß er ihnen wieder eine Geschichte erzählen sollte, die Alten mischten sich auch darunter und baten, daß er ihnen wieder von heiligen Märtyrern vorsagen möchte, nichts Neues, sondern was er ihnen ichon oft erzählt habe, je öfter fie es hörten,

je lieber würde es ihnen. Der Nachbar war auch willig und trug die Geschichte der heiligen Genoveva vor, dann des heiligen Laurentius und alle waren in tiefer Andacht verloren. Franz war überauß gerührt. Noch in derselben Nacht fing er einen Brief an 5 seinen Freund Sebastian an, am Morgen nahm er herzlich von seinen Wirten Abschied, und kam am folgenden Tage in eine kleine Stadt, wo er den Brief an seinen Freund beschloß. Wir teilen unsern Lesern diesen Brief mit.

#### Liebster Bruder!

Ich bin erst seit so kurzer Zeit von Dir und doch dünft es 10 mir schon so lange zu sein. 3ch habe Dir eigentlich nichts zu schreiben und fann es doch nicht unterlassen, denn Dein eignes Herz fann Dir alles sagen, was Du in meinem Briefe finden solltest, wie ich immer an Dich denke, wie unaufhörlich das Bild 15 meines teuren Meisters und Lehrers vor mir steht. Gin Schmiedes geselle wird Euch besucht haben, ben ich am ersten Tage traf, ich benke, Ihr habt ihn freundlich aufgenommen um meinetwillen. Ich schreibe biesen Brief in der Nacht, beim Schein des Bollmonds, indem meine Seele überaus beruhigt ift; ich bin hier auf 20 einem Dorfe bei einem Bauer, mit dem ich vier Meisen hieher gefahren bin. Alle im Haufe schlafen, und ich fühle mich noch so munter, darum will ich noch einige Zeit wach bleiben. Lieber Sebastian, es ist um das Treiben und Leben der Menschen eine eigne Sache. Wie die meisten so ganzlich ihres Zwecks versehlen, 25 wie sie nur immer suchen und nie finden, und wie sie selbst das Gefundene nicht achten mögen, wenn sie ja so glücklich sind. 3ch fann mich immer nicht darin finden, warum es nicht beffer ift, warum sie nicht zu ihrem eigenen Glücke mit sich einiger werden. Wie lebt mein Bauer hier für sich und ift zufrieden und ift mahr-30 haft glücklich. Er ift nicht bloß glücklich, weil er fich an diesen Zustand gewöhnt hat, weil er nichts besseres fennt, weil er sich findet, sondern alles ist ihm recht, weil er innerlich von Bergen vergnügt ift und weil ihm Unzufriedenheit mit sich etwas Fremdes ift. Mur Nürnberg wünscht er vor seinem Tode noch zu sehen und 35 lebt doch so nahe dabei; wie mich das gerührt hat!

Wir sprechen immer von einer goldnen Zeit und denken sie und so weit weg und malen sie und mit so sonderbaren und buntgrellen Farben aus. D teurer Sebastian, oft dicht vor unsern

Füßen liegt biefes wundervolle Land, nach dem wir jenseits des Singen tiegt biefes binnbervolle Land, nach bem ibit seigen vos Deceans und jenseits der Sündsslut mit sehnsüchtigen Augen suchen. Es ist nur das, daß wir nicht redlich mit uns selber umgehen. Warum ängstigen wir uns in unsern Verhältnissen so ab, um nur das bischen Brot zu haben, das wir selber darüber nicht einmal s in Ruhe verzehren können? Warum treten wir denn nicht manchmal aus uns heraus und schütteln alles das ab, was uns quält und drückt, und holen darüber frischen Atem und fühlen die himmlische Freiheit, die uns eigentlich angeboren ist? Dann müssen wir der Kriege und Schlachten, der Zänkereien und Verleumdungen auf weinige Zeit vergessen, alles hinter uns lassen und die Augen davor zudrücken, daß es in dieser Welt so kunterbunt hergeht und sich alles toll und verworren durcheinander schiebt, damit irgend einmal der himmlische Friede eine Gelegenheit fände, sich auf uns herab-zusenken und mit seinen süßen lieblichen Flügeln zu umarmen. 15 Aber wir wollen uns gern immer mehr in dem Wirrwarr der gewöhnlichen Welthändel verstricken, wir ziehn selber einen Glor über den Spiegel, der aus den Wolfen herunterhängt, und in welchem Gottheit und Natur uns ihre himmlischen Angesichter zeigen, damit wir nur die Eitelfeiten der Welt desto wichtiger sinden dürsen. So 20 fann ber Menschengeist sich nicht aus bem Staube aufrichten und getroft zu den Sternen hinbliden und feine Verwandtschaft zu ihnen empfinden. Er fann die Kunft nicht lieben, da er das nicht liebt, was ihn von der Berworrenheit erlöft, denn mit diesem seligen Frieden ist die Kunst verwandt. Du glaubst nicht, wie gern ich 25 jetzt etwas malen möchte, was so ganz den Zustand meiner Seele ausdrückte, und ihn auch bei andern wecken könnte. Ruhige, fromme Herben, alte Hirten im Glanz der Abendsonne und Engel, die in der Ferne durch Kornfelder gehn, um ihnen die Geburt des Herrn, des Erlösers, des Friedefürsten zu verkündigen. Kein wildes Er= 30 starren, feine erschreckten durcheinandergeworsenen Riguren, sondern mit freudiger Schnsucht müßten sie nach den Himmlischen binichauen, die Kinder müßten mit ihren zarten Sändlein nach den goldnen Strahlen hindeuten, die von den Botichaftern ausströmten. Zeder Anschauer müßte sich in das Bild hineinwünschen und seine 35 Prozesse und Plane, seine Weisheit und seine politischen Konnexionen auf ein Biertelftunden vergeffen, und ihm wurde dann vielleicht jo fein, wie mir jest ift, indem ich dieses schreibe und denfe. Laß Dich manchmal, lieber Sebaftian, von der guten freundlichen Natur

anwehen, wenn es Dir in Deiner Brust zu enge wird, schaue auf die Menschen je zuweilen hin, die im Strudel des Lebens am wenigsten bemerkt werden, und heiße die süße Frömmigkeit willskommen, die unter alten Sichen beim Schein der Abendsonne, wenn Heine mich nicht zu weich und vielleicht phantastisch, wenn ich Dir dieses rate, ich weiß, daß Du in manchen Sachen anders densst, und vernünftiger und eben darum auch härter bist.

Ein Nachbar besuchte uns noch nach dem Abendessen und erzählte in seiner einfältigen Art einige Legenden von Märtmern. Der Künstler sollte nach meinem Urteil dei Bauern oder Kindern manchmal in die Schule gehn, um sich von seiner kalten Gelehrssamkeit oder zu großen Künstlichkeit zu erholen, damit sein Herzsich wieder einmal der Einfalt aufthäte, die doch nur einzig und allein die wahre Kunst ist. Ich wenigstens habe aus diesen Erzsählungen vieles gelernt; die Gegenstände, die der Maler daraus darstellen müßte, sind mir in einem ganz neuen Lichte erschienen. Ich weiß Kunstgemälde, wo der rührendste Gegenstand von unsnützen schonen Figuren, von Gemäldegelehrsamkeit und tressscha ausgedachten Stellungen so eingebaut war, daß das Auge sernte, das Herz aber nichts dabei empfand, als worauf es doch vorzüglich müßte abgesehen sein. So aber wollen einige Meister größer werden als die Größe, sie wollen ihren Gegenstand nicht darstellen, sondern verschöhnern, und darüber verlieren sie sich in Nebendingen.

25 Ich denke jetzt an alles das, was uns der vielgesiebte Albrecht so oft vorgesagt hat, und fühle, wie er immer recht und wahr spricht.

— Grüße ihn; ich muß hier aufhören, weil ich müde din. Morgen konnne ich nach einer Stadt, da will ich den Brief schließen und abschießen.

30 Ich bin angekommen und habe Dir, Sebastian, nur noch wenige Worte zu sagen und auch diese dürften vielleicht überstüssig sein. Wenn nur das ewige Auss und Abtreiben meiner Gedanken nicht wäre! Wenn die Ruhe doch, die mich manchmal wie im Vorbeistliegen füßt, bei mir einheimisch würde, dann könnt' ich von Ischeifliegen, und es würde vielleicht mit der Zeit ein Künstler aus mir, den die Welt zu den angesehenen zählte, dessen Namen sie mit Uchtung und Liebe spräche. Aber ich sehe es ein, noch mehr fühl' ich es, das wird mir ewig nicht gegönnt sein. Ich kann nicht dafür, ich kann mich nicht im Zaume halten, und alle

meine Entwürfe, Hoffnungen, mein Zutrauen zu mir geht vor neuen Empfindungen unter, und es wird seer und wust in meiner Seele, wie in einer rauben Landschaft, wo die Brücken von einem wilden Waldstrome zusammengerissen sind. Ich hatte auf dem Wege so vielen Mut, ich konnte mich ordentlich gegen die großen 5 herrlichen Gestalten nicht schützen und mich ihrer nicht erwehren, die in meiner Phantasie aufstiegen, sie überschütteten mich mit ihrem Glanze, überdrängten mich mit ihrer Kraft und eroberten und beherrschten so sehr meinen Geist, daß ich mich freute und mir ein recht langes Leben wünschte, um der Welt, den Kunstfreunden 10 und Dir, geliebter Sebastian, so recht ausführlich hinzumalen, was mich innerlich mit unwiderstehlicher Gewalt beherrschte. Aber kaum habe ich nun die Stadt, diese Mauern und die Emfigfeit der Menichen gesehen, so ist alles in meinem Gemüte wieder wie zu-geschüttet, ich kann die Plätze meiner Freude nicht wiedersinden, keine 15 Erscheinung steigt auf. Ich weiß nicht mehr, was ich bin; mein Sinn ist gänzlich verwirrt. Wein Zutrauen zu mir scheint mir Raserei, meine inwendigen Bilder sind mir abgeschmackt, sie kommen mir so vor, als wenn sie sich nie wirklich fügen würden, als wenn kein Auge daran Wohlgefallen sinden könnte. Mein Brief ver- 20 drießt nich; mein Stolz ist beschämt. — Was ist es, Zebastian, warum kann ich nicht mit mir einig werden? Ich meine es doch so gut und ehrlich. — Lebe wohl und bleibe immer mein Freund und grüße Meister Albrecht.

# Viertes Kapitel.

25

Franz hatte in dieser Stadt einen Brief von Türer an einen Mann abzugeben, der der Borsteher einer ansehnlichen Fabrif war. Er ging zu ihm und traf ihn gerade in Geschäften, so daß Herr Zeuner den Brief nur sehr flüchtig las und mit dem jungen Sternbald nur wenig sprechen konnte, er bat ihn aber, zum 30 Mittagsessen wieder zu kommen.

Franz ging betrübt durch die Gassen der Stadt und fühlte sich ganz fremd. Zeuner hatte für ihn etwas Zurückstoßendes und Kaltes, und er hatte eine sehr freundliche Aufnahme erwartet, da er einen Brief von seinem ihm so teuren Lehrer brachte. Als es 35 Zeit zum Mittagsessen war, ging er nach Zeuners Hause zurück,

das eins der größten in der Stadt war; mit Bangigkeit ichritt er die großen Treppen hinauf und durch den prächtig verzierten Vorskaal; im ganzen Hause merkte man, daß man sich dei einem reichen Manne besinde. Er ward in einen Saal geführt, wo eine stattliche Bersammlung von Herren und Damen, alle mit schönen Kleidern angethan, nur auf den Augenblick des Essens zu warten schienen. Nur wenige bemerkten ihn, und die zufälligerweise ein Gespräch mit ihm ansingen, brachen bald wieder ab, als sie hörten, daß er ein Maler sei. Jest trat der Herr des Hauses herein, und alle drängten sich mit hössichen und freundlichen Glückwünschen um ihn herum; seder ward freundlich von ihm bewillkommt, auch Franz im Vorbeigehn. Dieser hatte sich in eine Ecke des Fensters zurückgezogen und sah mit Bangigkeit und schlagendem Gerzen auf die Gasse hinunter, denn es war zum erstenmale, daß er sich in einer Solchen großen Gesellschaft besand. Wie anders kam ihm hier die Welt vor, da er von anständigen, wohlgekleideten und unterrichteten Leuten über tausend nichtswürdige Gegenstände, nur nicht über die Malerei reden hörte, ob er gleich geglaubt hatte, daß sie jedem Mensichen am Herzen liegen müsse, und daß man auf ihn, als einen 20 vertrauten Freund Albrecht Dürers, besonders ausmerstam sein würde.

Man setzte sich zu Tische, er saß fast unten. Durch den Wein belebt, ward das Gespräch der Gesellschaft bald munterer, die Frauen erzählten von ihrem Pute, die Männer von ihren mannigsaltigen Geschäften, der Hausherr ließ sich weitkäuftig darüber 25 aus, wie sehr er nun nach und nach seine Fabrif verbessert habe und wie der Gewinn also um so einträglicher sei. Was den guten Franz besonders ängstigte, war, daß von allen abwesenden reichen Leuten mit einer vorzüglichen Chrsurcht gesprochen wurde; er fühlte, wie hier das Geld das Einzige sei, was man achte und schätz; 30 er konnte sast kein Wort mitsprechen. Auch die jungen Frauenzimmer waren ihm zuwider, da sie nicht so züchtig und still waren, wie er sie sich vorgestellt hatte, alle setzen ihn in Verlegenheit, er fühlte seine Armut, seinen Mangel an Umgang zum erstenmal in seinem Leben auf eine bittere Art. In der Anglit trank er vielen Wein und ward dadurch und von den sich durchfreuzenden Gesprächen ungemein erhitzt. Er hörte endlich kaum mehr darauf hin, was gesprochen ward, die groteskesten Figuren beschäftigten seine Phantasie, und als die Tasel aufgehoben ward, stand er mechanisch mit auf, sast ohne es zu wissen.

Die Gesellichaft verfügte fich nun in einen angenehmen Garten, und Franz jette sich etwas abseits auf eine Rasenbank nieder, es war ihm, als wenn die Gesträuche und Bäume umher ihn über die Menschen trösteten, die ihm so zuwider waren. Zeine Brust ward freier, er wiederholte in Gedanken einige Lieder, die er in 5 seiner Jugend gelernt hatte und die ihm seit lange nicht eingefallen waren. Der Hausherr kam auf ihn zu, er stand auf und sie gingen sprechend in einem schattigen Gange auf und ab. "Ihr seid jest auf der Reise?" fragte ihn Zeuner.

"Ja," antwortete Franz, "vorjett will ich nach Flandern und 10 bann nach Stalien."

"Die seid Ihr grade auf die Malerfunft geraten?"

"Das fann ich Euch selber nicht sagen, ich war plöpsich babei, ohne zu wissen wie es fam; einen Trieb, etwas zu bilben, fühlte ich immer in mir."

15

"Ich meine es gut mit Euch," sagte Zeuner, "Ihr seid jung und darum laßt Euch von mir raten. In meiner Jugend gab ich mich auch wohl zuweilen mit Zeichnen ab, als ich aber älter wurde, sah ich ein, daß mich das zu nichts führen könne. 3ch legte mich daher eifrig auf ernsthafte Geschäfte und widmete ihnen 20 alle meine Zeit, und feht dadurch bin ich nun auch das geworden, was ich bin. Gine große Fabrif und viele Arbeiter stehn unter mir, zu deren Aufsicht, sowie zum Führen meiner Rechnungen ich immer treue Leute brauche. Wenn Ihr wollt, so könnt Ihr mit einem fehr guten Gehalte bei mir eintreten, weil mir grade 25 mein erster Aufseher gestorben ist. Ihr habt ein sichres Brot und ein gutes Auskommen, Ihr könnt Such hier verheiraten und sogleich antreffen, was Ihr in einer ungewissen zukünftigen Ferne sucht. — Wollt Ihr also Eure Reise einstellen und bei mir bleiben?"

Frang antwortete nicht.

"Ihr mögt vielleicht viel Geschief zur Runft haben," fuhr jener fort, "aber was habt Ihr mit alle bem gewonnen? Wenn Ihr ein großer Meister werdet, so führt Ihr doch immer ein fümmerliches und höchst armseliges Leben. Ihr habt ja das Bei- 35 ipiel an Eurem Lehrer. Wer erfennt ihn, wer belohnt ihn? Mit allem feinem Fleiße nuß er sich doch von einem Tage zum andern hinübergrämen, er hat feine frohe Stunde, er fann fich nie recht ergöten, niemand achtet ihn, da er ohne Bermögen ift, ftatt daß

er reich, angesehen und von Einfluß sein könnte, wenn er sich den bürgerlichen Geschäften gewidmet hätte."

"Ich fann Curen Vorschlag durchaus nicht annehmen," rief

Franz aus.

,Und warum nicht? Ift denn nicht alles wahr, was ich Euch gesagt habe?"

"Und wenn es auch wahr ist," antwortete Franz, "so fann ich es doch so unmöglich glauben. Wenn Ihr das Zeichnen und Bilden sogleich habt unterlassen können, als Ihr es wolltet, so 10 ift das gut für Euch, aber so habt Ihr auch unmöglich einen recht fräftigen Trieb dazu verspürt. Ich wüßte nicht, wie ich es anfinge, daß ich es unterließe, ich würde Eure Rechnungen und alles verderben, denn immer wurden meine Gedanken darauf gerichtet bleiben, wie ich diese Stellung und jene Miene gut ausdrücken 15 wollte, alle Eure Arbeiter wurden mir nur ebenso viele Modelle fein. Ihr wart ein schlechter Künftler geworden, sowie ich zu allen ernsthaften Geschäften verdorben bin, denn ich achte fie zu wenig, ich habe feine Chrfurcht vor dem Reichtum, ich könnte mich nimmer zu diesem kunstlosen Leben bequemen. Und was Ihr mir von 20 meinem Albrecht Dürer sagt, gereicht den Menschen, nicht aber ihm zum Vorwurf. Er ist arm, aber doch in seiner Armut glückfeliger als Ihr. Ober haltet Ihr es benn für fo gar nichts, daß er sich hinstellen darf und fagen: nun will ich einen Christustopf malen! und das Haupt des Erlösers mit seinen göttlichen Mienen 25 in furzem wirklich vor Euch stehet und Euch ansieht und Euch zur Andacht und Chrsurcht zwingt, selbst wenn Ihr gar nicht dazu aufgelegt seid? Seht, so ein Mann ist ber verachtete Dürer."

Franz hatte nicht bemerkt, daß während seiner Nede sich das Gesicht seines Wirts zum Unwillen verzogen hatte; er nahm kurz Mbschied und ging mit weinenden Augen nach seinem Wirtshause. Hier hatte er auf seinem Fenster das Bildnis Albrecht Türers aufgestellt, und als er in die Stube trat, siel er laut weinend und klagend davor nieder und schloß es in seine Arme, drückte es an die Brust und bedeckte es mit Küssen. "Ja, mein guter, sieber, ehrlicher Meister!" rief er aus, "nun serne ich erst die Welt und ihre Gesinnungen kennen! Das ist das, was ich dir nicht glauben wollte, so ost du es mir auch sagtest. Ach wohl, wohl sind die Menschen undankbar gegen dieh und deine Herrlichseit und gegen die Freuden, die du ihnen zu genießen giebst. Freilich haben

Sorgen und stete Arbeit diese Furchen in deine Stirne gezogen, ach! ich kenne diese Falten ja nur zu gut. Welcher unglückselige Geist hat mir diese Liebe und Verehrung zu dir eingeblasen, daß ich wie ein lächerliches Bunder unter den übrigen Menschen herumsstehen muß, daß ich auf ihr Neden nichts zu antworten weiß, daß bsie meine Fragen nicht verstehen? Aber ich will dir und meinem Triebe getreu bleiben; was thut's, wenn ich arm und verachtet bin, was hindert's, wenn ich auch am Ende aus Mangel umsfommen sollte! Du und Sebastian, ihr beide werdet mich wenigstruß deshalb siehen!" stens beshalb lieben!"

Er hatte noch einen Brief von Dürers Freund Pirfheimer an einen angesehenen Mann in der Stadt abzugeben. Er war unentichloffen, ob er ihn felber hintragen follte. Endlich nahm er fich vor, ihn eilig abzugeben und noch an diesem Abend die Stadt,

die ihm so sehr zuwider war, zu verlassen. Man wies ihn auf seine Fragen nach einem abgelegenen kleinen Hause, in welchem die größte Ruhe und Stille herrschte. fleinen Haufe, in welchem die größte Ruhe und Stille herrschte. Ein Diener führte ihn in ein geschmackvolles Zimmer, in welchem ein ehrwürdiger alter Mann saß; es war derselbe, an den der Brief gerichtet war. "Ich freue mich," sagte der Greis, "wieder 20 einnal Nachrichten von meinem lieben Freunde Pirkheimer zu erhalten; aber verzeiht, junger Mann, meine Augen sind zu schwach, daß Ihr so gut sein müßt, ihn mir vorzulesen."
Franz schlug den Brief auseinander und sas unter Herzetlopsen, wie Pirkheimer ihn als einen edlen und sehr hoffnungs= 25 vollen jungen Maler rühmte, und ihn den besten Schüler Albert Bierers nannte. Bei diesen Worten konnte er kaum seine

Bei diesen Worten konnte er kaum seine Dürers nannte. Thränen zurückbrängen.

"So seid Ihr ein Schüler des großen Mannes, meines teuren Albrechts?" rief der Alte wie entzückt aus, "o so seid mir 30 von Herzen willkommen!" Er umarmte mit diesen Worten den jungen Mann, der nun seine schmerzliche Freude nicht mehr

mäßigen konnte, laut schluchzte und ihm alles erzählte. Ter Greis tröstete ihn, und beide setzten sich. "D wie oft," sagte der alte Mann, habe ich mich an den überaus köst= 35 lichen Werken dieses wahrhaft einzigen Mannes ergößt, als meine Augen noch in ihrer Kraft waren! Wie oft hat nur er

<sup>11.</sup> Wilibald Birtheimer (1170—1530), der berühmte Rürnberger Staatsmann und humanift, Freund des Conrad Celtis und Albrecht Dürers.

mich über alles Unglück dieser Erde getröstet! D wenn ich ihn doch einmal wieder sehen könnte!"

Franz vergaß nun, daß er noch vor Sonnenuntergang hatte die Stadt verlassen wollen; er blieb gern, als ihn der Alte zum 5 Abendessen bat. Bis spät in die Nacht mußte er ihm von Albrechts Werken, von ihm erzählen, dann von Pirkheimer und von seinen eigenen Entwürfen. Franz ergötzte sich an diesem Gespräch und konnte nicht müde werden, dies und jenes zu fragen und zu erzählen, er freute sich, daß der Greis die Kunst 10 so schätzte, wie er von seinem Lehrer mit eben der Wärme sprach.

Sehr spät gingen sie auseinander, und Franz fühlte sich so getröstet und so glücklich, daß er noch lange in seinem Zimmer auf und abging, den Mann betrachtete, und an großen Gemälden

in Gedanken arbeitete.

15

## Fünftes Kapitel.

Wir treffen unsern jungen Freund wieder an vor einem Dorfe an der Tauber. Er hatte einen Umweg gemacht, um hier seine Eltern zu besuchen, denn er war als ein Knabe von zwölf Fahren zufälligerweise nach Nürnberg gekommen und auf sein inständiges Bitten bei Meister Albrecht in die Lehre gebracht, er hatte in Nürnberg einige weitläusige Verwandten, die ihn unterstützten. Zeht hatte er von seinen Eltern, die Bauern waren, lange keine Nachrichten bekommen.

Cs war noch am Morgen, als er in dem Wäldchen stand, 25 das vor dem Torse lag. Hier war sein Spielplatz gewesen, hier war er oft in der stillen Einsamkeit des Abends voll Nachdenken gewandelt, wenn die Schatten innner dichter zusammenwuchsen und das Rot der sinkenden Sonne tief unten durch die Baumsstämme äugelte und mit zusenden Strahlen um ihn spielte. 30 Hier hatte sich zuerst sein Trieb entzündet, und er betrat den Wald mit einer Empsindung wie man in einen heiligen Tempel tritt. Er hatte vor allen einen Liedlingsbaum gehabt, von dem er sich immer kaum hatte trennen können; diesen suchte er jest mit großer Emsigkeit auf. Es war eine dicke Eiche mit vielen 35 weit ausgebreiteten Zweigen, die Kühlung und Schatten gaben. Er sand den Baum und den Rasen am Fuße desselben noch eben so weich und frisch, als ehemals. Wie vieler Gefühle aus

seiner Kindheit erinnerte er sich an bieser Stelle! wie er ge-wünscht hatte, oben in dem frausen Wipfel zu sitzen und von da ins weite Land hineinzuschauen, mit welcher Zehnsucht er den Vögeln nachgesehn hatte, die von Zweig zu Zweig sprangen und auf den dunkelgrünen Blättern scherzten, die nicht wie er s nach einem Hause rückkehrten, sonden im ewig frohen Leben von glänzenden Stunden angeschienen, die frische Luft einatmeten und Gefang gurudgaben, Die das Abend- und Morgenrot faben, die keine Schule hatten und keinen strengen Lehrer. Ihm fiel alles ein, was er vormals gedacht hatte, alle findischen Begriffe 10 und Empfindungen gingen an ihm vorüber und reichten ihm die fleinen Sande und hießen ihn jo herzlich willfommen, daß er heftig im Innersten erichraf, daß er nun wieder unter dem alten Baume stehe und wieder dasselbe deute und empfinde, er noch derselbe Mensch sei. Alle zwischenliegenden Jahre, und alles 15 was sie an ihm vermocht hatten, siel in einem Augenblicke von ihm ab und er stand wieder als Knabe da, die Zeit seiner Kindheit lag ihm so nah, so nah, daß er alles übrige nur für einen vorbeifliegenden Traum halten wollte. Ein Wind rauschte herüber und ging durch die großen Afte des Baums, und alle Ge= 20 fühle, die fernsten und dunkelsten Erinnerungen wurden mit her= übergeweht und wie Vorhänge fiel es immer mehr von Franzens Zeele zurück und er fah nur sich und die liebe Bergangenheit. Alle frommen Empfindungen gegen seine Eltern, der Unterricht, den ihm seine ersten Bücher gaben, sein Spielzeug fiel ihm wieder 25 bei und feine Bärtlichkeit gegen leblofe Geftalten.

"Wer bin ich?" sagte er zu sich selber und schaute langsam um sich her. "Was ist es, daß die Vergangenheit so lebendig in meinem Innern aussteigt? Wie konnte ich alles, wie konnte ich meine Eltern so lange fast, wenn ich wahr sein soll, ver= 30 gessen? Wie wäre es möglich, daß uns die Kunst gegen die besten und teuersten Gesühle verhärten könnte? Und doch kann es nur das sein, daß dieser Trieb mich zu sehr beschäftigte, sich mir vorbaute und die Aussicht des übrigen Lebens verdeckte."

Er stand in Gedanken, und die Malerstube und Albrecht 25 und seine Kopieen kamen ihm wieder in die Gedanken, er setzte seinen Freund Sebastian sich gegenüber und hörte ichnell wieder durch, was sie nur je mit einander gesprochen hatten; dann sah er wieder um sich und die Natur selbst, der Himmel, der rauschende Wald und sein Lieblingsbaum schienen Atem und Leben zu seinen Gemälden herzugeben, Vergangenheit und Zufunst befräftigten seinen Trieb und alles was er gedacht und empfunden, war ihm nur deswegen wert, weil es ihn zur Kunstliebe geführt hatte. Er ging mit schnellen Schritten weiter und alle Vänme schienen ihm nachzurusen, aus jedem Vusche traten Erscheinungen hervor und wollten ihn zurückhalten, er taumelte aus einer Ersinnerung in die andere, er verlor sich in ein Labyrinth von seltsfamen Empfindungen.

Er kam auf einen freien Platz im Walde, und plötzlich stand er still. Er wußte selbst nicht, warum er inne hielt und verweilte um darüber nachzudenken. Ihm war, als habe er sich hier auf etwas zu besinnen, das ihm so lieb, so unaussprechlich teuer gewesen sei; jede Blume im Grase nickte so freundlich, als wenn sie ihm auf seine Erinnerungen helsen wollte. "Es ist hier, gewistlich hier!" sagte er zu sich selber, und suchte emsig nach dem glänzenden Bilde, das wie von schwarzen Wolken in seiner innersten Seele zurückgehalten wurde. Mit einem Male brachen ihm die Thränen aus den Augen, er hörte vom Jelde 20 herüber eine einsame Schalmeie eines Schäfers, und nun wußte er alles. Als ein Knabe von fechs Jahren war er hier im er alles. Als ein Unabe von sechs Jahren war er hier im Walde gegangen, auf diesem Platze hatte er Blumen gesucht, ein Wagen fam daher gesahren und hielt still, eine Frau stieg ab und hob ein Kind herunter, und beide gingen auf dem grünen 25 Platze auf und ab und vor dem kleinen Franz vorüber. Das Kind, ein liebliches blondes Mädchen, kam zu Franz und bat um seine Blumen, er schenkte sie ihr alle, ohne selbst seine Linge zurückzubehalten, indes ein alter Bedienter auf einem Walchensen kless werd Franzenkantet. Waldhorne blies, und Tone hervorbrachte, die dem jungen Frang 30 damals äußerst wunderbar in die Chren klangen. So verging eine Zeit, und Franz hatte alles vergessen; dann suhren die Fremden wieder fort, und er erwachte wie aus einem Entzücken zu sich und den gewöhnlichen Empfindungen, den gewöhnlichen Spielen, dem gewöhnlichen Leben von einem Tage zum andern 35 hinüber. Dazwischen flangen immer die holden Waldhornstöne in seine Existenz hinein, und vor ihm stand wie der Mond das holde Angesicht des Kindes, dem er seine Blumen geschenkt hatte, nach denen er im Schlummer oft die Hände ausstreckte, weil ihn dünkte, er erhielte sie von dem Mädchen wieder. Alles Tiebe und Holde entlehnte er von ihrem Vilde, alles Schöne was er sah, trug er zu ihrer Gestalt hinüber; wenn er von Engeln hörte, glaubte er einen zu fennen, und sich von ihm gekannt, er war es überzeugt, daß die Feldblumen einst ein Erfennungszeichen zwischen ihnen beiden sein würden.

war es überzeugt, daß die Feldblumen einst ein Erfennungszeichen zwischen ihnen beiden sein würden.

Alls er so deutlich wieder an alles dieses dachte, als ihm einstel, daß er es in so langer Zeit gänzlich vergessen hatte, setzte er sich ins grüne Gras nieder und weinte; er drückte sein heißes Gesicht an den Boden und küßte mit Zärtlichseit die Blumen, die dort standen. Er hörte in der Trunkenheit wieder die oMelodie eines Waldhorns, und konnte sich vor Wehmut, vor Schmerzen der Erinnerung und süßen ungewissen Hossfmungen nicht sassen, "win ich wahnstunig, oder was ist es mit diesem thörichten Herzen?" rief er aus. "Welche unsichtbure Hand fährt so zärtlich und grausam zugleich über alle Saiten in meinem 15 Innern hinweg, und scheucht alle Träume und Wundergestalten, Seufzer und Thränen und verflungne Lieder aus ihrem sernen Hinterhalte hervor? D mein Geist, ich sühle es in mir, strebt nach etwas überirdischen, das keinem Menschen gegönnt ist. Mit magnetischer Gewalt zieht der umschlichen Sinnern mir, krebt nach etwas überirdischen, das keinem Menschen gegönnt ist. Mit magnetischer Gewalt zieht der umschlichen Wenschen, die schiemen Freuden, die ummöglichen Wonnen, die Hingst aussegeweinten Freuden, die ummöglichen Wonnen, die Hossfungen, die seine Erfüllung zugeben. Und ich kann es keinem Menschen, keinem Bruder einmal klagen, wie mein Gemüt zugerichtet ist, denn keiner würde meine Worte verstehen. Taher aber gebricht zie mir die Krast, die den übrigen Menschen verliehen ist, und die uns zum Leben notwendig bleibt, ich matte mich ab in mir selber und keiner hat dessen Menschen verliehen ist, und die uns zum Leben notwendig bleibt, ich matte mich ab in mir selber werd kann nicht was ich selbst nicht kenne. Wie Jakob seh ich ich im Traume die Hindusseleiter mit ihren Engeln, aber ich kann nicht westelbs zu ich und höre, ahnde und hosse diangende Paradies zu ich und höre, ahnde und hosse er stand auf und trocknete zis lich die Lund höre achnde und hosse eine Erstand auf und trocknete zich die vor einer and und mu

Jett schlug die Glocke im Dorfe. Er stand auf und trocknete 35 sich die Augen, indem er weiter ging, und nun schon die Hütte und die kleine Kirche durch das grüne Laub auf sich zuschimmern sah. Er ging an einem Garten vorbei, und über den Zaun herüber hing ein Zweig voll roter schöner Kirschen. Er konnte

es nicht unterlassen, einige abzubrechen und sie zu kosten, weil die Frucht dieses Baumes ihn in der Kindheit oft erfreuet hatte; es waren dieselben Zweige, die sich ihm auch jest freundlich entsgegenstrechten, aber die Frucht schmechte ihm nicht wie damals In der Kindheit wird der Mensch von den blanken, glänzenden, und vielfardigen Früchten und ihrem süßen lieblichen Geschmacke angelockt, das Leben lieb zu gewinnen, wie es die Schulmeister in den Schulen machen, die mit Süßigkeiten dem Kinde Lust zum Lernen beibringen wollen; nachher verliert sich im Menschen dieses so frohe Vergesühl des Lebens, er ist der Lockungen gewohnt und dagegen abgestumpst.

Franz ging über den Kirchhof und las die Kreuze im Vorbeigehn schnell, aber an feinem war der Name seines Baters oder seiner Mutter angeschrieben, und er fühlte sich zuversichtlicher. 15 Die Mauer des Turms kam ihm nicht so hoch vor, alles war ihm beengter, das Saus feiner Eltern fannte er faum wieder. Er zitterte, als er die Thür anfaste, und doch war es ihm schon wieder so gewöhnlich, diese Thür zu öffnen. In der Stube saß seine Mutter mit verbundenem Kopf und weinte; als sie ihn ers 20 fannte, weinte sie noch heftiger; der Bater sag im Bette und war frank. Er umarmte sie beide mit gepreßtem Herzen, er ers zählte ihnen, fie ihm, fie sprachen durcheinander und fragten fich, und wußten doch nicht recht was sie reden sollten. Der Bater war matt und bleich. Franz hatte ihn sich ganz anders vor-25 gestellt, und darum war er nun so gerührt und komte sich gar nicht wieder zufrieden geben Der alte Mann sprach viel vom Sterben, von der hoffnung der Seligkeit, er fragte den jungen Franz, ob er auch Gott noch fo treu anhange, wie er ihm immer gelehrt habe. Frang drückte ihm die Band und jagte: "Haben 30 wir in diesem irdischen Leben etwas anders zu suchen, als die Ewigkeit? Ihr liegt nun da an der Grenze, Ihr werdet nun bald in Eurer Andacht nicht mehr gestört werden, und ich will mir gewiß auch alle Mühe geben, mich von den Sitelfeiten zu ent<del>i</del>ernen "

"Liebster Sohn," sagte der Bater, "ich sehe, mein Tehren ist an dir nicht verloren gegangen. Wir müssen arbeiten, sinnen und deufen, weil wir einmal in diesem Leben, in diesem Joch eingespannt sind, aber darum müssen wir doch nie das Höhere aus den Augen verlieren. Sei redlich in deinem Gewerbe, damit es dich ernährt, aber laß nicht deine Nahrung, deine Bekleidung den letzten Gedanken deines Lebens sein; trachte auch nicht nach dem irdischen Ruhme, denn alles ist doch nur eitel, alles bleibt hinter und, wenn der Tod und fordert. Male, wenn es sein kann, die heiligen Geschichten recht oft, um auch in weltlichen Gemütern die 5 Andacht zu erwecken."

Franz aß wenig zu Mittage, der Alte schien sich gegen Abend zu erholen. Die Mutter war nun schon daran gewöhnt, daß Franz wieder da sei; sie machte sich seinetwegen viel zu thun und verznachlässigte den Vater beinahe. Franz war unzufrieden mit sich, 10 er hätte dem Kranken gern alle glühende Liebe eines guten Sohns gezeigt, auf seine letzten Stunden gern alles gehäuft, was ihn durch ein langes Leben hätte begleiten sollen, aber er fühlte sich so verworren und sein Herz so matt, daß er über sich selber erzichrak. Er dachte an tausend Gegenstände, die ihn zerstreuten, vorz 15 züglich ein Gemälde von Kranken, von trauernden Söhnen und wehstlagenden Müttern, und darüber machte er sich dann die bittersten Vorwürse.

Als sich die Sonne zum Untergang neigte, ging die Mutter hinaus, um aus ihrem kleinen Garten, der etwas entsernt war, 20 Gemüse zu holen zur Abendmahlzeit. Der Alte ließ sich von seinem Sohn mit einem Sessel vor die Hausthür tragen, um sich von den roten Abendstrahlen bescheinen zu lassen.

Es stand ein Regenbogen am Himmel, und im Westen regnete der Abend in goldnen Strömen nieder. Schase weideten gegen= 25 über und Birken sauselten, der Vater schien stärker zu sein. "Num sterb' ich gerne," rief er aus, "da ich dich doch noch vor meinem Tode gesehen habe."

Franz fonnte nicht viel antworten, die Sonne sank tiefer und schien dem Alten seurig ins Gesicht, der sich wegwendete und zo seufzte: "Wie Gottes Auge blickt es mich noch zu guterletzt an und straft mich Lügen; ach! wenn doch erst alles vorüber wäre." Franz verstand diese Worte nicht, aber er glaubte zu bemerken, daß sein Vater von Gedanken beunruhigt würde. "Ach! wenn man so mit himmtersinsen könnte!" rief der Alte aus, "mit himmter mit der 35 lieben Gottessonne! D wie schön und herrlich sit die Erde, und jenseit muß es noch schöner sein; dassür ist uns Gottes Allmacht Bürge. Bleib immer fromm und gut, sieber Franz, und höre mir aufmerksam zu, was ich dir noch jest zu entdecken habe."

Franz trat ihm näher und der Alte sagte: "Du bist mein Sohn nicht, liebes Kind." — Indem kam die Mutter zurück; man konnte sie aus der Ferne hören, weil sie mit sauter Stimme ein geistliches Lied sang, und der Alte brach sehr schnell ab und bsprach von gleichgiltigen Dingen. "Morgen," sagte er heimlich zu Franz, "morgen!"

Die Herden kamen vom Felde mit den Schnittern, alles war fröhlich, aber Franz war sehr in Gedanken versunken, er betrachtete die beiden Alten in einem ganz neuen Verhältnisse zu 10 sich selber, er konnte kein Gespräch anfangen, die letzten Worte seines vermeintlichen Vaters schallten ihm noch immer in den Ohren, und er erwartete mit Ungeduld den Worgen.

Es ward sinster, der Alte ward hineingetragen und legte sich nieder ichlasen; Franz aß mit der Mutter. Plötzlich hörten 15 sie nicht mehr den Atemzug des Laters, sie eilten hinzu und er war verschieden. Sie sahen sich stumm an und nur Brigitte konnte weinen. "Ach! so ist er denn gestorben, ohne von mir Abschied zu nehmen?" sagte sie seufzend, "ohne Priester und Einsegnung ist er entschlasen! — Ach! wer auf der weiten Erde wird nun 20 noch mit mir sprechen, da sein Mund stumm geworden ist? Wem soll ich mein Leid klagen, wer wird mir sagen, wenn die Bäume blühen, und wenn wir die Früchte abnehmen? — Ach! der gute alte Bater, nun ist es also vorbei mit unsern Umgang, mit unsern Abendgesprächen, und ich kann gar nichts dazu thun, sondern 25 ich muß mich nur so eben darin sinden. Unser aller Ende sei ebenso sanst!"

Die Thränen machten sie stumm und Franz tröstete sie. Er sah in Gedanken betende Sinsiedler, die verehrungswürdigen Märtyrer, und alle Leiden der armen Menschheit gingen in mannigs so saltigen Bildern seinem Geiste vorüber.

### Sechstes Kapitel.

Die Leiche des Alten lag in der Rammer auf Stroh aussgebreitet und Franz stand sinnend vor der Thür. Die Nachbarn traten herzu und trösteten ihn; Brigitte weinte von neuem, so oft darüber gesprochen wurde, sein Herz war zu, seine Augen waren wie vertrochet, tausend neue Bilder zogen durch seine Sinne, er

fonnte sich selber nicht verstehn, er hätte gern mit jemand sprechen mögen, er wünschte Zebastian herbei, um ihm alles flagen zu können. Um dritten Tage war das Begräbnis, und Brigitte weinte

und flagte laut am Grabe, als sie nun den mit Erde zudeckten, den sie seit zwanzig Jahren so genau gefannt hatte, den sie fast seinzig liebte. Sie wünschte auch bald zu sterben, um wieder in seiner Gesellschaft zu sein, um mit ihm die Gespräche fortzusetzen, die sie hier hatte abbrechen müssen. Franz schweiste indes im Felde umber und betrachtete die Bäume, die fich in einem benach= barten Teiche spiegesten. Er hatte noch nie eine Landschaft mit 10 varten Seiche spiegelten. Er hatte noch nie eine Landschaft mit 10 diesem Vergnügen beschaut, es war ihm noch nie vergönnt gewesen, die mannigsaltigen Farben mit ihren Schattierungen, das Süße der Ruhe, die Wirfung des Baumschlages in der Natur zu entzdesen, wie er es jetzt im flaren Wasser gewahr ward. Über alles ergötzte ihn aber die wunderbare Perspettive, die sich bildete, und 15 der Hinnel dazwischen mit seinen Wolfenbildern, das zarte Blau, das zwischen den frausen Figuren und dem zitternden Laube schwamm. Franz zog seine Schreibtasel hervor und wollte die Landschaft guspappar zu wiesen sehen sie wirklisse Normal Landschaft ansangen zu zeichnen; aber schon die wirkliche Natur erschien ihm trocken gegen die Abbildung im Wasser, noch weniger 20 aber wollten ihm die Stricke auf dem Lapier genügen, die durch: aus nicht nachbildeten, was er vor sich sah. Er war bisher noch nie darauf gekommen eine Landichaft zu zeichnen, er hatte sie immer nur als eine notwendige Zugabe zu manchen historischen Bildern angesehn, aber noch nie empfunden, daß die leblose Natur 25 etwas für sich Ganzes und Vollendetes ausmachen könne, und so der Darstellung würdig fei. Unbefriedigt ging er nach der Hütte seines Pflegevaters zurück.

Zeine Mutter fam ihm entgegen, die sich in der ungewohnten Einsamkeit nicht zu lassen wußte. Zie setzten sich beide auf eine 30 Bank, die vor dem Hause stand, und unterredeten sich von mancherz lei Tingen. Franz ward durch jeden Vegenstand, den er sah, durch jedes Wort, das er hörte, niedergeschlagen, die weidenden Herden, die ziehenden Töne des Windes durch die Bäume, das frische Vras und die sansten Hügel weckten keine Poesie in seiner 35 Seele auf. Er hatte Bater und Mutter verloren, seine Freunde verlassen, er kam sich so verwaist und verachtet vor, besonders hier auf dem Lande, wo er mit niemand über die Kunst sprechen konnte, daß ihn sast aller Mut zum Leben verließ. Seine Mutter

nahm feine Sand und fagte: "Lieber Sohn, du willst jett in die weite Welt hineingehen, wenn ich dir raten soll, so thu es nicht, denn es bringt dir doch feinen Gewinn. Die Fremde thut feinem Menschen gut, wo er zu Hause gehört, da blüht auch seine Wohl-5 fahrt; fremde Menschen werden es nie ehrlich mit dir meinen, das Baterland ift gut, und warum willst du so weit weg und Deutschland verlassen, und was soll ich indessen anfangen? Dein Malen ist auch ein unsicheres Brot, wie du mir schon selber gesagt hast, du wirst darüber alt und grau; deine Jugend ver-10 geht und mußt noch obenein wie ein Alüchtling aus deinem Lande wandern. Bleib hier bei mir, mein Sohn, sieh, die Kelder sind alle im besten Zustande, die Gärten sind gut eingerichtet, wenn du dich des Hausweiens und des Ackerbaues annehmen willst, fo ift uns beiden geholfen und du führft doch ein sicheres und 15 ruhiges Leben, du weißt doch dann, wo du deinen Unterhalt hernimmit. Du fannit hier heiraten, es findet fich wohl eine Belegenheit; du lernst dich bald ein und die Arbeit des Laters wird dann von dir fortgesett. Was sagit zu dem allen, mein Solm?"

Franz schwieg eine Weile still, nicht weil er den Vorschlag 20 bei sich überlegte, sondern weil an diesem Tage alle Vorstellungen so schwer in seine Zeele sielen, daß sie lange hafteten. Ihm lag Herr Zeuner von neuem in den Gedanken, er sah die ganze Gesellschaft noch einmal und fühlte alle Beängstigungen wieder, die er dort erlitten hatte. "Es kann nicht sein, liebe Mutter," sagte 25 er endlich. "Zeht, ich habe so lange auf die Gelegenheit zum Reisen gewartet, jest ist sie gekommen und ich kann sie nicht wieder aus den Händen gehen lassen. Ich habe mir ängstlich und sorgsam all' mein Geld, dessen ich habhaft werden konnte, dazu gesammelt, was würde Dürer sagen, wenn ich jest alles aufgäbe?"

Die Mutter wurde über diese Antwort sehr betrübt, sie sagte sehr weichherzig: "Was aber suchst du in der Welt, lieber Sohn? Was kann dich so heftig antreiben, ein ungewisses Glück zu erproben? Ist denn der Feldbau nicht auch etwas Schönes, und immer in Gottes freier Welt zu hantieren und starf und sessund zu sein? Mir zuliebe könntest du auch etwas thun, und wenn du noch so glücklich bist, könnnst du doch nicht weiter, als daß du dich satt essen kannst und eine Frau ernährst und Kinder groß ziehest, die dich sieben und ehren. Alles dies zeitliche Wesen kannst du nun hier ichon haben, hier hast du es gewiß, und deine

Zukunft ist noch ungewiß. Uch, sieber Franz, und es ist denn doch auch eine herzliche Freude das Brot zu essen, das man selber gezogen hat, seinen eignen Wein zu trinken, mit den Pferden und Kühen im Hause bekannt zu sein, in der Woche zu arbeiten und des Somntags zu rasten. Über dein Sinn steht dir nach der derne, du liebst deine Eltern nicht, du gehst in dein Unglück und versierst gewiß deine Zeit, vielleicht noch deine Gesundheit."
"Es ist nicht das, siebe Mutter," rief Franz aus, "und Ihr werdet mich auch gar nicht verstehn, wenn ich es Euch sage. Es ist nir gar nicht darum zu thun, Leinwand zu nehmen und die Farben mit mehr oder minder Geschicklichseit aufzutragen, um damit meinen täglichen Unterhalt zu erwerhen, dem seht in manchen

Farben mit mehr oder minder Geschicklichseit aufzutragen, um damit meinen täglichen Unterhalt zu erwerben, denn seht, in manchen Stunden kömmt es mir sogar sündhaft vor, wenn ich es so beginnen wollte. Ich denke an meinen Erwerb niemals, wenn ich an die Kunst denke, ja, ich kann mich selber hassen, wenn ich zuweilen 15 darauf verfalle. Ihr seid so gut, Ihr seid so zärtlich gegen mich, aber noch weit mehr als Ihr mich liebt, siebe ich meine Hanzterung. Num ist es mir vergönnt, alle die Meister wirklich zu sehn, die ich bisher nur in der Ferne verehrt habe; von vielen habe ich nur die Namen gehört. Wenn ich dies erleben kann 20 und beständig neue Bilder sehn, und kernen, und die Meister hören; wenn ich durch ungekannte Gegenden mit frischem Herzen streisen kann, so mag ich keines ruhigen Lebens genießen. Tausend Stimmen rusen mir herzstärkend aus der Ferne zu, die ziehenden Bögel, die über meinem Haupte wegstiegen, scheinen mir Voten aus der 25 Ferne, alle Wolken erinnern mich an meine Reise, jeder Gedanke, Ferne, alle Wolfen erinnern mich an meine Reise, jeder Gedanke, zeine, aue Wolfen ertinern inch an nieme Reite, zeber Gebante, jeder Pulsschlag treibt mich vorwärts, wie könnt' ich da wohl in meinen jungen Jahren ruhig hier sitzen und den Wachstum des Getreides abwarten, die Einzäumung des Gartens beforgen und Rüben pflanzen! Nein, laßt mir meinen Sinn, ich bitte Euch 30 darum und redet mir nicht weiter zu, denn Ihr quält mich nur damit."

"Nun so magît du es haben," sagte Brigitte in halbem Unwillen, "aber ich weiß, daß es dich noch einmal gereuet, daß du dich wieder hierher wünscheit, und dann ist's zu spät, daß du 35 dann das hoch und teuer schätzest, was du setzt schmähest und verachtest."

"Ich habe Euch etwas zu fragen, liebe Mutter," fuhr Franz fort. "Der Bater ist gestorben, ohne mir Rechenschaft davon zu

geben; er sagte mir, ich sei sein Sohn nicht, und brach dann ab. Was wist Ihr von meiner Herkunft?"

"Nichts weiter, lieber Franz," sagte die Mutter, "und dein Bater hat mir darüber nie etwas anvertraut. Als ich ihn kennen sernte und heiratete, warst du schon dei ihm und damals zwei Jahr alt; er sagte mir, daß du sein einziges Kind von seiner verstorbenen Frau seist. Ich verwundre mich, warum der Mann nun zu dir anders gesprochen hat."

Franz blieb also über seine Herkunft immer noch in Un-10 gewißheit; diese Gedanken beschäftigten ihn sehr und er wurde in manchen Stunden darüber verdrießlich und traurig. Das Erntefest war indes berangefommen und alle Leute im Dorfe waren sehr fröhlich; jedermann war nur darauf bedacht sich zu vergnügen; die Kinder hüpften umber und konnten den Tag nicht erwarten. 15 Franz hatte sich vorgenommen, diesen Tag in der Ginsamkeit zu= zubringen, sich nur mit seinen Gedanken zu beschäftigen und sich nicht um die Fröhlichkeit der übrigen Menschen zu bekümmern. Er war in der Woche, die er hier bei seinem Pflegevater zubrachte, überhaupt ganz in sich versunken, nichts konnte ihm rochte Freude 20 machen, benn ihm war hier gang anders und alles ereignete sich so ganz anders, als er es vorher vermutet hatte. Um Tage por dem Erntefest erhielt er einen Brief von seinem Sebastian, benn es war vorher ausgemacht, daß er ihm schreiben sollte, während er hier auf dem Dorfe sei. Wie wenn nach langen Winternächten 25 und trüben Tagen der erste Frühlingstag über die starre Erde geht, so erheiterte sich Franzens Gemüt, als er diesen Brief in der Band hielt; es war, als wenn ihn plötlich sein Freund Sebaftian felber anrühre und ihm in die Urme fliege; er hatte feinen Mut wieder, er fühlte sich nicht mehr so verlassen, er erbrach so das Siegel.

Wie erstaunte und freute er sich zu gleicher Zeit, als er drinnen noch ein andres Schreiben von seinem Albrecht Dürer fand, welches er nie erwartet hatte. Er war ungewiß, welchen Brief er zuerst lesen sollte; doch schlug er Sebastians Brief auseinander, welcher so solgendermaßen lautete:

## "Liebster Frang.

Wir gedenken Deiner in allen unsern Gesprächen, und so kurze Zeit Du auch entfernt bist, so dünkt es mich doch schon

recht lange. Ich fann mich immer noch in dem Hause ohne Dich nicht schieden und fügen, alles ist mir zu leer und doch zu enge, ich kann nicht sagen ob sich das wieder ändern wird. Als ich von Dir an jenem ichönen und traurigen Morgen durch die Korns selder zurückging, als ich alle die Stellen wieder betrat, wo ich 5 mit Dir gegangen war, und der Stadt mich nun immer mehr näherte; o Franz! ich fann es Dir nicht sagen, was da mein Herz empfand. Es war mir alles im Leben taub und ohne Reiz und ich hätte vorher niemals geglaubt, daß ich Dich so lieb haben könnte. Wie wollte ich jetzt mit den Stunden geizen, die ich sonst 10 unbeschn und ungenoffen verschwendete, wenn ich nur mit Dir wieder zusammen sein könnte! Alles was ich in die Hände nehme erinnert mich an Dich, und meine Palette, mein Pinsel, alles macht mich wehmütig, ohne daß ich begreifen fann, wie es zugeht. Als ich in die Stadt wieder hineinkam, als ich die gewohnten 15 Treppen uniers Hauses hinaufstieg und da wieder alles liegen und stehn sah, wie ich es am frühen Morgen verlassen hatte, konnt' ich mich der Thränen nicht enthalten, ob ich gleich sonst nie so weich gewesen bin. Halte mich nicht für härter oder vernünstiger, lieber Frang, wie Du es nennen magst, benn ich bin es nicht, 20 wenn es sich bei mir auch anders äußert als bei Dir. Ich war den ganzen Tag verdrießlich, ich maulte mit jedermann; was ich that war mir nicht recht, ich wünschte Staffelei und das Porträt, das ich vor mir hatte, weit von mir weg, denn mir gelang fein Zug und ich spürte auch nicht die mindeste Lust zum Masen. 25 Meister Dürer war selbst an diesem Tage betrübter als gewöhn= lich, alles war im Hause still, und wir fühlten es, daß mit Deiner Abreise eine andre Spoche unsers Lebens anfing.

Dein Schmied hat uns besucht; es ist ein lieber Bursche, wir haben viel über ihn gelacht, uns aber auch recht an ihm 30 gesreut. Unermüdet hat er uns einen ganzen Tag lang zugesehn, und wunderte sich immer darüber, daß das Walen so langsam von der Stelle ginge. Er setzte sich nachher selber nieder und zeichnete ein paar Verzierungen nach, die ihm ziemlich gut gerieten, es gereut ihn jeht, daß er das Schmiedehandwerf erlernt und sich zieher so wie wir auf die Walerei gelegt hat. Meister Dürer meint, daß viel aus ihm werden könnte, wenn er noch ankinge;

<sup>22.</sup> maulen, ein Maul maden, verdrießlich sein, schwollen. — 31. gefreut: später feste Tied das richtigere exfreut.

und er selber ist halb und halb dazu entschlossen. Er hat Nürnberg schon wieder verlassen; von Dir hat er viel gesprochen und Dich recht gesobt.

Daß Du Dich von Deinen Empfindungen so regieren und 5 zernichten lässeit, thut mir sehr weh. Deine Überspannungen rauben Dir Kräfte und Entschluß und wenn ich es Dir sagen darf, suchst Du sie etwas. Doch nußt Du darüber nicht zornig werden, seder Mensch ift einmal anders eingerichtet als der andere. Aber strebe danach, etwas härter zu sein, und Du wirst ein viel ruhigeres 10 Eeben führen, wenigstens ein Leben, in welchem Du weit mehr arbeiten kannst als in dem Strom dieser wechselnden Empfindungen, die Dich notwendig stören und von allem abhalten müssen.

Lebe recht wohl und schreibe mir ja fleißig, damit wir uns einander nicht fremde werden, wie es sonst gar zu leicht geschieht. Eile mir alles mit, was du dentst und fühlst, und sei überzeugt, daß in mir beständig ein mitempfindendes Herz schlägt, das jeden Ton des Deinigen beantwortet.

Ach! wie lange wird es mähren, bis wir uns wiederschn! Wie traurig wird mir jedesmal die Stunde vorkommen, in welcher 20 ich mit Lebhaftigkeit an Tich denke und die schreckliche leere Nichtigkeit der Trennung so recht im Innersten fühle. Es ist um unser Leben eine dürftige Sache, so wenig Glanz und so viele Schatten, so viele Erdfarben, die durchaus keinen Kirnis vertragen wollen. Abien. Gott sei mit Dir."

Der Brief Des wackern Albrecht Dürer lautete also:

25

# "Mein lieber Schüler und Freund!

Sī hat Gott gefallen, daß wir nun nicht mehr nebeneinander leben sollen, ob mich gleich fein Zwischenraum gänzlich von Dir wird tremen kömten. So wie die Abwechselungen des Lebens gehen, so ist es nun unter uns dahin gekommen, daß wir nur an einander denken, an einander schreiben können. Ich habe Dir alle meine Liebe, alle meine herzlichsten Wünsche mit auf den Weg gegeben und der allmächtige Gott leite seden Deiner Schritte. Bleib ihm und der Redlichkeit treu und Du wirst mit Freuden diese Leben überstehn können, in dem uns mancherlei Leiden suchen irre zu machen. Es freut mich, daß Du der Kunst so sleibig gedenkst und zwar Vertrauen, aber kein übermütiges zu Dir selber hast. Das Zagen, das Dich ost überfällt, kömmt einem in der

Jugend oft und ist viel eher ein gutes als ein schlimmes Zeichen. Es ist immer etwas Wunderbares darinnen, daß wir Maler nicht so recht unter die übrigen Menschen hineingehören, daß unser Treiben und unser Geschäftigkeit die Welthändel und ihre Ereigenisse so um gar nichts aus der Stelle rückt, wie es doch bei s den übrigen Handwerkern der Fall ist; das befällt und sehr oft in der Einsamkeit oder unter kunstlosen Menschen und dann möchte und schier aller Mut verlassen. Ein einziges gutes Wort, das wir plötzlich hören, ist aber auch wieder imstande, alle schaffende und wirkende Krast in und zurückzuliesern und Gottes Segen 10 obendrein, so daß wir dann mit Großherzigkeit wieder an unste Alrbeit gehen mögen. Uch Lieber! die ganze menschliche Geschäftigseit läuft im Grunde so auf gar nichts hinaus, daß wir nicht einmal sagen können: dieser Mensch ist umnüt, jener aber nützlich. Es ist die Erde zum Glück so eingerichtet, daß wir alle darauf 15 Platz sinden mögen; groß und klein, vornehm und geringe. Mir ist es in meinen jüngern Jahren oft ebenso wie Dir ergangen, aber die guten Stunden kommen doch immer wieder zurück. Wärst Du ohne Unlage und Talent, so würdest Du diese Leere in Deinem Herzen niemals empfinden.

Mein Weib läßt Dich grüßen. Bleib nur immer der Wahrsheit treu, das ist die Hauptsache. Deine fromme Empfindung, so schön sie ist, kann Dich zu weit leiten, wenn Du Dich nicht von der Vernunft regieren läßt. Nicht eigentlich zu weit; denn man kann gewiß und wahrlich nicht zu fromm und andächtig sein, 25 sondern ich meine nur, Du dürftest endlich etwas Falsches in Dein Herz aufnehmen, das Dich selber hinterginge, und so uwersmerkt ein Mangel an wahrer Frömmigkeit entstehn. Doch sage ich dieses gar nicht, um Dich zu tadeln, sondern es geschieht nur, weil ich an manchen sonst guten Menschen dergleichen bemerkt habe, 30 wenn sie an Gott und die Unsterblichkeit mit zu großer Rührung und nicht mit froher Erhebung der Seele gedacht haben, mit weichsherziger Zerknirschung und nicht mit erhabener Mutigkeit, so sind sie am Ende in einen Zustand der Weichlichkeit versallen, in dem sie die tröstende wahre Andacht verlassen hat und sie sich nage, es gilt nicht Dich, denn Du bist zu gut, zu herzlich, als daß Du je darin

<sup>30</sup> f. Es gilt nicht Dich: auch bier idrieb Tied ipater es galt nicht Dir; auch W Schlegel gebraucht "gelten" mit bem blogen acc. ber Perion.

verfallen könntest, und weil Du große Gedanken hegst und mit warmer brünstiger Seele die Bibel liesest und die heiligen Geschichten, so wirst Du auch gewißlich ein guter Maler werden und ich werde noch einst stolz auf Dich sein.

Suche recht viel zu sehen und betrachte alle Kunstsachen genau und wohl, dadurch wirst Du Dich endlich gewöhnen mit Sichersheit selbst zu arbeiten und zu ersinden, wenn Du an allen das Vortreffliche erkennst, und auch dassjenige, was einen Tadel zusgeben dürste. Dein Freund Sebastian ist ein ganz melancholischer 10 Mensch geworden, seit Du von uns gereiset bist; ich deufe, es soll sich wohl wieder geben, wenn erst einige Wochen verstrichen sind. Gehab Dich wohl und deufe unster sleißig."

Durch Franzens Geist ergoß sich Seiterkeit und Stärke, er fühlte wieder seinen Mut und seine Kraft. Allbrechts Stimme 15 berührte ihn wie die Hand einer stärkenden Gottheit und er fühlte in allen Adern seinen Gehalt und sein künstiges arbeitreiches Leben. Wie wenn man oft alte längst vergessene Bücher wieder aufschlägt und in ihnen Belehrungen oder unerwarteten Trost im Leiden antrisst, so kamen vergangene Zeiten mit ihren Gedanken in Franzens Seele zurück, alte Entwürse, die ihm von neuem gesielen. "Ja," sagte er, indem er die Briese zusammensaltete und sorgfältig in seine Schreibtasel legte, "es soll schon mit mir werden, weiß ich doch, daß mein Meister was von mir hält; warum will ich denn verzagen?"

Es war am folgenden Tage, an welchem das Erntefest gefeiert werden sollte. Franz hatte nun keinen Widerwillen mehr
gegen das frohe aufgeregte Menschengetümmel, er suchte die Freude
auf und war darum auch bei dem Feste zugegen. Er erinnerte
sich einiger guten Aupferstiche von Albrecht Türer, auf denen
tanzende Bauern dargestellt waren und die ihm sonst überaus
gesallen hatten; er suchte nun beim Klange der Flöten diese possierlichen Gestalten wieder und fand sie auch wirklich; er hatte hier
Gelegenheit zu bemerken, welche Natur Albrecht auch in diese
Zeichnungen zu legen gewußt hatte.

Der Tag des Festes war ein schöner warmer Tag, an dem

Der Tag des Festes war ein schöner warmer Tag, an dem alle Stürme und unangenehmen Winde von freundlichen Engeln zurückgehalten wurden. Die Töne der Flöten und Hörner gingen wie eine liebliche Schar ruhig und ungestört durch die sanste Luft hin. Die Freude auf der Wiese war allgemein, hier sah

man tanzende Baare, dort icherzte und neckte sich ein junger Bauer mit seiner Liebsten, bort schwatzten die Alten und erinnerten sich ihrer Jugend. Die Gebüsche standen still und waren frisch grun und überaus anmutig, in der Ferne lagen frause Hügel mit Obstbäumen befrängt. "Wie," fagte Frang zu sich, "fucht ihr Schüler 5 und Meister immer nach Gemälden, und wißt niemals recht, wo ihr fie suchen müßt? Warum fällt es feinem ein, sich mit seiner Staffelei unter einen folden unbefangenen Saufen niederzuseten und uns auf einmal diefe Natur gang wie fie ift darzustellen. Keine abgeriffenen Fragmente aus der alten Siftorie und Götter= 10 geschichte, die so oft weder Schmerz noch Freude in uns erregen, feine kalten Figuren aus der Legende, die uns oft gar nicht ans sprechen, weil der Maler die heiligen Männer nicht selber vor fich fah und er ohne Begeisterung arbeitete. Diese Gestalten wörts lich so und ohne Abanderung niedergeschrieben, damit wir lernen, 15 welche Schöne, welche Erquidung in der einfachen Natürlichfeit verborgen liegt. Warum schweift ihr immer in der weiten Ferne und in einer staubbedeckten unkenntlichen Vorzeit herum, uns zu ergöten? Bit die Erde, wie fie jett ift, keiner Darftellung mehr wert; und fonnt ihr die Vorwelt malen, wenn ihr gleich noch 20 fo fehr wollt? Und wenn ihr größeren Geister nun auch hohe Chrfurcht in unter Berg hineinbannt; wenn eure Stücke uns mit ernster feierlicher Stimme anreden; warum sollen nicht auch ein= mal die holden Strahlen einer weltlichen Freude aus einem Gemälde herausbrechen? Warum soll ich in einer freien herzlichen 25 Stunde nicht auch einmal Bäuerlein und ihre Spiele und Ergötzungen lieben? Dort werden wir beim Unblick der Bilder älter und flüger, hier findischer und fröhlicher."

Zo ftritt Franz mit sich selber und unterhielt seinen Geist mit seiner Kunst, wenn er gleich nicht arbeitete. Es konnte ihm 30 überhaupt nicht leicht etwas begegnen, wobei er nicht an Malezreien gedacht hätte, denn das war so seine Art, seine Beschäftigung in allem, was er in der Natur oder unter Menschen sah und hörte, wiederzusinden. Alles gab ihm Antworten zurück, nirgends traf er eine Lücke, in der Einsamkeit sah ihm die Kunst zu und in 35 der Gesellschaft saß sie neben ihm und er führte mit ihr stille Gespräche; darüber kam es denn aber auch, daß er so manches

<sup>8.</sup> unter einen Saufen nieberfeben: Tied tonftruiert fegen immer (and fpater) auf bie Grage: "wohin?" mit bem acc.

in der Welt gar nicht bemerkte, was weit einfältigern Gemütern ganz geläufig war, weshalb es auch geichah, daß ihn die beichränkten Leute leicht für unverständig oder albern hielten. Dafür bemertte er aber manches, das jedem andern entging, und die Wahrheit 5 und Weinheit seines Wikes setze dann die Menschen oft in Er= stannen. So war Franz Sternbald um diese Zeit, ich weiß nicht ob ich sagen soll ein erwachsenes Kind oder ein kindischer Erwachsener. D wohl dir, daß dir das Luge noch verhüllt ist, über die Thorheit und Armseligkeit der Menichen, daß du dir 10 und deiner Liebe dich selbst mit aller Unbefangenheit ergeben fannst! Seliges Leben, wenn der Menich nur noch in sich lebt und die übrigen umber nicht in sein Inneres einzudringen vermögen und ihn so beherrschen. Es fommt bei den meisten eine Zeit, wo der Winter beständig in ihren Sommer hineinscheint, wo fie sich ver-15 gessen, um es den andern Menschen recht zu machen, wo sie ihrem Beifte feine Opfer mehr bringen, fondern ihr eigenes Berg als ein Opfer auf dem Altar der weltlichen Sitelfeit niederlegen. Darum bist du mir eben so lieb, mein Franz Sternbald, weil du darin to gang anders bist; meine eigene Zugend fommt in 20 meine Zeele zurück, indem ich deine Geschichte schreibe, und alles was ich litt, sowie alles was mich beseligte.

Als es Albend geworden war, und der rote Schimmer bebend an den Gebülchen hing, war seine Empsindung sanster und schöner geworden. Er wiederholte den Brief Dürers in seinen Gedanken, 25 und zeichnete sich dabei die schönen Abendwolken in seinem Gedächtnisse ab. Er hatte sich im Garten in eine Laube zu einem frischen Bauermädchen gesetzt, das schon seit lange viel und lebshaft mit ihm gesprochen hatte. Zetzt lag das Abendrot auf ihren Wangen, er sah sie an, sie ihn, und er hätte sie gern geküßt; so so schön kam sie ihm vor. Sie fragte ihn, wenn er zu reisen gedächte; und es war das erstemal, daß er ungern von seiner Neise sprach. "It Italien weit von hier?" fragte die unwissende Gertrud.

"D ja," sagte Franz: "manche Stadt, manches Dorf, mancher Berg liegt zwischen uns und Italien. Es wird noch lange 35 währen, ehe ich dort bin."

<sup>18</sup> ff. Diese für ben Stil bes Romanes bezeichnende Stelle (Darum ... beieligte, ber Originalbrud hat fehlerhaft indem ich keine Geichichte ichreibet hat Sied indter weggelaffen. — 30. Das temporale wann und das conditionale wenn verwechielt Sied (ebenfo dann und benn) in der ersten Periode beständig; erst später bat er hierin Ordnung gemacht.

"Und Ihr müßt bahin?" fragte Gertrub.

"Ich will, und muß," antwortete er; "ich denke dort viel zu lernen für meine Malerkunft. Manches alte Gebäude, manchen vortrefflichen Mann habe ich zu besuchen, manches zu thun und zu erfahren, ehe ich mich für einen Meister halten darf."

"Alber Ihr kommt doch wieder?"

"Ich denke," sagte Franz, "aber es kann lange währen, und dann ist hier vielleicht alles anders, ich bin hier dann längst verzgessen, meine Freunde und Verwandten sind vielleicht gestorben; die Burschen und Mädchen, die eben so fröhlich singen, sind denn 10 alt und haben Kinder. Daß das Menschenleben so kurz ist, und daß in der Kürze dieses Lebens so viele und betrübte Verwandzlungen mit uns vorgehn!"

Gertrud ward von ihren Eltern abgerusen und sie ging nach Hause; Franz blieb allein in der Laube. "Freilich," sagte er zu 15 sich, "ist es etwas Schönes, ruhig nur sich zu seben, und recht früh das stille Land aufzusuchen, wo wir einheimisch sein wollen. Wen die Ruhe gegönnt ist, der thut wohl daran; mir ist es nicht so. Ich muß erst älter werden, denn jetzt weiß ich selber noch nicht, was ich will."

# Siebentes Kapitel.

Fast seit seiner Ankunft auf dem Dorse hatte sich Franz eine Arbeit vorgenommen, es war nämlich nichts geringers, als daß er seinem Geburtsorte ein Gemälde von sich hinterlassen wollte. Der Gedanke der Verkündigung der Geburt Christi lag ihm noch 25 im Sinn, und er bildete ihn weiter aus, und malte kleißig. Aber nun sehlte ihm diese Seelenruhe, die er damals in seinem Briese geschildert hatte, alles hatte ihn betäubt, und die bildende Krast erlag oft den Umständen. Er fühlte es lebhast wieder, wie es ganz etwas anders sei, in einer glücklichen Minute ein fühnes 30 und edles Kunstwerf zu entwersen, und es nachher mit unermüdeter Emsigkeit, und dem nie ermattenden Reiz der Neuheit durchz zuführen. Mitten in der Arbeit verzweiselte er oft an ihrer Vollendung, er wollte es schon unbeendigt stehen lassen, als ihm Dürers Brief zur rechten Zeit Krast und Erquickung schenkte. Jest 35 endiate er schneller als er erwartet hatte.

Wir wollen hier dem Lefer diefes Bild Frangens gang furg beichreiben. Ein dunfles Abendrot lag auf den fernen Bergen. benn die Sonne war ichon seit lange untergegangen, in dem bleichroten Scheine lagen alte und junge Hirten mit ihren Berden, 5 dazwischen Frauen und Mädchen; die Kinder spielten mit Lämmern. In der Ferne gingen zwei Engel durch das hohe Korn und erleuchteten mit ihrem Glanze die Landschaft. Die Hirten sahen mit stiller Sehnsucht nach ihnen, die Rinder streckten die Bande nach ben Engeln aus, das Angeficht des einen Mädchens ftand 10 in rosenrotem Schimmer, vom fernen Strahl der Himmlischen erleuchtet. Ein junger Birt hatte sich umgewendet, und fah mit verschränften Urmen und tieffinnigem Gesichte der untergegangenen Sonne nach, als wenn mit ihr die Freude der Welt, der Glanz des Tages, die annutigen und erquickenden Strahlen verschwunden 15 mären; ein alter Birte faßte ihn beim Urm um ihn umzudrehen, ihm die Freudigkeit zu zeigen, die von Morgenwärts herschritt. Dadurch hatte Franz der untergegangenen Sonne gegenüber, gleichfam eine neuaufgehende darstellen wollen, der alte Birte follte den jungen beruhigen und zu ihm fagen: "Selig find die nunmehr 20 sterben, denn sie werden in dem Berrn sterben!" Einen solchen zarten und troftreichen und frommen Sinn hatte Frang für den vernünftigen und fühlenden Beschauer in sein Gemälde zu bringen aeincht.

Er hatte es nun vollendet und stand lange nachdenkend und zis still vor seinem Werke. Er empfand eine wunderbare Beklemmung, die er an sich nicht gewohnt war, es ängstigte ihn, von dem teuren Werke, an dem er mehrere Wochen mit so vieler Liebe gearbeitet hatte, Abschied zu nehmen. Das glänzende Bild der ersten Begeisterung war während der Arbeit aus seiner Seele 30 gänzlich hinweggelöscht, und er fühlte darüber eine trübe Leere in seinem Innern, die er mit keinem neuen Entwurfe, mit keinem Bilde wieder ausfüllen konnte. "Ist es nicht genug," sagte er zu sich selber, "daß wir von unsern lebenden Freunden scheiden müssen? müssen auch noch sene befreundeten Lichter in unsere Seele Abssichted von uns nehmen? So gleicht unser Lebenslauf einem Spiele, in dem wir unaufhörlich verlieren, wo wir halb verrückt stets etwas Reues einsetzen, das uns kostbar ist und niemals keinen

<sup>37.</sup> niemals teinen, die beiden Negationen wie öfter bei Geethe u. a. zur Bersftärfung, nicht zur Aufhebung der Berneinung.

Gewinn dafür austauschen. Es ist wunderbar, daß unser Geist uns treibt, die innere Entzückung durch das Werf unsere Hände zu offenbaren, und daß wir, wenn wir vollendet haben, in unserm Tleiß uns selber nicht wieder erkennen."

Das Malergeräte stand unordentlich um das Vild herum, die 5 Sonne schien glänzend auf den frisch aufgetragenen Kirnis, er hörte das taftmäßige Klappen der Treschstegel in den Scheuren, in der Kerne das Vieh auf dem Anger brüllen, und die fleine Dorfglocke gab mit bescheidenen Schlägen die Zeit des Tages an; alte Thätigkeit, alle menschliche Arbeit kam ihm in diesen Augen= 10 blicken so seltsam vor, daß er lächelnd die Hütte verließ und wieder seinem gelieden Walde zueilte, um sich von der innern Verwirrung zu erholen.

Im Walde legte er sich ins Gras nieder und sah über sich in den weiten Hinmel, er überblickte seinen Lebenslauf und schämte 15 sich, daß er noch so wenig gethan habe. Er betrachtete jedes Werf eines Künstlers als ein Monument, das er den schönsten Stunden seiner Existenz gewidmet habe; um jedes wehen die himmlichen Geister, die dem bildenden Sinn die Entzückungen brachten, aus jeder Farbe, aus jedem Schatten sprechen sie hervor. 20 "Ich din nun schon zweiundzwanzig Jahr alt," rief er aus, "und noch ist von mir nichts geschehen, das der Nede würdig wäre; ich sühle nur den Trieb in mir und meine Mutlosigskeit; der früsche thätige Geist meines Lehrers ist mir nicht verliehen, mein Beginnen ist zaghaft, und alle meine Bildungen werden die Spur 25 dieses zagenden Geistes tragen."

dieses zagenden Geistes tragen."

Er kehrte zurück, als es Abend war, und las seiner Pfleges mutter einige fromme Gesänge aus einem alten Buche vor, das er in seiner Kindheit sehr geliebt hatte. Tie frommen Gedanken und Ahndungen redeten ihn wieder an wie damals, er betrachtete 30 simmend den runden Tisch mit allen seinen Furchen und Narben, die ihm so wohl bekannt waren, er sand die Figuren wieder, die er manchmal am Abend heimlich mit seinem Messer eingeritzt hatte, er lächelte über diese ersten Versuche seiner Zeichenkunst. "Mutter," sagte er zu der alten Brigitte, "am künstigen Somntage wird nun 35 mein Gemälde in unsprer Kirche ausgestellt, da müßt Ihr den Gottesdienst nicht versäumen." "Gewiß nicht, mein Sohn," antswortete die Alte, "das neue Vild wird mir zu einer sonderlichen Erbauung dienen; unser Altargemälde ist kaum mehr zu erkennen,

bas erweckt feine Rührung, wenn man es ansieht. Aber sage mir, was wird am Ende aus solchen alten Bilbern?"

"Sie vergehen, liebe Mutter," antwortete Franz seufzend, "wie alles übrige in der Welt. Es wird eine Zeit fommen, wo 5 man keine Spur mehr von den jestigen großen Meistern antrifft, wo die unerbittliche, untünstliche Hand der Zeit alle Denkmale ausgelöscht hat."

"Das ist aber ichlimm," sagte Brigitte, "daß alle diese mühsselige Arbeit so ganz vergeblich ist; so unterscheidet sich ja deine so Kunst, wie du es nennst, von keinem andern Gewerbe auf der Erde. Der Mann, dessen Altarblatt nun abgenommen werden soll, hat sich auch gewiß recht gefreut, als seine Arbeit fertig war, er hat es auch gut damit gemeint; und doch ist das alles umsont, denn nun wird das vergessen, und er hat vergeblich gearbeitet."

15 "So geht es mit aller unstrer irdischen Thätigkeit," antwortete Franz, "nichts als unfre Seele ist für die Unsterblichkeit geschaffen, unfre Gedanken an Gott sind das Höchste in uns, denn sie lernen sich schon in diesem Leben für die Ewigkeit ein, und folgen uns nach. Sie sind das schönste Kunstwerk, das wir hervorbringen 20 können, und sie sind unvergänglich."

Um Sonntage ging Franz mit einigen Arbeitsleuten früh in die Kirche. Das alte Bild wurde losgemacht; Franz wischte den Staub davon ab und betrachtete es mit vieler Rührung. Es stellte die Kreuzigung vor, und manche Figuren waren ganz verstoschen, es war eins von denen Gemälden, die noch ohne El gesarbeitet waren, die Köpfe waren hart, die Gewänder steif, und Zettel mit Sprüchen gingen aus dem Munde der Personen heraus. Sternbald bemühre sich sehr, den Namen des Meisters zu entsdesen, aber vergebens; er sorgte dann dafür, daß das Vild nicht weggeworsen wurde, sondern er verschloß es selbst in einen Schranf in der Kirche, damit auch fünstig ein Kunstsreund dies alte Übersbleihel wiedersinden könne.

Jett war sein Gemälde besestigt, die Glocke sing zum erstenmale an durch das ruhige Torf zu läuten, Bauern und Bäuerinnen 35 waren in ihren Stuben und besorgten emsig ihren sestlichen Anzug. Man hörte seinen Arbeiter, ein schöner heitrer Tag glänzte über die Tächer, die alten Weiden standen ruhig am kleinen See, denn kein Wind rührte sich. Franz ging auf der Wiese, die hinter dem Kirchhose lag, auf und ab, er zog die ruhige heitre Luft in sich, und stillentzückende Gedanken regierten seinen Geist. Wenn er nach dem Walde sah, empfand er eine selksame Beklemmung; in manchen Augenblicken glaubte er, daß dieser Tag für ihn sehr merkwürdig sein würde; dann verflog es wie eine ungewisse Ahndung aus seiner Seele, die zuweilen nächtlich um den Menschen swandelt, und beim Schein des Morgens schnell entstieht. Es war jett nicht mehr sein Gemälde, das ihn beschäftigte, sondern etwas Fremdes, das er selbst nicht kannte.

So ist die Seele des Künstlers oft von wunderlichen Träusmereien befangen, dem jeder Gegenstand der Natur, jede bewegte 10 Blume, jede ziehende Wolfe ist ihm eine Erinnerung oder ein Winf in die Zukunst. Heereszüge von Luftgestalten wandeln durch seinen Sinn hin und zurück, die bei den übrigen Menschen keinen Singang antressen; besonders ist der Geist des Tichters ein ewig bewegter Strom, dessen murmelnde Melodie in keinem Lugenblicke 15 schweigt, jeder Hauch rührt ihn an und läßt eine Spur zurück, jeder Lichtstrahl spiegelt sich ab, er bedarf der lästigen Materie am wenigsten und hängt am meisten von sich selber ab, er darf in Mondschimmer und Abendröte seine Vilder kleiden und aus unsichtbaren Harfen nie gehörte Töne locken, auf denen Engel und 20 zarte Geister herniedergleiten und jeden Hörer als Bruder grüßen, ohne daß sich dieser oft aus dem himmlischen Gruße vernimmt und nach irdischen Geichäften greift, um nur wieder bei sich selber zu sein. In jenen beklenunten Zuständen des Künstlers liegt oft der Winf auf eine neue niedetretene Bahn, wenn er mit seinem 25 Geiste dem Liede folgt, das aus ungekannter Ferne herübertönt. Oft ist jene Angiklichkeit ein Vorgesühl der unendlichen Mannigsfaltigkeit der Kunst, wenn der Künstler glaubt, Leiden, Unglück oder Areuden zu ahnden.

Jest hatte die Glocke zum letztenmale geläutet, die Kirche 30 war schon angefüllt, Sternbalds Mutter hatte ihren gewöhnlichen Platz eingenommen. Franz stellte sich in die Mitte der kleinen Kirche und das Orgelspiel und der Gesang hub an; die Kirchthür Franzen gegenüber war offen, und das Gesäusel der Bäume tönte herein. Franz war in Andacht verloren, der Gesang zog wie mit 35 Wogen durch die Kirche, die ernsten Töne der Orgel schwollen majestätisch herauf und sprachen wie ein melodischer Sturmwind auf die Hörer herab; aller Lugen waren während des Gesanges nach dem neuen Vilde gerichtet. Franz sah auch hin und erstaunte

über die Schönheit und rührende Bedeutsamkeit seiner Figuren, sie waren nicht mehr die seinigen, sondern er empfand eine Christurcht, einen andächtigen Schauer vor dem Gemälde. Es schien ihm, als wenn sich unter den Trgeltönen die Farbengebilde bes wegten und sprächen und mitsängen, als wenn die fernen Engel näher kämen und jeden Zweisel, jede Bangigkeit mit ihren Strahlen aus dem Gemüte hinwegleuchteten, er empfand eine unaussprechliche Wonne in dem Gedanken ein Christ zu sein. Von dem Bilde glitt dann sein Blick nach dem grünen Kirchhose vor der Thüre 10 hin und es war ihm, als wenn Baum und Gesträuch außerhalb auch mit Frömmigkeit beteten und unter der umarmenden Undacht ruhten. Lus den Gräbern schienen leise Stimmen der Albgeschiedenen herauszusingen und mit Geisterstimme den ernsten Orgeltönen nachzuseilen; die Bäume jenseit des Kirchhoss standen betrübt und 15 einsam da und hoben ihre Zweige wie gesaltene Kände empor, und freundlich legten sich durch die Fenster die Sonnenstrahlen weit in die Kirche hinein. Die unsörmlichen steinernen Visber an der Mauer waren nicht mehr stumm, die fliegenden Kinder, mit denen die Orgel verzieret war, schienen in sieber Unschuld auf ihrer 20 Leper zu spielen und den Herrn, den Schöpfer der Welt zu soben.

Sternbalds Gemüt ward mit unaussprechlicher Seligfeit angefüllt, er empfand zum erstenmale den harmonischen Einklang aller seiner Kräfte und Gefühle, ihn ergriff und beschirmte der Geist, der die Welt regiert und in Ordnung hält, er gestand es sich deutlich, wie bie Andacht der höchste und reinite Kunstgenuß sei, dessen under menichliche Seele nur in ihren schönsten und erhabensten Stunden fähig ist. Die ganze Welt, die mannigsaltigsten Begebenheiten, Unglück und Glück, das Niedre und Hohe, alles schien ihm in diesen Lugenblicken zusammenzustließen und sich selbst nach einem kunstsomäßigen Sbennaße zu ordnen. Ihränen slossen ihm aus den Lugen, und er war mit sich, mit der Welt, mit allem zusrieden.

Schon in Nürnberg war es oft für Franz eine Erquickung gewesen, sich aus dem Getümmel des Markts und des verworrenen geräuschvollem Lebeus in eine stille Kirche zu retten; da hatte er soft gestanden und die Pfeiler, das erhabne Chor betrachtet und das Gewühl vergessen, er hatte es immer empfunden, wie diese heilige Einsamkeit auf jedes Gemüt gut wirken müsse, aber noch nie hatte er diese reine erhabne Entzückung genossen.

Die Orgel ichwieg und man vernahm aus der Ferne über

die Wiese her das Schnauben von Pferden und einen schnells rollenden Wagen. Franz hob seine Augen auf; in demselben Augenblick eilte das Fuhrwerf der Kirche vorüber, ein Rad suhr ab, der Wagen siel um, und ein alter Mann und ein junges Frauenzimmer stürzten herab. Franz eilte sogleich hinaus, das siunge Mädchen hatte sich sich naufgerichtet und war undeschäbigt, der Mann schien vom Falle betäubt, erholte sich aber bald. Franz war erschrocken und sehr geschäftig die Fremden zu bedienen; der Fuhrmann richtete indessen der Wagen wieder ein. Die Fremde betrachtete unsern Freund sehr ausmerssam, er schien mehr er soschrocken als sie, er dat sie, sich erst wieder zu erholen. Er wußte nicht was er sagen sollte; die blauen Augen des Mädchens des gegneten ihm, und er errötete, der alte Mann war sehr still. Alles war wieder im Stande, und Franz singstigte sich, daß sie nun wieder sortsahren würden; alle drei gingen unter den nahen 15 Bäumen auf und ab, und aus der Kirche tönte ihnen der Gesang entgegen. Endlich stiegen die Fremden wieder ein; der junge Maler fühlte sein Herz heftig flopfen, das schöne Mädchen danste ihm noch einmal, und nun stog der Wagen fort. Er sah ihnen nach so weit er fonnte; schon wurde die Gestalt undeutlich und er 20 fonnte vom Fuhrwerfe nichts mehr unterscheiden. Zest nahten sie sich einem sernen Gebüsche, der Wagen verschwand, er war wie betäubt.

Alls er wieder zu sich erwachte, sah er im Grase, wo er gestanden hatte, eine kleine zierliche Brieftsiche liegen. Er nahm sie schnell auf und entsernet sich dannit; es war sen Seren.

jie ichnell auf und entfernte sich damit; es war kein Zweifel, daß 25 jie den Fremden gehören müsse. Es war unmöglich dem Wagen nachzueilen, er hatte auch nicht gefragt, wohin sie sich wenden wollten, er wußte den Namen der Reisenden nicht, und ob das Frauenzimmer die Tochter oder die Gattin des Mannes sei. Alles Frauenzimmer die Tochter oder die Gattin des Mannes sei. Alles dies beumruhigte ihn erst jetzt, als er die Brieftasche in seinen 30 Händen hielt. Er mußte sie behalten, und sie war ihm teuer, er wagte es nicht sie zu eröffnen, sondern eilte damit seinem gesliebten Walde zu; hier setzte er sich auf dem Platze nieder, der ihm so teuer war, hier machte er sie mit zitternden Händen auf, und das erste, was ihm in die Augen siel, war ein Gebinde wilder 35 vertrockneter Blumen. Er blickte um sich her, er besann sich, ob es Traum sein könne, er fonnte sich nicht zurückhalten, er füßte die Blumen und weinte heftig, innersich ertönte der Gesang des Waldhorns, den er in der Kindheit gehört hatte. "So bift du es gewesen, mein Genius, mein schützender Engel?" rief er aus. "Du bist mir wieder vorübergegangen und ich kann mich nicht finden, ich kann mich nicht zufrieden geben. Auf diesem Plaze hier sind diese Blumen gewachsen, ichon vierzehn Sommer sind ins dessen über die Erde gegangen, und auf diesem Plaze halte ich das teure Geschenk wieder in meinen Händen. D wann werd' ich dich wiedersehn? Kann es Zufall sein, daß du mir wieder begegnet bist?"

Es giebt Stunden, in denen das Leben des Menschen einen gewaltsamen schnellen Unlauf nimmt, wo die Blüten plößlich aufbrechen 10 und alles sich verändert in und um den Menschen. Dieser Tag war für Sternbald ein solcher; er konnte sich gar nicht wieder erholen, er wünschte nichts, und dürstete doch nach den wunderbarsten Begebenheiten, er sah über seine Zukunft wie über ein glänzendes Blumenfeld hin, und doch genügte ihm keine Freude, er war unzufrieden mit 15 allem was da kommen konnte, und doch fühlte er sich so überselig.

Außerdem enthielt das Taschenbuch nichts, woraus er den Namen oder den Aufenthalt seiner Geliebten hätte erfahren können. Auf der einen Zeite stand:

"zu Untwerpen ein ichones Bild von Lufas von Leyden geiehn".

und dicht darunter:

20

"eben daselbst, ein unbeschreiblich schönes Kruzifir vom großen Albert Dürer".

Er füßte das Blatt zu wiederholtenmalen, er fonnte heut 25 seine Empfindungen durchaus nicht bemeistern. Es war ihm zu seltsam und zu erfreulich, daß die Engelsgestalt, die er so sernab im Traum seiner Kindheit gesehn hatte, jest seinen Türer versehrte, den er so genau kannte, dessen Schüler und Freund er war. Sein Schicksal schien ein wunderbares Konzert zu sein, er 30 konnte nicht genug darüber sinnen, er konnte an diesem Tage vor Entzücken nicht müde werden.

### Achtes Kapitel.

Franz hatte seinem Sebastian diese Begebenheiten geschrieben, die ihm so merkwürdig waren; es war nun die Zeit verflossen, die se er seinem Aufenthalte in seinem Geburtsorte gewidmet hatte, und

<sup>11.</sup> Lufas von Lenben (1494-1533), aus ber Edule bes Cornelius Engelbrechtien, einer ber berühmteften Auvjerfiecher, Holzichneiber und Maler ber niederländischen Echule.

er besuchte nun noch einmal die Plätze, die ihm in seiner Kindheit so

bekannt geworden waren; dann nahm er Abschied von seiner Mutter. Er war wieder auf dem Wege, und nach einiger Zeit schrieb er seinem Sebastian folgenden Brief:

# "Liebster Bruder!

Manchmal frage ich mich selbst mit der größten Ungewißheit, was aus mir werden soll? bin ich nicht plöglich ohne mein Zuthun in ein recht seltsames Tabyrinth verwickelt? Meine Eltern sind mir genommen, und ich weiß nun nicht, wem ich angehöre, meine Freunde habe ich verlassen, jenen glänzenden Engel, den ich nicht 10 zu meinen Freunden rechnen darf, habe ich nur wie ein vorbei= fliegendes Schattenbild wahrgenommen. Warum treten mir diese Bermickelungen in den Weg, und warum darf ich nicht wie die übrigen Menschen einen ganz einfachen Lebenslauf fortsetzen? —

Ich glaube manchmal, und schäme mich dieses Gedankens, 15 daß mir meine Kunst zu meinem Glücke nicht genügen dürste, auch wenn ich endlich weiter und auf eine hohe Stufe gekommen sein sollte. Ich sage nur Dir dieses im Vertrauen, mein liebster Sebastian, denn jeder andre würde mir antworten: nun, warum legst Du nicht Palette und Piniel weg, und suchst durch ge= 20 nöhnliche Thätigfeit den Menichen nüglich zu werden und Dein Brod zu erwerben? Es fann sein, daß ich besser thäte, aber alle bergleichen Gedanken sallen mir jetzt sehr zur Last. Es ist etwas Trübseliges darin, daß das ganze große menichliche Leben mit allen seinen unendlich scheinenden Verwickelungen durch den allerarm= 25 seliessten Mechanismus umgetrieben wird; die kümmerliche Sorge für morgen setzt sie alle in Bewegung, und die meisten dünken sich noch was rechts zu sein, wenn sie dieser Beweggrund in recht heftige und ängstliche Thätigkeit setzt.
Ich weiß nicht, wie Du diese Außerungen vielleicht ansehn 20

wirst, ich fühle es selbst, wie notwendig der Fleiß der Menschen ist, eben so, wie man ihn mit Recht edel nennen kann. Aber wenn alle Menichen Künitler wären, oder Kunst verftänden, wenn sie das reine Gemüt nicht bestecken und im Gewühl des Lebens abängstigen dürsten, so wären doch gewiß alle um vieles glücklicher. 35 Dann hätten sie die Freiheit und die Ruhe, die wahrhaftig die größte Seligkeit sind. Wie beglückt müßte sich dann der Künstler sühlen, der die reinsten Empfindungen dieser Geschöpfe darzustellen unternähme! dann würde es erst möglich sein, das Erhabene zu wagen, dann würde jener saliche Enthusiasmus, der sich an Kleinigsfeiten und Spielwerf schließt, erst eine Bahn sinden, auf der er eine herrliche Ericheinung wandeln dürfte. Aber alle Menschen sind so abgetrieben, so von Mühseligkeiten, Neid, Eigennutz, Planen, Sorgen verfolgt, daß sie gar nicht das Herz haben, die Kunst und Poesie, den Hinnel und die Natur als etwas Göttliches anzusehn. In ihre Brust kömmt selbst die Andacht nur mit Erdens sorgen vermischt, und indem sie glauben klüger und besser zu 10 werden, vertauschen sie nur eine Jämmerlichkeit mit der andern.

Du siehst, ich führe noch immer meine alten Klagen, und ich habe vielleicht sehr unrecht. Ich sehe vielleicht alles anders an, wenn ich älter werde, aber ich wünsche es nicht. Uch Sebastian, ich habe manchmal eine unaussprechliche Jurcht vor mir selber, ich empfinde meine Besichränktheit, und doch kann ich es nicht wünschen, die Gefühle zu verlieren, die so mit meiner Seele verwebt scheinen, die vielleicht mein eigentlichstes Selbst ausmachen. Wenn ich daran denke, daß ich mich ändern könnte, so ist mir eben so, als wenn Du sterben solltest.

Wenn ich nur wenigstens mehr Stolz und Festigkeit hätte!

20 denn ich muß doch vorwärts und kann nicht immer ein weichherziges Kind bleiben, wenn ich auch wollte. Ich glaube sast,
daß der Geist am leichtesten untersinft und verloren geht, der sich
zu blöde und bescheiden betrachtet, man muß mit kaltem Vertrauen
zum Altar der Göttin hinzutreten, und dreist eine von ihren
25 Gaben sordern, sonst drängt sich der Unwürdige vor und trägt
über den Bessern den Sieg davon. Ich möchte manchmal darüber
lachen, daß ich alles in der Welt so ernsthaft betrachte, daß ich
so viel sinne, wenn es doch nicht anders sein kann, und mit
Schwingen der Seele daß zu ereilen trachte, wonach andre nur die
30 Hand ausstrecken. Denn wohin führt mich meine Liebe, meine Verzehrung der Künstler und ihrer Werke? Viele große Meister haben
sich vielleicht recht kaltblütig vor die Stasselie gesetzt, so wie auch gewöhnlich unser Albrecht arbeitet, und dann dem Werke seinen Lauf
gelassen, überzeugt, daß es so werden müsse, wie es ihnen gut dünkt.

Meine Wanderung bringt oft wunderbare Stimmungen in mir hervor. Jett bin ich in einem Dorfe und sehe den Nebel auf den fernen Bergen liegen: matte Schimmer bewegen sich im Dunste, und Wald und Berg tritt oft plötzlich aus dem Schleier hervor. Ich sehe Wagen und Wandrer ihre Straße forteilen, und

ferne Türme und Städte find das Ziel, wonach fie in mannigfaltiger Richtung streben. Ich befinde mich mit unter diesem Haufen, und die übrigen wiffen nichts von mir, sie gehn mir vorüber und ich kenne sie nicht, jeder unfichtbare Geist wird von einem verschiedenen Interesse beherricht, und jeder beneidet und bemitleidet 5 aufs Geratewohl den andern. Ich denke mir nun alle die manniafaltigen Wege durch Wälder, über Berge, an Strömen vorüber, wie jeder Reisende sich umsieht, und in des andern Heimat sich in der Fremde fühlt, wie jeder umberichaut und nach dem Bruder feiner Seele fucht, und jo wenige ihn finden, und immer wieder 10 burch Wälder und Städte, bergüber an Strömen vorbei weiter reisen und ihn immer nicht finden. Biele suchen schon gar nicht mehr, und diese find die Unglücklichsten, denn sie haben die Kunft zu leben verlernt, da das Leben nur darin besteht, immer wieder zu hoffen, zu suchen, der Augenblick, wo wir dies aufgeben, sollte 15 ber Angenblick unfers Todes fein. Go ift es auch vielleicht, und jene mahrhaft Clenden müffen dann an der Zeit hinfterben und wiffen und empfinden nicht, woran sie das Leben verlieren.

Ich will daher immer suchen und erwarten, ich will meine Entzückung und Verehrung der Herrlichkeit in meinem Busen auf= 20 bewahren, weil dieser schöne Wahnsinm das schönste Leben ist. Der Vernünftige wird mich immer als einen Berauschten betrachten, und mancher wird mir vielleicht surchtsam oder auch verachtend aus dem Wege gehn. — Welche Gegend ihr Blick wohl jest durchwandert! Ich schaue nach Tsten und Westen, um sie zu entdecken, und 25 ängstige mich ab, daß sie vielleicht in meiner Nähe ist, und daß ich es nicht weiß. Nur einmal sehn, nur einmal sprechen möcht' ich sie noch, ich kann mein Verlangen darnach nicht mit Worten ausdrücken, und doch wüßt' ich nicht, was ich ihr sagen sollte, wenn ich sie plößlich wiederfände. Ich kann es nicht sagen, was 30 meine Empfindung ist, und ich weiß nicht, ob Du nicht vielleicht über Teinen Freund lächelst. Aber Tu bist zu gut, als daß Du über mich spotten solltest, auch bin ich zu ehrlich gegen Tich.

Wenn ich an die reizenden Züge denke, an diese heilige Unssichuld ihrer Augen, diese garten Wangen, — wenigstens möcht' ich so ein Gemälde, ein treues, einfaches der jekigen Gestalt besiken.

<sup>3</sup>f. jie gehn mir vorüber und ich fenne fie nicht, vgl. ben Monolog bes Schillerichen Tell: "Zeber treibt fich an bem andern fill und fremd vorüber und fraget nicht nach feinem Edmer; . . . fie alle gieben ibres Weges fort an ibr Geichäft . . . . "

Tod und Trennung sind es nicht allein, die wir zu bejammern haben; sollte man nicht jeden dieser süßen Züge, jede dieser sansten Linien beweinen, die die Zeit nach und nach vertilgt; der unzgeschickte Künstler, der sein Bild verdirbt, das er erst so schön ausgearbeitet hatte. Ich sehe sie vielleicht nach vielen, vielen Jahren wieder, vielleicht auch nie. Es giebt ein Lied eines alten Minnessängers, ich weiß nicht, ob Du Dich dessen noch erinnerst.

Wohlauf und geh' in den vielgrünen Wald, Da steht der rote frische Morgen, Entlade dich der bangen Sorgen Und sing' ein Lied, das fröhlich durch die Zweige schallt. Es blitzt und sunkelt Sonnenschein Wohl in das grüne Gebüsch hinein Und munter zwitschern die Vögelein.

Ach nein! ich geh' nimmer zum vielgrünen Wald, Tas Lied der jüßen Rachtigall schallt, Und Thränen

Und Sehnen

Bewegt mir die bange, die strebende Brust, Im Walde, im Walde wohnt mir feine Lust. Denn Sonnenschein Und hüpsende Vögelein Sind mir Marter und Vein.

Einst fand ich den Frühling im grünenden Thal, Ta blühten und dufteten Rosen zumal, Turch Waldesarüne

Turch Waldesgrune Erichiene

Im Sichenforst wild Ein füßes Gebild.

10

15

20

25

30

35

Da blitte Sonnenschein, Es sangen Bögelein Und riefen die Geliebte mein.

Sie ging mit Frühling Hand in Hand, Die Weste küßten ihr Gewand Zu Füßen Die jüßen

<sup>8</sup> ff. Wie die solgenden Lieder aus alten Büchern u. dgl. ist auch dieses eine Dichtung Tieds, der es ohne Zusah in die Sannnlung seiner Gedichte (Oresden 1821) II, 150 ff. ausgenommen hat.

5

10

15

20

25

30

35

Viol' und Primeln hingefniet, Indem sie still vorüberzieht, Da gingen ihr die Töne nach,

Da wurden alle Stimmen wach.

Mich traf ihr mundersüßer Blid; Woher? wohin du goldnes Glüd? Die Schöne,

Die Töne,
Die rauschenben Bäume,
Wie goldne Träume!
Ist dies noch der Sichengrund?
Grüßt mich dieser süße Mund?
Bin ich tot, bin ich gesund?

Da schwanden mir die alten Sorgen Und neue fehrten bei mir ein, Ich traf die Maid an jedem Morgen, Und schöner grünte stets der Hain.

> Lich' wie füße Teine Küffe! Glänzendichönfte Zier Wohne ftets bei mir, Im vielgrünen Walde hier.

Ich ging hinaus im Morgenlicht,

Ta fam die jüße Liebe nicht;

Bom Baum herab

Echrie laut ein Rab',

Ta weint' und flagt' ich laut,

Doch nimmer fam die Braut.

Und Morgenschein Und Bögelein, Nur Angst und Bein.

Ich suchte sie auf und ab, bergwärts, thalwärts, Ich sah manche fremde Ströme fließen, Aber ach, mein liebend banges Herz Rimmer fand's die Gegenwart der Süßen; Einsam blieb der Wald, Da fam der Winter falt, Böglein, Sonnenichein

Flohen aus dem Walde mein.

Ad jchon viele Sommer ftiegen nieber, Cftmals fam der Zug der Bögel wieder, Cft hat fich der Wald in Grün gefleid't, Niemals fam zurück die füße Maid. Zeit! Zeit!

5

10

15

20

25

Warum trägst du so graufamen Neid?

Ach! sie kommt vielleicht auf fremden Wegen Ungekannter Weis' mir bald entgegen, Aber Jugend ist von mir gewichen, Ihre schnen Wangen sind erblichen, Könnnt sie auch hinab zum Eichengrund, Kenn' ich sie nicht mehr am roten Mund.

> Fremd find wir uns beibe! Keiner fennt den andern Im Wandern.

Wer Jüngling ift, der wandle nunter Ten Bald hinunter, Wohl mag's, daß ihm Treulieb' entgegen ziehet, Tann blühet Aus allen Knoipen Frühling auf ihn ein: Toch niemals treff' ich die verlorne Jugend mein, Trum ift mir Sonnenschein

Die Nachtigall im Hain Nur Qual und Pein.

Wie wahr finde ich den findischen Ausdruck in diesen Reimen! Bielleicht ift für mich auch einst der vielgrüne Wald so abgestorben.

Oft möcht' ich alles in Gedichten niederschreiben, und ich fühle es jest, wie die Dichter entstanden sind. Du vermagst das Wesen, so was Dein innerstes Herz bewegt, nicht anders auszusprechen.

Ich habe neulich einen neuen Kupferstich vor unserm Albert gesehn, den er seit meiner Abwesenheit gemacht hat, denn die Zeichnung und alles war mir noch neu. Du wirst ihn kennen, es ist der lesende Einsiedler. Wie ich da wieder unter euch war! deich wieder, die Türer auf diesem Bilde von seiner eigenen Wohnung abgeschrieben hat. Wie oft habe ich die runden Scheiben betrachtet, die der Sonnenschein an der Täfelung oder an der Decke zeichnete; der Eremit sitzt an Türers Tisch. Es ist schön, do daß unser Meister in seiner frommen Vorliebe für das, was ihn

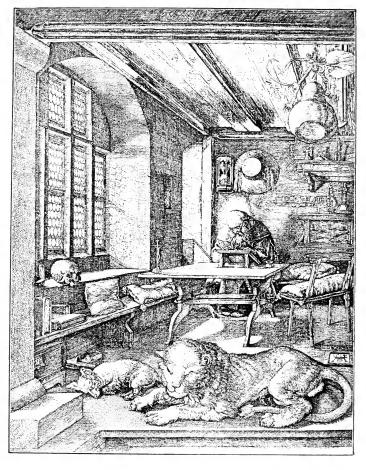

Der lefende Ginfiedler. Bon 21. Durer

so nahe umgiebt, der Nachwelt ein Konterfei von seinem Zimmer gegeben hat, wo doch alles jo bedeutend ift, und jeder Zug Un= bacht und Ginfamfeit ausdrückt.

3ch gehe auf meinem Wege oft in die kleinen Kapellen hinein 5 und verweile mich dabei, die Gemälde und Zeichnungen zu betrachten. Db es meine Unerfahrenheit ober meine Borliebe für das Alter macht, ich sehe selten ein ganz schlechtes Bild; ehe ich die Fehler entdecke, sehe ich immer die Vorzüge an jedem. Ich habe gemeiniglich bei jungen Künftlern die entgegengesetzte Gemüts-10 art gefunden, und sie wissen sich immer recht viel mit ihrem Tadel. Ich habe oft eine fromme Chrfurcht vor unfern treuberzigen Borfahren, die zuweilen recht schöne und erhabene Gedanken mit so wenigen Umständen ausgedrückt haben.

Ich will meinen Brief schließen. Möge der Himmel Dich 15 und meinen teuren Albert gefund erhalten! Diefer Brief durfte feinem ernsten Sinne ichwerlich gefallen. Lag mich bald Nach: richten von Dir und von allen Befannten hören.

In der Ferne geht die Liebe Ungekannt durch Nacht und Schatten, 35 20 Ach! wozu, daß ich hier bliebe Muf den vaterländ'ichen Matten?

Die mit füßen Flotenstimmen Rufen alle goldnen Sterne: Deine Lieb' ift in ber Ferne. 25

Jenes Bild, vor bem du fnietest, Dich ihm gang zu eigen gabit, Ihm mit allen Ginnen glühteft, An dem Schatten dich erlabst — 45

30 Was bein Geift als Zutunft bachte, Dein Entzücken Runft genannt, Bas als Morgenrot dir lachte. Immer fich dir abgewandt:

Gie nur ift es, bein Bergagen Sat fie fort von dir gescheucht, Willst bu es nur männlich magen, Wird das Ziel noch einst erreicht.

Alle Retten find gesprungen, Frei find alle Geifter Dann. Weit muß manche Woge ichwimmen, 40 Jeder Anechtschaft fühn entschwungen In dem Wolluftocean.

> Rückwärts flieht das gage Bangen, Und die Muse reicht die Sand. Führet ficher bas Berlangen In ber Götter Simmelsland.

D wer darf mit Kunft und Liebe Bon den Sterblichen fich meffen? — Groß im icheuvermählten Triebe Wird ber Künftler nie vergeffen.

Diese ungeschickten Zeilen habe ich gestern in einem angenehmen 50 Walde gedichtet; meine ganze Seele war darauf hingewandt, und ich bin nicht errötet, fie Dir, Sebaftian, niederzuschreiben; denn warum follte ich Dir einen Gedanken meiner Zeele verheimlichen? - Lebe wohl."

## Inveites Buch.

## Erftes Kavitel.

mie gern wandelt mein Geist in jener guten alten Zeit, und befucht ihre Künftler und Helden, die jest zum Teil vergessen sind! Wie gern höre und leje ich von euch ihr Meister, die ihr damals 5 die niederländische Kunft berühmt machtet, Lufas von Lenden, Engelbrecht, Johann von Mabuje, und den übrigen, mit welcher Freude habe ich immer eure Werfe betrachtet, vor denen die meisten vorübergehn! Wird der Geist des Leiers mir auch willig in jene Zeiten folgen, Die ich mit findlicher Borliebe betrete? 10 Werdet ihr euch gern von der jetigen Welt trennen, die so nahe um euch liegt, und in der dem Menschen auch das Kleinste leicht wichtig wird? Könnte ich doch allen die liebende Empfindung mitteilen die mir die Teder in die Hand giebt, die mich so oft Die alten Bücher auffchlagen läßt, Die meinen Blick vor jenen ge= 15 liebten Bildniffen fest hält, so daß fich jeder Zug und jede Miene Dieser alten Meister meinem Gedächtnisse einprägt! Aber ich will mit feinem habern, ber zu ungeduldig diese Blätter verläßt, und lieber seinen Sinn neuen Begebenheiten hingiebt, die ihn fast noch berühren. 3ch widme diese fleine unbedeutende Geschichte jenen 20 jungen Seelen, die ihre Liebe noch mit sich selber beschäftigen, und sich noch nicht dem Strome der Weltbegebenheiten hingegeben haben, die sich noch mit Anniafeit an den Gestalten ihrer innern Phantafie ergößen, und ungern durch die wirkliche Welt in ihren

<sup>2.</sup> Diesen ganzen Absat hat Died später burch einen fürzeren ersett, in welchem er bie Bortiebe für die niederländische Runft nicht im eigenen Namen ausspricht, sondern seinem Helben guschen zuschreibt, den er nach den Riederlanden reifen lätt. — 6. Über Lufas von Louden i. oden E. 113. — 7. Engelbrecht, es ift der oden genannte Cornelius Engelbrechtsen, Lebrer untas von Lenden, gemeint. — Fohann Maduse (bis 1532).

Träumen gestört werden. Wenn ihr, die ich meine, von der Aunst entzückt werdet, wenn ihr einen Trieb in euch spüret, der euer Herz den großen Meisterwersen oder den Helden der Vorzeit entzgegendrängt, wenn ihr euer Vaterland liebt, und nicht mit vorzeiligem Enthusiasmus, aus Vorsatz zu gut zu sein, eure Brüder verdammt, die es anders meinen, wenn ihr euren Geist von großescheinenden Gegenständen zurückziehen, und auch Kleinigkeiten mit Liebe betrachten könnt, so habe ich für euch geschrieben. Dann rede ich euch in Gedanken an, dann glaube ich von euch, daß ihr 10 mich versteht, und daß euch jener Dünkel fremd ist, der sich so gern über die größten Geister, die die menschliche Natur gedoren hat, hinausschwingt. Euch ist mein ganzes Buch geweiht und ich tröste mich damit, daß ich glaube, daß ihr irgendwo seid, und mir gerne zuhört.

Es war gegen Mittag, als Franz Sternbald auf dem freien Welde unter einem Baume faß und die große Stadt Lenden betrachtete, die vor ihm lag. Er war an diesem Tage schon früh ausgewandert, um sie noch zeitig zu erreichen; jetzt ruhte er aus, und es war ihm wunderbar, daß nun die Stadt, die weltberühmte, 20 mit ihren hohen Türmen wie ein Bild vor ihm stand, die er sonst schon öfter im Bilde gesehn hatte. Er kam sich jetzt vor als eine von den Figuren, die immer in den Vordergrund eines folden Prospettes gestellt werden, und er sah sich nun selber gezeichnet oder gemalt da liegen unter seinem Baume, und die Augen 25 nach der Stadt vor ihm wenden. Sein ganges Leben erschien ihm überhaupt oft als ein Traumgesicht, und er hatte dann einige Mühe sich von den Gegenständen die ihn umgaben wirklich zu überzeugen. Da er ganze Bilder, Versammlungen mit allen ihren Menschen getreu und lebhaft in seiner Phantasie aufbewahren und 30 sie dann von neuem vor sich hinstellen konnte, so war er in manchen Augenblicken ungewiß, ob alles, was ihn umgab, nicht auch vielleicht eine Schöpfung seiner Einbildung sei.

Er hielt seine Schreibtafel in seiner Hand, und vor ihm im Grase lag die fremde gefundene. Er hatte den Umriß eines Kopfes entworsen, den er eben wieder ausstrich, weil ihm seine Ühnlichseit darin zu liegen schien; es sollte das Gesicht des fremden Mädchens vorstellen, die seine Phantasie unaufhörlich beschäftigte. Er rief sich dabei jeden Umstand, jedes Wort, das sie gesprochen hatte, in die Gedanken zurück, er sah alle die lieblichen Mienen,

den süßlächelnden Mund, die unaussprechliche Grazie jeder Beswegung, alles dies zog wieder durch sein Gedächtnis, und er fühlte sich darüber so entfremdet, so entfernt von ihr, so auf ewig gesichieden, daß ihm der helle Tag, das funkelnde Gras, die klaren Wasser trübe und melancholisch wurden; ihm blühten und dusteten suur die wenigen verwelkten Blumen, die er mit süßer Zärtlichseit betrachtete; dann lehnte er sich an den Stamm des Baums, der mit seinen Zweigen und Blättern über ihm rauschte und lispelte, als wenn er ihm Trost zusprechen möchte, als wenn er ihm dunkle Krankeseiungen von der Zusunft saam wollte. Franz hörte is Prophezeiungen von der Zufrrechen mochte, als wenn er ihm duntle Prophezeiungen von der Zufunft sagen wollte. Franz hörte 10 aufmerksam hin als wenn er die Töne verstände; denn die Natur redet uns mit ihren Klängen zwar in einer fremden Sprache an, aber wir fühlen doch die Bedeutsamkeit ihrer Worte, und merken aern auf ihre wunderbaren Accente.

aber wir suhlen doch die Bedeutsantett ihrer Worte, und merten gern auf ihre wunderbaren Accente.

Er hörte auf zu zeichnen, da ihm keiner seiner Striche Auß: 15 druck und Würde genug hatte, er betrachtete wieder die Türme der Stadt, auf deren Schieferdächern die Sonne hell glänzte. "So werde ich jeht deine Straßen betreten," sagte er zu sich selber, "so werde ich den großen Lukas sehn dürsen, von dem mir Albrecht Türer mit so vieler Liebe gesprochen hat, der schon als Kind ein 20 Künstler war, dessen Namen man schon in seinem sechäzehnten Jahre kannte. Ich werde ihn sprechen hören und von ihm lernen, ich werde seine neusten Werke sehn, ich werde ihm sagen können wie ich ihn bewundre; wenn ich mich nur nicht schämen dürste, ihm unter die Augen zu treten! Denn noch habe ich nichts ge= 25 than, noch darf ich mich ihm nicht als Künstler nennen, ich din noch nichts, und ich schäme mich vor sedem tressschen Manne."

Er stadt; schon stand er nahe vor dem Thore, und sah die Leute aus und eingehn, als er das fremde Taschenbuch vermißte, und zo merste, daß er es beim Ausstehn unter dem Baume hatte liegen lassen; er erschraf heftig, und ging mit noch schnellern Schritten zurück. Der Baum war so weit entsernt, daß er ihn jeht nicht mit den Augen wiedersinden konnte, er lief sich außer Utem. Endsich entdeckte er ihn wieder ganz in der Ferne, aber zugleich 35 bemerkte er zwei Wandersleute die nach derselben Itelse zu gehen schienen. Zeine Augst, daß sie den Baum früher als er erreichen

ichienen. Zeine Ungit, daß fie ben Baum früher als er erreichen

<sup>19.</sup> Der oben genannte Entas von Lenben.

möchten, ist nicht zu beschreiben, er war überzeugt, daß sie ihm das Taschenbuch nimmermehr zurückgeben würden, wenn sie es sinden sollten. Endlich kam er an; die Schreibtasel lag noch im Grase, er hob sie eilig auf, und warf sich nieder unter den Baum, indem er sie betrachtete und küßte; die Wandrer gingen vorbei ohne nach ihm umzusehn. Franz sühlte sein Herz heftig schlagen, der Schweiß sloß ihm die Stirn hinab, er war so froh als wenn er die Tasel erst jest zum erstenmal gesunden hätte; es rührte ihn innig, daß sie beinah für ihn verloren gewesen sei. Die beiden Wandrer waren ihm jest beinahe schon aus den Augen verschwunden, er beschloß nun unter diesem Baume, der ihm so lieb geworden war, zu ruhen, dis die Mittagshise vorüber sein würde.

Thne daß er es bemerkte schlief er nach und nach ein; die Stille, das siebliche Geräusch der Blätter, ein Gewässer in der 15 Entfernung luden ihn dazu. Er hörte alles noch leife in seinen Schlummer hinein, und ihm dunkte als wenn er über eine Wiefe ginge, auf der fremde Blumen standen, die er bis dahin noch nie gesehen hatte. Unter den Blumen waren auch die Feldblumen gewachsen, die er bei sich trug, aber sie waren nun wieder frisch 20 geworden, und verdunfelten an Farbe und Glanz alle übrigen. Franz grämte sich bei aller ihrer Schönheit, und wollte sie wieder pflücken, als er am Ende der Wiese, in einer Laube sitzend, seinen Lehrer Albert Dürer wahrnahm, der nach ihm sah und ihm zu winfen schien. Er ging schnell hinzu, und als er näher fam, be-25 merkte er deutlich, daß Albrecht emsig an einem Gemälde arbeitete, es war der Kopf der Fremden, das Gesicht war zum Sprechen ähnlich. Franz wußte nicht mas er zu seinem Lehrer sagen sollte. feine Augen waren auf das Gemälde hingeheftet, und es war ihm, als wenn es über seine Verlegenheit und Aufmerksamkeit zu lächeln 30 anfinge. Indem er noch darüber nachdachte, war er in einem dunkeln Walde und alles übrige war verschwunden; liebliche Stimmen riefen ihn bei seinem Namen, aber er konnte sich aus dem Gebüsche nicht herausstinden, der Wald ward immer grüner und immer dunkler, aber Sebastians Stimme und die Stimme 35 der Fremden wurden immer deutlicher, fie riefen ihn mit Ungitlichfeit, als wenn er sich in einer Gefahr befände. Er fürchtete sich, und die dichten Bäume und Gebüsche kamen ihm entsetzlich vor, er zagte weiter zu gehn, er wünschte das freie helle Feld wieder anzutressen. Nun war es Mondschein. Wie vom Schimmer

erregt, klang von allen silbernen Wipfeln ein süßes Getöne nieder; da war alle Jurcht verschwunden, der Wald brannte sanst im schönsten Glanze, und Nachtigallen wurden wach, und klogen dicht an ihm vorüber, dann sangen sie mit süßer Kehle, und blieben immer im Tafte mit der Musif des Mondicheins. Franz sühlte ziem Herz geöffnet, als er in einer Klause im Felsen einen Waldzbruder wahrnahm, der andächtig die Augen zum Himmel aushob und die Hände sande saltere. Franz trat näher: "Hörst du nicht die liebliche Orgel der Natur spielen?" sagte der Einsiedel, "bete wie ich thue." Franz war von dem Anblicke hingerissen, aber er sah so mun Tasel und Palette vor sich und malte unbemerft den Gremiten, seine Andacht, den Wald mit seinem Mondschimmer, ja es gelang ihm sogar, und er konnte nicht begreifen wie es kam, die Töne der Nachtigall in sein Gemälde hineinzubringen. Er hatte noch nie eine solche Freude empsunden, und er nahm sich vor, wenn 15 das Bild sertig sei, sogleich damit zu Türer zurückzureisen, damit dieser es sehn und beurteilen möge. Über in einem Augenblicke verließ ihn die Lust weiter zu malen, die Farben erloschen unter seinen Fingern, ein Frost übersiel ihn, und er wünschte den Wald zu verlassen, ein Frost übersiel ihn, und er wünschte den Wald zu verlassen.

Franz erwachte mit einer unangenehmen Empfindung, es war einer der letzten warmen Tage im Herbst gewesen, jetzt ging die Sonne in dunkelroten Wolken hinter der Stadt unter, und ein kalter Herbstwind strich über die Wiese. Franz ging wieder nach der Stadt, sein Traum lag ihm stets in den Gedanken, er 25 sah noch immer den schönen mondglänzenden Wald, den Eremiten, und die Stimmen seiner Freunde tönten noch immer in seinen Ohren. Tas Gedränge am Thore war groß, dem jedermann eilte nun aus den Feldern, und von den benachbarten Törsern zur Stadt zurück, er beobachtete die mannigkaltigen Gesichter, er 30 hörte einzelne abgerissen Gespräche und Namen nennen, deren kurze Geschichte er durch die Sprechenden ersuhr. Nun war er in der Stadt; er empfand es seltsam, nun wieder an einem fremden großen Orte, unter so vielen ihm ganz unbekanuten Menschen zu sein, er schweiste hin und wieder; der Mond stand am hellen 35 Häne; endlich kehrte er in eine Hächer der Kirchen und auf die freien Pläze; endlich kehrte er in eine Herberge ein.

Plätze; endlich fehrte er in eine Herberge ein. Aranz fühlte sich müde und darum ging er bald zu Bette, aber er konnte noch lange nicht einschlaften. Die Scheibe des Mondes stand seinem Kammersenster gerade gegenüber, er betrachtete ihn mit sehnsüchtigen Augen, er suchte auf dem glänzenden Runde, und in seinen Flecken Berge und Wälder; bald schien er erhadene Türme zu entdecken, bald die See mit ihren segelnden Schiffen; ach dort! dort! rief eine innerliche Stimme seiner Brust, ist die Heimat aller unfrer Wünsche, dort ist die Liebe zu Hause, dort wohnt das Glück, von da herab scheint es auf uns nieder, und sieht uns wehmütig an, daß wir noch hier sind.

Er verschloß sein Auge, da erschien ihm die Fremde mit
10 allen ihren Reizen, sie winkte ihm, und vor ihm lag ein schöner
dunkler Lindengang, welcher blühte und den süßesten Duft verbreitete. Sie ging hinein, er folgte ihr schüchtern nach, er gab
ihr die Blumen zurück, und erzählte ihr, wer er sei. Da umfing
sie ihn mit ihren zarten Armen, da kam der Mond mit seinem
15 Glanze näher, und schien ihnen beiden hell ins Angesicht, sie gestanden sich ihre Liebe, sie waren unaussprechlich glücklich.
Diesen Traum setze Franz fort, die frühesten Erinnerungen aus
seinen Kinderjahren kannen zurück, alle schönen Empfindungen, die
er einst gekannt hatte, zogen wieder an ihm vorbei und begrüßten
20 ihn. So ist der Schlaf ost ein Ausruhn in einer schönern Welt;
wenn die Seele sich von diesem Schauplatze hinwegwendet, so eilt
sie nach jenem unbekannten magischen, auf welchem siebliche Lichter
spielen, und kein Leiden erscheinen darf; dann dehnt der Geist
seine großen Flügel auseinander und fühlt seine hinunlische Freiz
beit, die Unbegrenztheit, die ihn nirgends beengt und quält. Beim
Erwachen sehn wir ost zu voreilig mit Verachtung auf dieses
schönere Tasein hin, weil wir unser Träume nicht in unser Tagesleben hineinweben können, weil sie nicht da fortgefahren sind, wo
unser Menschenthätigkeit am Abend aushörte, sondern ihre eigene

Am Morgen erkundigte sich Franz mit glühendem Gesichte nach der Wohnung des berühmten Lukas von Lenden. Man dezeichnete ihm die Straße und das Haus, und er ging mit hochsichlagendem Herzen hin. Er ward in ein ansehnliches Haus ges führt, und eine Magd sagte ihm, daß der Herr sich schon in seiner Malerstube besinde und arbeite. Franz dat, daß man ihn hineins sühren möchte. Die Thür öffnete sich, und Franz sah einen kleinen, freundlichen, ziemlich jungen Mann vor einem Gemälde sitzen, an dem er sleißig arbeitete, um ihn her standen und hingen vielerlei

Schildereien, einige Farbenkasten, Zeichnungen und Anatomieen, aber alles in der besten Ordnung. Der Maler stand auf und ging Franzen entgegen, der Schüler war jetzt mit seinen Augen dem (Sesicht des berühmten Meisters gegenüber, und vermochte in der ersten Verwirrung kein Wort hervorzubringen. Endlich faste zer sich, und nannte seinen Namen und den Namen seines Lehrers. Tukas hieß ihn von Herzen willkommen, und beide setzten sich nun in der Werkstatt nieder, und Franz erzählte ganz kurz seine Reise, und sprach von einigen merkwürdigen Gemälden, die er unterwegs angetrossen hatte. Er beschaute während dem Sprechen aufmerk 10 sam das Vild, an welchem Tukas eben arbeitete; es war eine heilige Familie, und er traf darinnen vieles von einigen Dürerzschen Arbeiten an, denselben Fleiß, dieselbe Genauigkeit im Auszmalen, nur schien ihm an Tukas Vildern Dürers strenge Zeichnung zu sehlen, ihm dünkte, als wären die Umrisse weniger dreist und 15 sicher gezogen, dagegen hatte Tukas etwas Liebliches und Ummutiges in den Wendungen seiner Gestalten, ja auch in seiner Färdung, das dem Türer mangelte. Dem Geistel nach, glaubte er, müßten sich diese beiden großen Künstler sehr nach verwandt sein, er sah hier dieselbe Simplizität in der Zusammensepung, dieselbe Verz 20 schandlung der Gesichter und Leidenschaften, dasselbe Streben nach Wahrheit.

Lusas war in seinem Gespräche ein muntrer, fröhlicher Mann, seine Augen waren sehr lebhaft, und seine schnellveränder= 25 lichen Mienen begleiteten und erklärten jedes seiner Worte. Franz konnte ihn noch immer nicht genug betrachten, denn in seiner Einbildung hatte er sich ihn ganz anders gedacht, er hatte einen großen, starken, ernsthaften Mann erwartet, und num sah er eine kleine, sehr behende aber sast kränkliche Figur vor sich, dessen 30 Reden alle das Gepräge eines lustigen freien Gemütes trugen.

Neden alle das Gepräge eines lustigen freien Gemütes trugen.
"Es freut mit ungemein, Such sennen zu lernen," rief Lusas mit seiner Lebhaftigseit aus, "aber vor allen Dingen wünschte ich einmal Euren Meister zu sehen, ich wüßte nichts Erfreulichers, das mir begegnen könnte, als wenn er so wie Ihr heut thatet, 35 in meine Verkstatt hereinträte; bin auch auf seinen andern Menschen in der Velt so neugierig als auf ihn, denn ich halte ihn für den größten Künstler, den die Zeiten hervorgebracht haben. Er ist wohl sehr sleißig?"

"Er arbeitet fast immer," antwortete Franz, "und er kennt auch kein größeres Vergnügen als seine Arbeit. Seine Emsigkeit geht so weit, daß er dadurch sogar manchmal seiner Gesundheit Schaden thut."

"Ich will es gern glauben," antwortete Lukas, "es zeugen seine Kupferstiche von einer fast unbegreiflichen Sorgfalt, und doch hat er davon schon so viele ausgehn lassen! Man kann nichts Sauberers sehn als seine Arbeit, und doch leidet unter diesem Fleiße die Wahrheit und der eigentliche Ausdruck seiner Dars stellungen niemals, so daß seine Emsigkeit nicht bloß zufällige Zier, sondern Wesen und Sache selbst ist. Und dann begreise ich kaum die mannigsaltigen Arten seiner Arbeiten von den kleinsten und feinsten Gemälden die zu den sebensgroßen Visbern, dann seine Holzstiche, seine Kupferarbeiten, seine saubern Kiguren, die er auf Holz in erhabener Arbeit geschnitten, und die so leicht, so zierlich sind, daß man troß ihrer Vollendung die Arbeit ganz daran vergißt, und gar nicht an die vielen mühseligen Stunden denkt, die der Künstler darüber zugebracht haben muß. Wahrlich, Albert ist ein äußerst wunderbarer Mann, und ich halte den Schüler für sehr glücklich, dem es vergönnt ist, unter seinen Augen seine erste Lausbahn zu eröffnen."

Regel seine erste Lativahit zu erospielt.
Franz war immer gerüshet, wenn von seinem Lehrer die Rede war; aber das Lob, diese Verehrung seines Meisters aus dem Munde eines andern großen Künstlers setzte sein Herz in 25 die gewaltsamste Bewegung. Er drückte Lukas' Hand, und sagte mit Thränen: "Glaubt nier, Meister, ich habe nich vom ersten Tage glücklich geschätzt, da ich Lürers Haus betrat."

"Es ist eine seltsame Sache mit dem Fleiße," suhr Tukas sort, "so treibt es auch mich Tag und Nacht zur Arbeit, so daß mich manchmal jede Stunde, ja jede Minute gereut, die ich nicht in dieser Stube zubringen darf. Von Jugend auf ist es so mit mir gewesen, und ich habe auch nie an Spielen, Erzählungen, oder dergleichen zeitvertreibenden Tingen Gefallen gesunden. Ein neues Bild liegt mir manchmal so sehr im Sinne, daß ich 35 davor nicht schlasen kann. Ich weiß mir auch keine größere Freude, als wenn ich nun endlich ein Gemälde, an dem ich lange arbeitete, zustande gebracht habe, wenn nun alles sertig geworden ist, was mir dis dahin nur in den Gedanken ruhte, wenn man nun zugleich mit jedem Bilde merkt, wie die Hand

geübter und dreister wird, wie nach und nach alles das von selbst sich einstellt, was man ansangs mit Mühe erringen und erstämpsen mußte. D mein lieber Sternbald, ich könnte manchsmal stundenlang davon schwatzen, wie ich nach und nach ein Maler geworden bin, und wie ich noch hoffe, mit jedem Tage 5 weiter zu kommen."

"Ihr seid ein sehr glücklicher Mann," autwortete Franz. "Bohl dem Künstler, der sich seines Werts bewußt ist, der mit Zuversicht an sein Werk gehn darf, und es schon gewohnt ist, daß ihm die Elemente gehorchen. Ach, mein lieber Meister, ich 10 kann es Euch nicht sagen, Ihr könnt es vielleicht kaum sassen, welchen Trang ich zu unserer edlen Kunst empfinde, wie es meinen Geist unaufhörlich antreibt, wie alles in der Welt, die seltsamsten und fremdesten Gegenstände so gar nur von der Walerei zu mir sprechen; aber je höher meine Begeisterung steigt, je tieser sinkt 15 auch mein Mut, wenn ich irgend einmal an die Ausführung gehn will. Es ist nicht, daß ich die Übung und den wiederholten Fleiß scheue, daß es ein Stolz in mir ist, gleich das Vortresslichste hervorzubringen, das keinen Tadel mehr zulassen dürfte, sondern es ist eine Angst, eine Scheu, ja ich möchte es wohl eine Anz 2-1 betung nennen, beides der Kunst und des Gegenstandes, den ich darzustellen unternehme."

"Ihr erlaubt mir wohl," sagte Lukas, "indem wir sprechen, an meinem Bilde weiter zu malen." Und wirklich zog er auch die Staffelei herbei, und vermischte die Farben auf der Palette, 25 die er auftragen wollte. — "Wenn ich Euch mit meinem Gesichwäße nur nicht störe," sagte Franz, "denn diese Arbeit da ist äußerst kunstreich." — "Gar nicht," sagte Lukas, "thut mir den Gesallen und sahrt fort."

"Benn ich mir also," sagte Franz, "eine der Thaten unsers 30 Erlösers in ihrer ganzen Herrlichkeit denke, wenn ich die Apostel, die Verehrungswürdigen vor mir sehe, die ihn umgaben, seine göttliche Milde, mit der er lehrt und spricht; wenn ich mir einen der heiligen Männer aus der ersten christlichen Kirche denke, die mit so fühnem Mute das Leben und seine Freuden verachteten, 35 und alles hingaben, was den übrigen Menschen so viele Sehnslucht, so manche Wünsche ablockt, um nur das innerste Vekenntnis ihres Herzens, das Bewußtsein der großen Vahrheit sich zu des haupten und andern mitzuteisen; wenn ich dann diese erhabenen

Gestalten in ihrer himmlischen Glorie vor mir sehe, und nun noch bedenke, daß es einzelnen Auserwählten gegönnt ist, daß sich ihnen das volle Gesühl, daß sich ihnen jene Helden und der Sohn Gottes in eigentümlichern Gestalten und Farben als den übrigen Wenschen offenbaren, und daß sie durch das Werk ihrer Hände schwächern Geistern diese Offenbarungen wieder mitteilen dürfen; wenn ich mich meiner Entzüchungen vor herrlichen Gemälden erinnere, seht, so entschwindet mir dann aller Mut, so wage ich es nicht, mich jenen auserwählten Geistern zuzurechnen und statt zu 10 arbeiten, statt sleißig zu sein, verliere ich mich in ein leeres unsthätiges Staunen."

"Ihr seid brav," sagte Meister Lukas, ohne von seinem Bilbe aufzusehn, "aber das wird sich fügen, daß Ihr auch Mut bekommet."

"Schon mein Lehrer," fuhr Franz fort, "hat mich deshalb getadelt, aber ich habe mir niemals helfen können, ich bin von 15 Kindheit auf so gewesen. Aber so lange ich in Rürnberg war, in der Gegenwart des teuren Albrecht, bei meinem Freunde, und von alle dem bekannten Geräte umgeben, konnte ich mich doch 20 immer noch etwas aufrecht erhalten. Ich sente mich aus Gewohnheit ein, den Pinsel zu führen, ich fühlte, wie ich nach und nach etwas weiter fam, weil es immer derselbe Ort war, den ich wieder betrat, weil dieselben Menschen mich aufmunterten, und weil ich nun auf einer gebahnten Strafe gerade ausging, ohne 25 mich weiter rechts oder links umzusehn. Freilich durfte ich keine neue Erzählung hören, keinen neuen verständigen Mann kennen lernen, ohne etwas irre zu werden, doch fand ich mich bald wieder zurecht. Aber seit meiner Abreise aus Nürnberg hat sich alles das geändert. Meine innerlichen Bilder vermehren sich bei 30 jedem Schritte, den ich thue, jeder Baum, jede Landschaft, jeder Wandersmann, Aufgang der Sonne und Untergang, die Kirchen, die ich besuche, jeder Gesang, den ich höre, alles wirft mit quälender und schöner Geschäftigkeit in meinem Busen, und bald möcht' ich Landschaften, bald heilige Geschichten, bald einzelne Ges 35 stalten darstellen, die Farben genügen mir nun nicht, die Abwechselung ist mir nicht mannigfaltig genug, ich fühle das Edle in den Werfen andrer Meister, aber mein Gemüt ist nunmehr so verwirrt, daß ich mich durchaus nicht unterstehen darf, selber an die Arbeit zu gehn."

Lufas hielt eine Weile mit Malen inne und betrachtete Sternbald sehr ausmerksam, der sich durch Reden erhipt hatte, dann sagte er: "Lieber Freund, ich glaube, daß Ihr so auf einem ganz unrechten Wege seid. Ich kann mir Eure Verfassung wohl so ziemlich vorstellen, aber ich din niemals in solcher Gemüts- 5 stimmung gewesen. Bon der frühesten Jugend habe ich einen heftigen Trieb in mir empfunden zu bilden und ein Künftler zu fein; aber von je an lag mir die Nachahmung flar im Sinne, daß ich nie zweifelhaft war oder zögerte, was aus einer Zeich= nung werden sollte. Schon während der Arbeit lag mir dann 10 ein andrer Entwurf ichon gang deutlich im Kopfe, den ich aber so schnell und eben so unverzagt als den vorigen ausführte, und so sind meine zahlreichen Werke entstanden, ob ich gleich noch nicht alt bin. Guer Zagen, Gure zu große Berehrung des Gegen= ītandes išt, will mich dünfen, etwas Unfünstlerisches; denn wenn 15 man ein Maler sein will, so muß man doch malen, man muß beginnen und endigen, Eure Entzückungen könnt Ihr ja doch nicht auf die Tafel tragen. Nach dem, was Ihr mir gesagt habt, mußt Ihr viele Unlagen zu einem Boeten haben, nur muß ein Dichter auch mit Ruhe arbeiten. — Erlaubt mir, daß ich 20 Euch noch etwas sage: Ich habe mich von jeher über die Künstler gewundert, die Wallfahrten nach Italien, wie nach einem gelobten Lande der Kunft anstellen, aber nach dem, was 3hr mir von Euch erzählt habt, muß ich mich billig noch mehr verwundern. Warum wollt Ihr Eure Zeit also verderben? Mit Eurer Reiz= 25 barkeit wird Euch jeder neue Gegenstand, den Ihr erblickt, zer= streuen, die größere Mannigfaltigfeit wird Eure Kräfte noch mehr niederichlagen; sie werden alle verschiedene Richtungen suchen, und alle diese Richtungen werden für Euch nicht genügend sein. Nicht, als ob ich die großen Künstler Italiens nicht schätzte und 30 liebte, aber man mag fagen was man will, so hat doch jedes Land seine eigene Kunst, und es ist gut, daß es sie hat. Ein Meister tritt dam in die Außstapsen des andern, und verbessert, was bei ihm etwa noch mangelhaft war; was dem ersten schwer war, wird dem zweiten und dritten leicht, und so wird die vater= 35 ländische Runft endlich zur höchsten Vortrefflichkeit hingeführt. Wir sind einmal keine Italiener, und ein Italiener wird nimmers mehr deutsch empfinden. Wenn ich Euch also raten soll, so stellt lieber Eure Reise nach Stalien ganz ein und bleibt im Bater=

lande, denn was wollt Ihr dort? Meint Ihr, Ihr werdet die italienischen Bilder mit einem andern als einem deutschen Auge feben können? Go wie auch fein Staliener die Rraft und Bortrefflichkeit Eures Albert Dürer jemals erkennen wird; es sind 5 widerstrebende Naturen, die sich niemals in demselben Mittelpunkte vereinigen können. Wenn Ihr hingest, so wird jedes neue Gemälde, jede neue Manier eine neue Lust in Euch erwecken, Ihr werdet in ewiger Abwechselung vielleicht arbeiten, aber Euch niemals üben, Ihr werdet fein Italiener werden, und fönnt doch 10 fein Deutscher bleiben, Ihr werdet zwischen beiden streben, und die Mutlosigseit und Berzagtheit wird Euch am Ende nur noch viel stärker, als jetzt ergreisen. Ihr sindet meinen Ausspruch vielleicht hart, aber Ihr seid mir wert, und darum wünsche ich Guer Bestes. Glaube mir, jeder Künstler wird, was er werden 15 kann, wenn er ruhig sich seinem eignen Geiste überläßt, und dabei unermüdet fleißig ist. Seht nur Euren Albert Dürer an; ist er denn nicht ohne Italien geworden, was er ist, denn sein kurzer Aufenthalt in Benedig kann kaum in Rechnung gebracht werden, und denkt Ihr denn mehr zu leisten als er? Auch unfre besten 20 Meister in den Niederlanden haben Italien nicht gesehn, sondern einheimische Natur und Kunft hat sie groß gezogen; manche einheimische Ratur und Kunft hat sie groß gezogen; manche mittelmäßige, die dort gewesen sind, haben eine fremde Manier nachahmen wollen, die ihnen nimmermehr gelingt, und als etwas Erzwungenes herauskömmt, das ihnen nicht steht, und sich in 25 unfrer Gegend nicht ausnimmt. Mein lieber Sternbald, wir sind gewiß nicht für die Antiken, wir verstehen sie auch nicht mehr, unser Fach ist die Wahre nordsiche Natur; je mehr wir diese erzreichen, je wahrer und lieblicher wir diese ausdrücken, je mehr sind wir Künstler. Und das Ziel, wonach wir streben, ist gewiß 30 eben so groß als der poetische Zweck, den sich die andern vorzacitellt haben." aestellt haben."

Franz war noch in seinem Leben nicht so niedergeschlagen gewesen. Er glaubte es zu empfinden, wie er noch keine Verstienste habe; diese Verehrung der Kunst, diese Vegier Ztakien mit seinen Werken zu sehn, hatte er immer für sein einziges Verdienst gehalten, und nun vernichtete ein verehrungswürdiger Meister ihm auch dieses gänzlich. Zum erstenmale erschien ihm sein ganzes Veginnen thöricht und unmüß. "Ihr mögt recht haben, Meister!" rief er aus, "ich bin nun auch beinahe davon überzeugt, daß ich

zum Künstler verdorben bin; je mehr ich Eure Vortrefflichkeit fühle, um so stärker empfinde ich auch meinen Unwert, ich führe ein verlornes Leben in mir, das sich an keine vernünstige Thätigzkeit hinaufranken wird, ein unglückseiger Trieb ist mir eingehaucht, der nur dazu nützt, mir alle Freuden zu verbittern, und mir saus den köstlichsten Gerichten dieses Lebens etwas Albernes und Rüchternes zuzubereiten."

"Es ist nicht so gemeint," sagte Lukas mit einem Lächeln, das seinem freundlichen Gesichte sehr gut stand; "ich merke, daß alles bei Euch aus einem zu heftigen Charakter entspringt, und so freisich, darin kann sich der Mensch nicht ändern und wenn er es auch noch so sehr wollte. Gebt Euch zusrieden, meine Worte sind immer nur die Worte eines einzelnen Mannes, und ich kann mich eben so leicht irren als jeder andre."

sind immer nur die Worte eines einzelnen Mannes, und ich fann mich eben so leicht irren als jeder andre."
"Ihr seid nicht wie jeder andre," sagte Franz mit der 15 größten Lebhaftigkeit, "das fühl ich zu lebendig in meinem Herzen, Ihr solltet es nur einmal hören, mit welcher Verehrung mein Meister immer von Euch spricht; Ihr solltet es nur wissen fönnen wie vortrefslich Ihr mir vorkommt, welch Gewicht bei mir jedes Eurer Worte hat. Wie viele Künstler dürsen sich denn mit Euch 20 meisen? Wer auf solche Stimmen nicht hörte, verdiente gar nicht Euch so gegenüber zu siehen, mit Euch zu sprechen, und diese Freundschaft und Güte zu erhalten."

"Ihr seid jung," sagte Lusas, "und Euer Wesen ist mir ungemein sieh, es giebt wenig solcher Menschen, die meisten be- 25 trachten die Kunst nur als ein Spielwerf, und uns als große Kinder, die albern genug bleiben um sich mit derlei Possen zu beschäftigen. — Aber laßt uns auf etwas anders kommen, ich bin jetzt überdies müde zu malen. Ich habe einen Kupferstich von Eurem Albert erhalten, der mir bisher noch unbekannt war. 30 Es ist der heilige Hubertus, der auf der Jagd einem Hirsche mit einem Kruzissige Jusischen dem Geweih begegnet, und sich bei diesem Andlicke besehrt und seine Tebensweise ändert. Seht hierher, es ist für mich ein merkwürdiges Blatt, nicht bloß der schönen Ausstücken vorzüglich der Gedanken halber, die für mich 35 darin liegen. Die Gegend ist Wald, und Dürer hat einen hohen Standpunkt angenommen, weshalb ihn nur ein Unwerständiger tadeln könnte, denn wenn auch ein dichter Wald, wo wir nur wenige große Bäume wahrnehmen, etwas natürlicher beim ersten



St. Hubertus. Bon A. Türer.

Unblick in die Augen fallen dürfte, fo könnte das doch nimmer: mehr das Gefühl der völligen Einsamkeit so ausdrücken und darstellen wie es hier geschieht, wo das Auge weit und breit alles überfieht, einzelne Sügel und lichte Waldgegenden. Ich glaube auch, daß manche Leute, die mehr guten Willen vernünftig zu s fein als Berftand haben, den gewählten Gegenftand felbit als etwas Albernes tabeln dürften, ein Rittersmann, ber vor einer unvernünftigen Bestie knicet. Aber das ist es gerade, wenn ich meine aufrichtige Meinung sagen soll, was mir so sehr daran gefällt und zu großem Bergnügen gereicht. Es ist so etwas 10 Unschuldiges, Frommes und Liebliches darin, wie der Jagd= mann hier knieet, und das Sirschlein mit seiner kindischen Phys siognomie so unbefangen brein sieht, im Kontrast mit ber heiligen Chrfurcht bes Mannes; dies erweckt gang eigene Gedanken von Gottes Barmherzigkeit, von dem graufamen Bergnügen der Jagd, 15 und dergleichen mehr. Nun beobachtet einmal die Art wie der Mitter niederfnieet; es ist die wahrste, frommste und rührendste, mancher hätte hier wohl feine Zierlichkeit gezeigt, wie er Beine und Arme verschiedentlich zu stellen wüßte, so daß er durch Ans nehmlichkeit der Figur sich gleichsam vor jedem entschuldigt hätte, 20 daß er ein fo närrisches Bild zu seinem Gegenstande gemacht. Denn manche zierliche Maler find mir fo vorgefommen, daß fie nicht sowohl verschiedentliche Bilder malen, als vielmehr nur die Gegenstände brauchen, um immer wieder ihre Verschränkungen und Riedlichfeiten zu zeigen; diese putzen sich mit der edlen 25 Malerkunst, statt daß sie ihr freies Spiel, und eine eigne Bahn gönnen sollten. So ist es nicht mit diesem Hubertus beschaffen. Seine zusammengelegten Beine, auf benen er fo gang natürlich hinfnicet, feine gleichförmigen aufgehobenen Sande find bas Wahrste, was man sehen fann; aber sie haben nicht die spielende Unmut, 30 die manche der heutigen Welt über alles schätzen."

Lukas sprach noch mancherlei; dann besuchten ihn einige Freunde aus der Stadt, mit denen er und Franz sich zu Tische setzten. Man lachte und erzählte viel; von der Malerei ward nur wenig gesprochen.

## 3weites Kapitel.

Franz hielt sich längere Zeit in Leyden auf, als er sich anfangs vorgenommen hatte, dem Meister Lufas hatte ihm einige Konterfeie zu malen übergeben, die Franz zu dessen Zustriedenheit beendigte. Beide hatten sich oft von der Kunst unterhalten. Franz liebte Lufas ungemein, aber doch fonnte er in feiner Stunde das Bertrauen zu ihm fassen, das er zu seinem Lehrer hatte, er fühlte sich in seiner Gegenwart immer gedemütigt, seine freiesten Gedanken waren gefesselt, selbst Lufas' fröhliche Laune fonnte ihn ängstigen, weil sie von der Art wie er sich zu freuen pslegte, so gänzlich verschieden war. Er fämpste oft mit der Berehrung, die er vor dem niederländischen Meister empfand, denn er schien ihm in manchen Augenblicken nur ein Handwerfer zu sein; wenn er dann wieder den hurtigen ersinderischen Geist betrachtete, den nie rastenden 15 Sifer, die Liebe zu allem Bortresslichen, so schämte er sich seines Misstrauens.

Als er an einem Morgen Lufas' Werkstelle besuchte, - wie erstaunte er, was glich seiner Freude! — als er seinen Lehrer, seinen über alles geschätzten Dürer neben dem niederländischen 20 Maler siten sah. Erst schien es ihm nur ein Blendwerf seiner Mugen zu fein; aber Dürer stand auf und schloß ihn herzlich in feine Urme; die drei Maler waren überaus fröhlich fich zu fehn. Fragen und Antworten durchfreuzten sich, besonders hinderte der lebhafte Lufas auf alle Weije das Gejpräch, zu einer stillen Ruhe 25 zu kommen, denn er fing immer wieder von neuem an sich zu verwundern und zu freuen. Er rieb die Sande, und lief mit großer Geschäftigkeit hin und wieder; bald zeigte er dem Albert ein Bild, bald hatte er wieder eine Frage, worauf er die Antwort wissen wollte. Franz bemerfte, wie gegen diese lebhafte Unruhe 30 Alberts Gelaffenheit und feine stille Art fich zu freuen, schon fontraftierte. Huch wenn sie neben einander standen, ergötzte sich Franz an der gänzlichen Berichiedenheit der beiden Rünftler, die sich doch in ihren Werken so oft zu berühren schienen. Dürer

<sup>17.</sup> Die in dem folgenden geichilderte Jusammenkunft zwiiden Lukas von Lenden und Bürer fand im Jahre 1521 wirklich statt. Lukas besand sich in Leyden, mobin er gufällig oder um Lüber feinem zu sernen, gekommen war. Er ind Direr zu sich ein und diese zeichnet in seinem Tagebuche auf: "Mich dat zu Gait geladen Meister Lukas, der in Ausserstitcht. Bit ein kleines Männchen und birrig aus Lenden in Holland." Auch der Charakter der beiden Maler ist im ganten der Wahrheit getren kontrastiert.

war groß und schlank, lieblich und majestätisch sielen seine lockigen Haare um seine Schläse, sein Gesicht war ehrwürdig und doch freundlich, seine Mienen veränderten den Ausdruck nur langsam, und seine schönen braunen Augen sahen seurig und doch sankt unter seiner Stirn hervor. Franz bemerkte deutlich, wie die Um- 5 risse von Alberts Gesichte denen auffallend glichen, mit denen man immer den Erlöser der Welt zu malen pflegt. Lukas erschien neben Albert noch kleiner als er wirklich war; sein Gesicht versänderte sich in jedem Augenblicke, seine Augen waren mehr lebhaft als ausdrucksvoll, sein hellbraunes Haar lag schlicht und furz um 10 seinen Kopf.

Albert erzählte, wie er sich schon seit lange unpaß gefühlt habe, und die weite Reise nach den Niederlanden nicht gescheut, um seine Gesundheit wieder herzustellen. Seine Hausfrau habe ihn begleitet; von Sebastian gab er unserm Franz einen Brief, er 15 selber sei zwar nicht gesährlich, aber doch so frank, daß er die Reise nicht habe unternehmen können, sonst würde er ihn mitzgenommen haben. "Euch zu sehn, Meister Lukas," sagte er, "war der vornehmste Bewegungsgrund meiner Reise, dem ich habe es mir schon lange gewünscht, ich weiß auch noch nicht, ob ich einen 20 andern Maler besuch, wenn der Wohnort mir aus dem Wege liegt, denn so viel ich sie kenne, ist mir nach dem berühmten Meister Lukas keiner merkwürdig."

Lufas dankte ihm und sprang wieder durch die Stube, voller Freude den großen Albert Dürer bei sich zu haben. Dann zeigte 25 er ihm einige seiner neuesten Vilder, und Albert lobte sie sehr verständig. Dieser hatte einige neue Kupserstiche bei sich, die er dem Riedersänder schenkte, und Lufas suchte zur Vergeltung auch ein Blatt hervor, das er dem Albrecht in die Hände gab. "Seht," sagte er, "dies Blatt, es wird von einigen für meinen besten 30 Kupserstich erklärt, es ist das Kontersei des Tillen Eulenspiegel, wie ich nur diesen seltsamen Mann in den Gedanken vorgestellt habe. Es wollen einige jetzt, die sich mit der Gelehrsamkeit bez sacht zuwider verdammen, und es als den Sitten und der Zucht zuwider verdammen, es möchte vielleicht einiges besser so darin mangeln können, aber ich muß gestehen, daß es mich im

<sup>31.</sup> Der helb bes Bolfsbuches von Till Euleniviegel, bessen altester Truct aus bem Jahre 1515 erhalten ist. unfas Anviernich, bie Jamilie bes Eulenipiegel, gebort beitte in ben selenisten bes Beileiters.

Ganzen immer sehr ergößt hat. Die Schaltheit des Anechtes Eulenspiegel ist so eigen, viele seiner Streiche geben zu so manchen furiosen Gedanken Beranlassung, daß ich mich ordentlich dazu angetrieben fühlte, sein seltsames Kontersei in Rupfer zu 5 bringen."

"Ihr habt es auch wader ausgerichtet," iagte Albert Türer, "und ich danke Euch höchlich für Euer Geichenk. Ihr habt den berüchtigten Schalksknecht da erschaffen, wie er gewißlich ausse gesehn haben muß, die schielenden Augen und die verdrehte Nase drücken sein seltsames Gemüt vortrefflich aus, in diesen Lippen habt Ihr seinen Wit, der oft beißend genug war, herrlich ausgedeutet, und es ist mir sehr erwünscht daß Ihr das häßliche Gesicht doch nicht so verzerrt habt, daß es uns zuwider ist, sondern mit vieler Kunst habt Ihr es so auszurichten gewußt, daß man 15 es gerne beschaut, und den possigen Kerl ordentlich lieb gewinnt."

"Es ist eine Art von Dankbarkeit," sagte Meister Lukas, "daß ich ihn so mühsam in Kupfer gebracht habe, da ich über seine Schwänke oft so herzlich habe sachen müssen. Wie schon gesagt, es verstehen wenig Menschen die Kunst, sich an Tills Narrenstreichen so zu freuen als ich, weil sie es sogar mit dem Lachen ernsthaft nehmen; andern gesällt sein Buch wohl, aber es kommt ihnen als etwas Unedles vor, dies Bekenntnis abzulegen; andern sehlt es wieder an Übung das Possierliche zu verstehen und zu fassen, weil man sich vielleicht ebenso daran gewöhnen 25 muß, wie man viele Gemälde sieht, ehe man über eins ein richtiges Urteil fast."

"Ihr mögt iehr recht haben, Meister," antwortete Türer, "die meisten Leute sind wahrlich mit dem Ernsthaften und Lächerslichen gleich fremd. Sie glauben immer, das Verständnis von beiden müsse ihnen von selbst ohne ihr weiteres Juthun fommen; und doch ist das bei den allerwenigsten der Fall. Sie überlassen sich daher mit Roheit dem Augenblicke und ihrem damaligen Gefühl, und so tadeln und loben sie alles unbesehn. Za sie gehn mit der Malerkunst ebenso um, sie kosten davon, wie man wohl se ein Gemüse oder Suppe zu kosten pslegt, ob die Magd zu viel oder zu wenig Salz daran gethan habe, und dann sprechen sie das Urteil, ohne um die Einsicht und die Kenntnisse die dazu

<sup>15.</sup> poffig, poffierlich; von Canders erft aus &. Ronig belegt.

gehören, besorgt zu sein. Ich muß immer noch lachen, so oft ich daran denke, daß es mir doch auch einmal so ging. The etwas davon zu verstehn, und ohne die Anlagen von der Natur zu haben, siel ich einmal darauf ein Poet zu sein. Ich dachte in meinem einfältigen Sinne, Verse müsse ja wohl jedermann machen können, sund ich wunderte mich über mich selber, daß ich nicht schon weit früher auf die Dichtkunst verfallen sei. Ich machte also ein zierlich großes Kupferblatt, und stach mühsam rund herum meine Verse mit zierlichen Buchstaben ein: es sollte ein moralisches Gedicht vorstellen, und ich unterstund mich, der ganzen Welt darin 10 gute Lehren zu geben. Wie nun aber alles sertig war, siehe da, so war es erbärmlich geraten. Was ich da für Leiden von dem gelehrten Pirkheimer habe ausstehn müssen, der mir lange nicht meine Verwegenheit vergeben konnte! Er sagte immer zu mir: Schuster bleib bei deinen Leisten! Albert, wenn du den Pinsel 15 in der Hand hast, so kömmst du mir als ein verständiger Mann vor, aber mit der Feder gebärdest du dich als ein Thor. — So sollte man auch zu manchen sagen, die sich das Lautenschlagen."

"Ihr müßt Cuch doch einige Zeit in Teyden aufhalten," 20 sagte Lukas; "denn ich möchte gar zu gern recht viel mit Guch sprechen, über so viele Dinge Guer Urteil vernehmen, denn ich wüßte keinen Menschen auf der Welt, mit dem ich mich lieber

unterredete als mit Euch."

"Ich bleibe gewiß wenigstens einige Tage," antwortete Türer; 25 "seit Franz von mir fortgezogen ist, habe ich mir die Reise vorzgesett, und alles Geld, was ich erübrigen konnte, dazu aufgespart."

Unter diesen Gesprächen war die Mittagsstunde herangekommen; eine junge hübsche Frau trat herein, es war das Weib des Niederständers, sie erinnerte ihren Mann mit freundlichem Gesichte, daß 30 es Seit sei zu essen, er möchte mit seinen Gästen in die Speisesstube treten. Sie folgten ihr gern, und man setzte sich zu Tiche. Die Hausfrau Albert Dürers hieß den Franz Sternbald sehr freundlich willkommen, Franz hatte sie noch nie so liebenswürdig gesehn, denn die Reise hatte sie heiter gemacht, ihr Gesicht war 35 auch blühender und voller.

Der kleine Lukas schien nun bei Tische erst recht an seinem Platze zu sein; er wußte so gutmütig zum Essen und Trinken einzuladen, daß keiner seine Einladung auszuschlagen imstande

war; dabei erwies er sich überaus artig gegen Dürers Frau, und wußte ihr auf seine Urt tausend kleine Schmeicheleien zu sagen. Dürer war viel ernster und unbeholfener, die ichone junge Frau bes Lufas fette ihn eher in Berlegenheit, als bag fie ihn unter-5 halten hätte, seine Sitten waren ernst und beutsch, und wenn sich ihm ein Scher; nicht von felber darbot, fo hielt er es für eine unnütze Mühe ihn aufzusuchen. Franz war in einer heiligen Stimmung, es war ihm gar nicht möglich, seine Augen von seinem geliebten Lehrer abzuwenden, vollends ba es ihm beständig im 10 Sinne lag, daß er morgen früh abreifen müffe und alfo Dürer nicht länger fehn fönne, benn er hatte eine Reifegesellschaft gefunden, die ihn gegen ein Billiges mit nach Antwerpen nehmen wollte. "Ihr müßt mir erlauben," rief Lufas fröhlich aus, "Meister

Albrecht (verzeiht mir, daß ich so vertraut thue, Euch bei Eurem 15 Taufnamen zu nennen,) daß ich Euer Konterfei abnehme, ehe Ihr von hier reifet, denn es liegt mir gar zu viel daran es zu besiten, und zwar recht treu und fleißig gemalt, ich will mir alle Mühe dabei geben."

"Und ich will Euch malen," fagte Albrecht, "mir ift gewiß 20 Euer Gesicht ebenso lieb, danit ich's dann mit mir nach Rurnberg nehme."

"Wißt Ihr, wie wir es einrichten fonnen?" antwortete Lufas. "Ihr malt Euer eignes Bildnis und ich das meinige, und wir tauschen sie nachher gegen einander aus, so besitzt noch jeder etwas 25 von des andern Arbeit."

"Es mag sein," sagte Dürer, "ich weiß mit meinem Kopfe ichon ziemlich Beicheid, denn ich habe ihn ichon etlichemal gemalt und gestochen, und man hat die Kopie immer ähnlich gefunden. "Borüber ich mich aber billig wundern muß," fuhr er fort, "ift, 30 daß Ihr Meister Lukus noch so jung seid, und daß Ihr doch ichon so viele Kunstsachen in die Welt habt ausgehn lassen, und mit Recht einen so großen Namen habt; denn noch icheint Ihr feine dreißig Jahre alt zu fein."

Lukas jagte: "ich bin auch noch nicht dreißig Jahre alt, 25 sondern kaum neunundzwanzig. Es ist wahr, ich habe fleißig gemalt, und fast ebensoviel in Kupfer gestochen als Ihr; aber mein lieber Albrecht, ich habe auch ichon fehr früh angefangen; Ihr wißt es vielleicht nicht, daß ich ichon im neunten Sahre ein Aupferstecher war."

"Im neunten Jahre?" rief Franz Sternbald voller Berswunderung aus; "ich glaubte immer im sechzehnten hättet Ihr Euer erstes Werf begonnen, und das hat schon immer mein Erstaumen erreat."

"Nein," erzählte Lukas weiter, "denn ich zeichnete schon 5 Bilder und allerhand natürliche Sachen nach, als ich kaum sprechen konnte. Die Sprache und der Ausdruck durch die Reißkohle schien mir natürlicher als die wirkliche. Ich war unglaublich fleißig, und interessierte mich für gar nichts anderes in der Welt, denn die übrigen Wissenschaften, so wie Sprachen und dergleichen, waren 10 mir völlig gleichgiltig, ja es war mir verhaßt, meine Zeit mit solchem Unterrichte zuzubringen. Wenn ich auch nicht zeichnete, so gab ich genau auf alle die Tinge acht, die mir vor die Augen famen, um sie nachher nachahmen zu können. Die größte Freude machte es mir, wenn meine Eltern oder andre Menschen die 15 Versonen wieder erkannten, die ich kopiert hatte. Kein Spiel machte mir Vergnügen, andre Knaben waren mir zur Last und ich verachtete sie und ging ihnen aus dem Wege, weil mir ihr Beginnen zu kindig vorkam; sie verspotteten mich auch deshalb, und nannten mich den kleinen alten Mann. Ich erkundigte mich, 20 wie die Kupferstiche entständen, und einige eben nicht geschiefte Leute machten mich mit der Kunst bekannt, soviel sie selbst davon begriffen hatten. So machte ich im neunten Jahre mein erstes Bild, das ich öffentlich herausgab, und das vielen Leuten nicht mißsiel; bald darauf thaten mich meine Eltern auf mein inständiges 25 Bitten beim Meister Engelbrecht in die Lehre; ich fuhr fort zu arbeiten, und im sechzehnten Jahre war ich schon einigermaßen befannt, so daß meine Werke gesucht wurden."

"Ihr seid ein wahres Wunderfind gewesen, Meister Lukas," sagte Albert Dürer, "und auf die Art muß man freisich nicht 30 erstaunen, wenn die Welt so viele Arbeiten von Euch gesehn hat."

"Wenn ich jetzt vielleicht etwas bin," sagte Lukas sehr lebhaft, "so hab' ich's mur Euch zu verdanken. Ihr wart mein Borbild, Ihr gabt mir immer neues Keuer, wenn ich manchmal den Mut verlieren wollte, denn ich glaube, es giebt auch beim 35 eifrigsten Künstler Stunden, in denen er durchaus nichts hervorbringen mag, wo er sich in sich selber ausruht, und ihm die Arbeit mit den Händen ordentlich widersteht; dann hörte ich wieder von Euch, ich sah eins Eurer Kupserblätter, und der Fleiß kam

mir mit friider Unmut gurud. Ich muß es gestehen, daß ich Guch auch meine meiften Erfindungen zu danken habe, benn ich weiß nicht wie es zugeht, einzelne Figuren ober Sachen ftehn mir immer fehr flar vor den Augen, aber das Zusammenfügen, der 5 wahre hijtorische Zusammenhang, der ein Bild erft fertig macht, will sich nie deutlich vor den Sinnen hinstellen, bis ich dann ein andres Blatt in die Sande nehme, da fällt es mir denn ein, daß ich das auch darstellen, und hie und da wohl noch verbessern fönnte, aus dem Bilde, das ich vor mir sehe, entwickelt sich ein 10 neues in meiner Zeele, das mir dann nicht eher Ruhe läßt, als bis ich es fertig gemacht habe. Um liebsten habe ich Eure Bilder nachgemacht, Albrecht, weil sie alle einen ganz eignen Sinn haben, den ich in andern nicht antreffe. Ihr habt mich am meisten auf Gedanken geführt, und Ihr werdet es wissen, daß ich die meisten 15 Bilder, die Ihr ausgeführt habt, auch darzustellen versucht habe. Manchmal habe ich die Sitelfeit gehabt, Ihr verzeiht mir meinen freimutigen Stol3, und Ihr feid ein gerader guter Mann, Cure Borstellung zu verbessern und dem Auge angenehmer zu machen."
"Ich weiß es recht wohl," fagte Albert mit der gutmütigsten

20 Freundlichkeit, "und ich versichere Such, ich habe viel von Such gelernt. Wie Ihr mit Gurem Körper behender und gewandter feid, io feid Ihr es auch mit dem Piniel und Grabstichel. Ihr wißt eine gewiffe Unmut mit Wendungen und Stellungen Der Körper in Gure Bilder zu bringen, die mir oft fehlt, fo daß 25 meine Zeichnungen gegen die eurigen hart und rauh aussehn; aber Ihr erlaubt mir auch zu fagen, daß es mir geichienen hat, als wart Ihr ein paarmal unnötigerweise von der mahren Einfalt des Gegenstandes abgewichen. So gedenke ich an ein paar Kupferftiche, wo vorne Leute mit großen Mänteln ftehn, die dem Bu-30 ichauer den Rücken zuwenden, da sie und wohl natürlicher das Ungesicht hätten zufehren bürfen. Sier habt Ihr nach meinem einfältigen Urteil nur etwas Neues anbringen und durch die großen Mantelfiguren die Kontraftierung mit den übrigen Personen im Bilde verstärfen wollen; aber es fonunt doch etwas gezwungen ss heraus."

"Ihr habt recht, Albert," fagte Lukas, "ich fehe, Ihr seid ein schlauer Kopf, ber mir meine Münzen wieder zu geben weiß. Ich habe mich öfter darauf ertappt, daß ich ein Bild verdorben habe, wenn ich es habe beffer machen wollen, als ich es auf Guren Platten gesehn hatte. Denn man verliert gar zu leicht den ersten Gedanken aus den Augen, der doch sehr oft der allerwahrste und beste ist; nun putzt man am Bilde herum, und über lang oder kurz wird es ein Ting, das einen mit ganz fremden Augen ansieht, und sich auf dem Papiere oder der Leinwand selber nicht zu sinden weiß. Da seid Ihr glücklicher und besser daran, daß Euch die Ersindung immer zu Gebote steht; denn so ist es Euch sast unmöglich in einen solchen Tehler zu sallen. — Wie macht Ihr es aber, Albrecht, daß Ihr so viele Gedanken, so viele Erssindungen in Eurem Kopse habt?"

findungen in Eurem Kopfe habt?"

"Ihr irrt Euch an mir," sagte Albrecht, "wenn Ihr mich für so ersindungsreich haltet Nur wenige meiner Bilder sind aus dem bloßen Borsat entstanden, sondern es war immer eine zufällige Gelegenheit, die sie veranlaßte. Wenn ich irgend ein Gemälde loben höre, oder eine der heiligen Geschichten wieder 15 erzählen höre, so regt sich's dann plötzlich in mir, daß ich ein ganz neues Gelüst empsinde, gerade das und nichts anders darzustellen. Das eigentliche Ersinden ist gewiß sehr selten, es ist eine eigne und wunderbare Gabe, etwas dis dahin Unerhörtes hervorzubringen. Was uns ersunden scheint, ist gewöhnlich nur 20 aus älteren schon vorhandenen Dingen zusammengesetzt, und daz durch wird es gewissermaßen neu; ja der eigentliche erste Ersinder setzt seine Geschichte oder sein Gemälde doch auch nur zusammen, indem er teils seine Ersahrungen, teils was ihm dabei einz gefallen, oder was er sich erimert, gelesen, oder gehört hat, nur 25 in eins sant."

"Ihr habt sehr recht," sagte Lukas, "etwas im eigentlichsten Verstande aus der Luft zu greisen wäre gewiß das Seltsamste, das dem Menschen begegnen könnte. Es wäre eine ganz neue Urt von Verrückung, dem selbst der Wahnsinnige ersindet seine zo Fiederträume nicht. Die Natur ist also die einzige Ersinderin, sie leiht allen Künsten von ihrem großen Schatz wir ahmen immer nur die Natur nach, unser Vegeisterung, unser Ersinnen, unser Trachten nach dem Neuen und Vortresslichen ist nur wie das Achtgeben eines Säuglings, der keine Vewegung seiner Mutter zu aus dem Lugen läßt. — Wist Ihr aber wohl, Albrecht, welchen Schluß man aus dieser Vemerkung ziehn könnte? Daß es also in den Zachen selbst, die der Poet oder Maler oder irgend ein Künstler darstellen wollte, durchaus nichts Unnatürliches geben

fönne, denn indem ich als Mensch auf den allertollsten Gedanken verfalle, ist er doch schon natürlich und der Darstellung und Mitteilung sähig. Von dem Telde des wahrhaft Unnatürlichen sind wir durch eine hohe Mauer geschieden, über die seine Blick von uns dringen kann. Wo wir also in irgend einem Künstlerwerf Unnatürlichseiten, Albernheit oder Unsinn wahrzunehmen glauben, die unste gesunde Vernunft und unser Gesühl empören, so müßte das immer nur daher rühren, daß die Sachen auf eine ungehörige und unvernünstige Art zusammengesetzt wären, daß deile darunter gemengt sind, die nicht hineingehören, und die übrigen so verbunden, wie es nicht sein sollte. So müßte also ein höherer Geist, als dersenige war, der es sehlerhaft gemacht hatte, aus allem Möglichen etwas Vortressliches und Würdiges hervorbilden können."

Dürer nickte mit dem Kopfe Beifall, und wollte eben das Gespräch fortsetzen, als Lukas' Frau ausrief: "Aber lieben Leute, hört endlich mit Euren gelehrten Gesprächen auf, von denen wir Weiber hier kein Wort verstehn. Wir sitzen hier so ernsthaft wie in der Kirche, verspart alle Eure Wissenchieften dis das Mittags20 essen vorüber ist." — Sie schenkte hierauf einem jeden ein großes Glas Wein ein, und erkundigte sich bei Dürer, was er auf der Reise Beues gesehn und gehört habe. Albrecht erzählte, und Franz Sternbald saß in tiefen Gedanken. In den letzen Worten des Lukas schien ihm der Schlüssel, die Auflösung zu allen seinen Zweiseln zu liegen, nur konnte er den Gedanken nicht deutlich fassen; er hatte von seinem Lehrmeister noch nie eine ähnliche Außerung über die Kunst gehört, sie auch in keinem seiner Bücher angetrossen; es schien ihm sogar, als wenn Dürer auf diesen Gedanken nicht soviel gebe als er wert sei, daß er die Folgen nicht so bemerke, die alle in ihm lägen. Er konnte auf das jetzige Gespräch nicht acht geben, vorzüglich da die Niederländerin ansing sich nach allen Nürnbergischen Trachten der verschiedenen Stände zu erkundigen, und den Anzug der Dürerschen Haussfrau vom Kopse dis zu den Füßen musterte.

Plöplich sprang Lufas mit seiner Behendigseit vom Tische auf, fiel seiner Frau um den Hals, und rief aus: "Mein liebstes Kind, du mußt es mir jett doch schon vergönnen, daß ich mit Meister Albrecht wieder etwas über die Malereikunst anfange, denn mir ist da eine Frage eingefallen. Es wäre ja Sünde,

wenn ich den Mann hier in meinem Saufe hätte, und nicht alles vom Bergen los iprechen follte."

"Meinetwegen magit du es halten wie du willst," antwortete sie; "aber was wird die Nürnbergische Frau dazu sagen?" "Ich bin es schon so gewohnt," sagte Türers Frau, "der= 5 gleichen sind bei Tische seine gewöhnlichen Gespräche. Mein Mann ist immer der letzte, der etwas von den Neuigkeiten der Stadt erfährt, und wenn er mir zuweilen etwas erzählen soll, weiß er nichts, es müßte sich denn etwa wieder mit Martin Luther etwas zugetragen haben."

"Daß wir den Mann vergessen konnten!" rief Dürer aus, "indem er sein volles Glas in die Höhe hob: er soll leben! noch lange soll der große Doktor Martin Luther leben! der Kirche, und uns allen zu Heil und Frommen!"

Lukas stieß an und lächelte. "Es ist zwar eine keterische 15 Gesundheit," sagte er, "aber Euch zu Gesallen will ich sie doch trinken. Ich fürchte nur, die Welt wird viele Trübsale zu überstehen haben, ehe die neue Tehre durchdringen fann." Albrecht antwortete: "Bann wir im Schweiß unsers An-

gesichts under Brot eisen müssen, so verlohnt es ja wohl die 20 Wahrheit, wenn wir Qual und Trübsal ihretwegen aushalten."

"Num das sind alles Meinungen," antwortete Lukas, "die eigentlich vor den Theologen und Toktor gehören, ich verstehe davon nichts. — Ich wollte vorher, Meister Albrecht, eine andre Frage an Euch thun. — Es hat mir immer sehr an Euren Bil= 25 dern gefallen, daß Ihr manchmal die neuern Trachten auch in alten Geschichten abkopiert, oder daß Ihr Euch ganze neue wunderliche Aleidungen ersinnt. Ich habe es ebenfalls nachgeahmt, weil es mir sehr artlich dünfte."

Albrecht antwortete: "Ich habe dergleichen immer mit über- 30 legtem Vorsatze gethan, weil mir dieser Veg fürzer und besser ichien, als die antikischen Trachten eines jeden Landes und eines jeden Zeitalters zu studieren. Ich will ja den, der meine Bilder ansieht, nicht mit längstvergessenen Aleidungsstücken bekannt machen, sondern er soll die dargestellte Geschichte empsinden; die Bekleidung zist gleichsam nur ein notwendiges Übel. Ich rücke also die biblische oder heidnische Geschichte manchmal meinen Zuschauern dadurch recht dicht vor die Augen, daß ich die Figuren in den Gewändern auftreten laffe, in denen fie fich felber mahrnehmen. Dadurch ver-

liert ein Gegenstand das Fremde, besonders da unfre Tracht, wenn man sie gehörig auswählt, auch malerisch ist. Und denken wir denn wohl an die alte Kleidungsart, wenn wir eine Geschichte lesen, die uns rührt und entzückt? Würden wir es nicht gerne 5 feben, wenn Chriftus unter uns wandelte, gang wie wir felber find? Man darf also die Menschen nur nicht an das sogenannte Koftum erinnern, so vergeffen sie es gerne. Die Darstellung ber alten Gewänder wird überdies in unfern Gemälden leicht tot und fremd, denn der Künstler mag sich gebärden wie er will, die Tracht setzt ihn in Berlegenheit, er sieht niemand so gehen, er ist nicht in der Übung diese Falten und Massen zu wersen, sein Luge kann nicht mit arbeiten, die Zmagination muß alles thun, die sich dabei doch nicht sonderlich interessiert. Gin Modell, auf dem man die Gewänder ausspannt, wird nimmermehr das thun, 15 was dem Künstler die Birklichkeit leistet. Außerdem scheint es mir gut, wie ich auch immer gesucht habe, die Tracht der Menschen physiognomisch zu brauchen, so daß sie den Ausdruck und die Besteutung der Figuren erhöht. Daher mache ich oft aus meiner Einbildung Gewand und Kleidung, die vielleicht niemals getragen 20 find. Ich muß gestehen, ich setze gern einem wilden bosen Kerl eine Müte von feltsamer Form aufs Haupt, und gebe ihm sonst im Außern noch ein Abzeichen; denn unfer höchster Zweck ist ja doch, daß die Figuren mit Hand und Fuß und dem ganzen Körper sprechen sollen."

"Ich bin darin völlig Eurer Meinung," sagte Lukas. "Ihr werdet gefunden haben, daß ich diese Sitte auch von Euch ans genommen habe; nur habt Ihr vielleicht mehr als ich darüber nachgedacht. Auch in manchen Sachen, die ich von Rafael Sanzius gesehn habe, habe ich etwas ähnliches bemerkt."

"Wozu," rief Albrecht aus, "die gelehrte Umständlichkeit, das genaue Studium jener alten vergessenen Tracht, die doch immer nur Nebensache bleiben kann und muß? Wahrlich, ich habe einen zu großen Respekt vor der Malerei selbst, um auf derlei Erstundigungen großen Fleiß und viel Zeit zu verwenden, vollends, 35 da wir es doch nie recht accurat erreichen mögen."

"Trinft, trinft," sagte Lufas, indem er die leeren Gläser wieder füllte, "und sagt mir dann, wie's kömmt, daß Ihr Cuch

<sup>28.</sup> Rafael Sanzius, bie richtige Form bes Ramens ift Naphael Santi; in früheren Zeiten häufiger die irrige Sanzio, woraus die lat. Jorn Sanzius.

mit so gar mancherlei Dingen abgebt, von denen man glauben sollte, daß manche Eures hohen Sinnes unwürdig sind. Warum wendet Ihr so viele Mühseligkeiten, Geschichten fein und zierlich in Holz zu schneiden, und deraleichen?"

M Holz zu ichneiben, und betgleichen? "Ich weiß es selbst nicht recht, wie's zugeht," antwortete ihm s Albrecht. "Seht, Freund Lufas, der Mensch ist ein wunderliches Wesen; wenn ich darüber zuweilen gedacht habe, so ist mir immer zu Sinne gewesen, als wenn der wunderbarliche Menschengeist aus dem Menschen herausstrebte, und sich auf tausend mannigfaltigen Begen offenbaren wollte. Da sucht er nun herum, und trifft 10 beim Dichter nur die Sprache, beim Spielmann eine Unzahl In-strumente mit ihren Saiten, und beim Künstler die fünf Finger und Farben au. Er probiert nun wie es gelingt, wenn er mit diesen unbeholfenen Werfzeugen zu hantieren anfängt, und feinmal ift es ihm recht, und doch hat er immer wieder nichts Befferes. 15 Mir hat der Himmel ein gelassenes Blut geschenkt, und darum werde ich niemals ungeduldig. Ich fange immer wieder etwas Neues au, und kehre immer wieder zum alten zurück. Wenn ich etwas Großes male, jo befällt mich gewöhnlich nachher das Gelüft, etwas recht Kleines und Zierliches in Holz zu ichnitzeln, und ich 20 fann nachher tagelang siten, um die fleine Arbeit aus der Stelle zu fördern. Sen so geht es mir mit meinen Aupferstichen. Je mehr Mühe ich darauf verwende, je lieber sind sie mir. Dann suche ich wieder freier und schneller zu arbeiten, und so wechsele ich in allerhand Manieren ab, und jede bleibt mir etwas Neues. 25 Die Liebe zum Fleiß und zur Mühseligkeit scheint mir überdies etwas zu sein, was uns Deutschen angeboren ist; es ist gleichsam unser Element, in dem wir uns immer wohlbefinden. Alle Kunstwerke, die Nürnberg aufzuweisen hat, tragen die Spuren an sich, daß sie der Meister mit sonderbarer Liebe zu Ende führte, daß 30 er feinen Nebenzweig vernachläffigte, und gering ichatte; und ich mag dasielbe wohl von dem übrigen Deutschland und auch von den Riederlanden fagen."

"Aber warum," sagte Lukas, "habt Ihr nun Eurem Schüler Sternbald da nicht abgeraten nach Italien zu gehn, da er doch 35 gewiß bei Cuch seine Kunst so hoch bringen kann, als es ihm nur möglich ist?"

Franz war begierig, was Dürer antworten würde. Dieser sagte: "eben weil ich an dem zweiste, was Ihr da behauptet,

Meister Lufas. Ich weiß es wohl, daß ich in meiner Wissenschaft nicht der Letzte din; aber es würde thöricht sein, wenn ich dazur halten wollte, daß ich alles geleistet und entdeckt hätte, was man in der Kunst vollbringen kann. Glaubt Ihr nicht, daß es den fünftigen Zeiten möglich sein wird, Zachen darzustellen und Gesichichten und Empfindungen auszudrücken, auf eine Urt, von der wir jetzt nicht einmal eine Vorstellung haben?"

Lufas ichüttelte zweifelhaft mit dem Ropfe.

"Ich bin sogar davon überzeugt," suhr Albrecht fort, "denn 10 jeder Menich leistet doch nur das, was er vermag; eben so ist es auch mit dem ganzen Zeitalter. Erinnert Euch nur dessen, was wir vorher über die Ersindung gesprochen haben. Dem alten Wohlgemuth würde das Ketzerei geschienen haben, was ich jetzt male, so würde Euer Lehrer Engelbrecht schwerlich wohl auf die 25 Ersindungen und die Manieren verfallen sein, die Euch so geläusig sind. Warum sollen undre Schüler nun uns nicht wieder überstreffen?"

"Was hätten wir aber dann mit unfrer Arbeit gewonnen "-- rief Lufas aus.

"Daß sie ihre Zeit ausfüllt," sagte Dürer gelaffen, "und daß wir fie gemacht haben. Weiter wird es niemals einer bringen. 20 Jedes gute Bild steht da an seinem eigenen Plaze, und kann eigentlich nicht entbehrt werden, wenn auch viele andre in andern Rücksichten beffer find, wenn fie auch Sachen ausdrücken, Die man 25 auf jenem Bilde nicht antrifft. 3ch habe mich immer darin gefunden, daß vielleicht mancher gufunftige Maler von meinen Gemälden verächtlich iprechen mag, daß man meinen Kleiß, und wohl auch mein Gutes daran verkennt. Biele machen es ichon jett mit den Meistern nicht besser, die vor uns gewesen sind, sie ipre-30 chen von ihren Fehlern, die jedem in die Augen fallen, und sehn ihr Gutes nicht, ja es ift ihnen unmöglich das Gute daran gu sehn. Aber auch dieses Schlimme rührt bloß vom bessern Zustande unirer Kunit her, und darum müssen wir uns darüber nicht erzürnen. Und also sehe ich es im Gegenteil gerne, daß mein lieber 35 Franz Sternbald Italien besucht, und alle seine benkwürdigen Kunftsachen recht genau betrachtet, eben weil ich viel Anlage zur Malerei bei ihm bemerkt habe. Aus wem ein auter Maler werden

<sup>13.</sup> Michel Bohlgemuth (1434-1519), Nürnberger Maler und Holgichniger, war ber Lehrer Dürerg. - 14. ilber Engelbrecht i. oben E. 163.

soll, der wird es gewiß, er mag in Deutschland bleiben oder nicht. Aber ich glaube, daß es Kunftgeister giebt, denen der Unblick des Manniafaltigen ungemein zu statten kömmt, in denen immer neue Bildungen entstehn, wenn sie das Neue sehn, die eben dadurch vielleicht gang andre Wege auffinden, die wir noch nicht betreten 5 haben, und ich glaube fast, daß Sternbald zu diesen gehört. Laßt ihn also immer reisen, denn so viel alter ich bin, wirft doch jede Beränderung, jede Neuheit noch immer auf mich. Glaubt nur. daß ich selbst auf dieser Reise zu Euch noch viel für meine Kunst gelernt habe. Wenn Franz auch eine Zeitlang in Verwirrung lebt, 10 und durch sein Lernen in der eigentlichen Arbeit gestört wird, und ich glaube wohl, daß fein fanftes Gemüt dem ausgesetzt ift; fo wird er doch gewiß dergleichen überleben, und nachher aus diesem Zeitpunkte einen desto größern Nutsen ziehn. — Ich bin über das Dorf gereiset, mein lieber Franz, in dem du dich aufgehalten hast, 15 und ich muß dir fagen, daß ich eine rechte Freude empfunden habe. Du haft in der Kirche dort ein Blatt aufgestellt, wozu ich dir wirklich nicht die Kräfte zugetrauet hätte, und mich dünkt, es beweiset eben, daß du einen neuen Weg einschlagen wirst. Ich sann Euch, Meister Lutas, das Gemälde unmöglich beschreiben; es ist 20 die Verfündigung des Heilandes, die den Hirten auf dem Felde geichieht. Franz hat darin zwei wunderbare Erleuchtungen angebracht, die das Bild fehr rührend machen, und worauf ich noch niemals gefallen bin. Alles ist zierlich und lieblich, und verdrängt doch die Sache nicht, die dargestellt werden sollte. Ich habe mich 25 an dem Bilde recht ergött, und ich fann fagen, daß ich in der That etwas davon gelernt habe. Nur war der Hirt, der der untergegangenen Sonne nachsieht, falich gezeichnet, er ist zu klein gegen die Figuren, die hinter ihm sind. Aber das Bild erweckt beilige und andächtige Empfindungen, und ich habe mich recht 30 glücklich geschätzt, daß Franz mein Schüler ist."

So große Worte waren über den armen Franz noch niemals ausgesprochen, und es schien ihm auch, als wenn er sie gar nicht verdiente, darum wurde er schamrot, aber innerlich war er so erfreut, so überglücklich, daß sich gleichsam alle geistigen Kräfte in siehm auf einmal bewegten, und nach Thätigkeit riesen. Er empfand die Fülle in seinem Busen, und ward von den mannigfaltigsten Gedaufen übermeistert.

Lufas, nachdem er eine Weile geichwiegen hatte, brach eine

neue Weinflasche an, und ging selber mit lustigen Gebärden um den Tisch herum, um allen einzuschenken. Fröhlich rief er aus: "laßt uns munter sein, so lange dies irdische Leben dauert, wir wissen ja so nicht wie lange es währt!"

Albrecht trant und lachte. "Ihr habt ein leichtes Gemüt, Meister," sagte er scherzend, "Euch wird der Gram niemals etwas anhaben können."

"Wahrlich nicht!" sagte Lukas, "so lange ich meine Gesunds heit und mein Leben fühle, will ich guter Dinge sein, mag es sphernach werden wie es will. Mein Weih, Gsen und Trinken, und meine Arbeit, seht, das sind die Dinge, die mich beständig vers gnügen werden, und nach etwas Höherem strebe ich gar nicht."

"Doch," jagte Meister Albrecht ernsthaft, "die geläuterte mahre

Religion, der Glaube an Gott und Seligfeit."

"Davon spreche ich bei Tische niemals," sagte Lukas. —
"Aber so seid Ihr ein größerer Keter als ich." — "Mag sein,"
rief Lukas, "aber laßt die Tinge fahren, von denen wir ohnehin
so wenig wissen kömen. Oft mag ich gern arbeiten, wenn ich so
recht fröhlich gewesen bin. Wenn der Wein noch in den Adern
vund im Kopfe lebendig ist, so gelingt der Hand oft ein kühner
Zug, eine wilde Gebärde weit besser als in der nüchternen Übers
legung. Ihr erlaubt mir wohl, daß ich nach Tische eine kleine
Zeichnung entwerse, die ich schon seit lange habe ausarbeiten wolken;
nämlich den Zaul, wie er seinen Spieß nach David wirft. Mich
zö dünkt, ich sehe den wilden Menschen seit ganz deutlich vor mir,
den erschrocknen und doch mutigen David, die Umstehenden und
alles."

"Wenn Ihr wollt," jagte Türer, "io mögt Ihr jest gleich an die Arbeit gehn, da Ihr den kühnen Entichluß einmal gefaßt 30 habt. Mir vergönnt im Gegenteil einen kleinen Schlaf, denn ich bin noch müde von der Reise."

Zetzt ward der Tisch aufgehoben. Lukas führte den Albert zu einem Ruhebette; die beiden Frauen gingen in ein anderes Zimmer, um sich nun in Ruhe allerhand zu erzählen, er selbst begab st sich nach seiner Werkstätte. Franz eilte mit Sebastians Briefe hinunter in einen kleinen Garten, der dem Meister Lukas zugehörte.

Alle Gesträuche und Gewächse standen hier in der schönsten Ordnung; einige hatte der Herbit schon entblättert, andre waren noch frisch grün, als wären sie eben ausgebrochen. Die Gänge

waren sehr reinlich gehalten, die späten Herbstlumen standen im schönsten Flore. Franzens Gemüt war völlig erheitert, er fühlte eine holdselige Gegenwart um sich scherzen und die Zukunft sah ihn mit freundlichen Gebärden an. Er öffnete den Brief und las:

## "Trauter Bruder.

Wie weh thut es mir, daß ich unfern Dürer nicht habe begleiten können, um Dich in den Riederlanden vielleicht noch anzutreffen. Meine Krankheit ist nicht gefährlich, aber doch halt fie mich von dieser Reise ab. Meine Sehnsucht nach Dir wird auf meinem einsamen Lager in jeder Stunde lebendiger; ich weiß nicht, 10 ob Du an mich mit denfelben Empfindungen denkst. Wenn die Blumen des Frühlings wiederkommen, bist Du noch weiter von mir entfernt, und dabei weiß ich nicht einmal zuverläffig, ob ich Dich auch wiedersehe. Wie mühevoll und wie leer ist unser mensch= liches Leben! ich lese jett Deine Briefe zu wiederholten Malen, 15 und mich dünft, als wenn ich fie nun beffer verftande; wenigstens bin ich jetzt noch mehr Deiner Meinung. Ich fann nicht malen, und darum lefe ich auch wohl jest in Büchern fleißiger als ich sonst that, und ich lerne manches Neue und manches, das ich schon wußte, ericheint mir wieder neu. Übel ist es, daß es dem Men= 20 ichen oft fo ichwer ankömmt, selbst das Einfältigste recht ordentlich 3u verstehn, wie es gemeint sein muß, denn seine jedesmalige Lebensart, seine augenblicklichen Gedanken hindern ihn daran; wo er diese nicht wiederfindet, da dünkt ihm nichts recht zu sein. Ich möchte Dich jetzt mündlich sprechen, um recht viel von Dir zu 25 hören, um Dir recht viel zu sagen; denn je länger Du fort bist, je mehr empfinde ich Deine Abwesenheit, und daß ich mit niemand, felbst mit Dürer nicht das reden kann, was ich mit Dir gern iprechen möchte.

Die Helden des römischen Altertums wandeln jest mit ihrer 30 Größe durch mein Gemüt; sowie ich genese, will ich den Versuch anstellen, aus ihren Geschichten etwas zu malen. Ich kann es Dir nicht beschreiben, wie sich seit einiger Zeit das Heldenalter so lebendig vor mir regt; dis dahin sah ich die Geschichte als eine Sache an, die nur unser Neugier angehe, aber es hat sich mir 35 darin eine ganz andre Welt entwickelt. Vorzüglich gern möchte ich aus Cäsars Geschichte etwas bilden, man nennt diesen Mann so oft und nie mit der Chrfurcht, die er verdient. Wenn er auf

bem Nachen ausruft: Du trägst den Cäsar und sein Glück! oder sinnend am Rubikon steht und nun noch einmal kurz sein Vorshaben erwägt, wenn er dann fortichreitet und die bedeutenden Worte sagt: der Würfel ist geworfen! dann bewegt sich mein ganzes Herz vor Entzücken, alle meine Gedanken versammeln sich um den einen großen Mann und ich möchte ihn auf alle Veise verherrelichen. Um siehten sehe ich ihn vor mir, wenn er durch die kleine Stadt in den Alpen zieht, sein Gesellschafter ihn fragt: ob denn hier auch wohl Neid und Verfolgung und Plane zu Hause wären, wund er mit seiner höchsten Größe die tiefsinnigen Worte sagt: Glaube mir, ich möchte lieber hier der Erste, als in Rom der Zweite sein.

Dies ift nicht bloger Chrgeiz, oder wenn man es jo nennen will, so ist es das Erhabenste, wozu sich der Mensch emporschwingen fann. Denn freilich war Rom, das damals die gange Welt beherrichte, 15 im Grunde etwas anders, als jene fleine unbedeutende Etadt? Der höchfte Ruhm, die größte Berehrung des Helden, auch wenn ihm der ganze Erdfreis huldigt, was ist es denn nun nichr? Wird er niemals wieder vergessen? ist vor ihm nicht etwas Uhnliches da gewesen? Es liegt eine große Seele in Cafars Worten, 20 die hier so fühn das anscheinend Höchste, mit dem scheinbar Niedrigsten zusammenstellt. Es ift ein folder Chrgeig, Der Diefen Chrgeiz wieder als etwas Gemeines und Berächtliches empfindet, der fein großes Leben, das er führt, nicht höher anichlägt, als das bes unbedeutenden Bürgers, der das gange Leben gleichfam nur 25 so mitmacht, weil es eine hergebrachte Gewohnheit ist, und der nun in der Julle seiner Herrlichfeit, gleichsam als Zugabe, als einen angeworfenen Bierat, feinen Ruhm, feine glorwürdigen Thaten, fein erhabenes Streben hineinlegt. Wo die Buniche ber übrigen Menschen über ihre eigne Kühnheit erstaunen, da sieht er noch 30 Alltäglichkeit und Beichränktheit; wo andre sich vor Wonne und Entzücken nicht mehr fassen können, ist er kaltblütig und nimmt mit zurückhaltender Berachtung an, was fich ihm aufdrängt.

Mir fallen diese Gedanken bei, weil viele jetzt von den wahrshaft großen Männern mit engherziger Aleinmütigkeit sprechen, 25 weil sich diese es einkommen lassen, Riesen und Kolosse auf einer Goldwage abzuwägen. Sben diese können es auch nicht begreisen, warum ein Sylla in seinem höchsten Glanze das Regiment plos-

<sup>37.</sup> Sylla, ber Liftator L. C. Sulla legte im Jahre 79 v. Cfr. freiwillig die Liftatur nieder und 30g fich ins Privatleben zurüct.

lich niederlegt und wieder Privatmann wird und so stirbt. Sie fönnen es sich nicht vorstellen, daß der menschliche Geist, der hohe nämlich, sich endlich an allen Freuden dieser Welt ersättige und nichts mehr suche, nichts mehr wünsche. Ihnen genügt schon das bloße Tasein und jeder Wunsch zerspaltet sich in tausend kleine; 5 sie würden ohne Stolz, in schlechter Eitelseit Jahrhunderte durche leben und immer weiter träumen und keinen Lebenslauf hinter sich lassen.

Jest ist es mir sehr deutlich, warum Cato und Brutus gerne starben; ihr Geist hatte den Glanz verlöschen sehn, der sie an 10 dieses Leben fesselte. — Ich lese viel, wie Du mich sonst oft dazu ermahntest, in der heiligen Schrift, und je mehr ich darin lese, je teurer wird mir alles darin. Undeschreiblich hat mich der Prezdiger Salomo erquickt, der alle diese Gedanken meiner Seele so einfältig und so erhaben ausdrückt; der die Eitelkeit des ganzen 15 menschlichen Treibens durchschaut hat; der alles erlebt hat und in allem das Vergängliche, das Nichtige entdeckt, das nichts unserm Herzen genüget, und daß alles Streben nach Nuhm, nach Größe und Weisheit Eitelkeit sei; der immer wieder damit schließt: "Tarum sage ich, daß nichts besser sei, denn daß ein Mensch 20 fröhlich sei in seiner Arbeit, denn daß ein Teil."

"Bas hat der Menich von aller seiner Mühe, die er hat unter der Sonnen? Ein Geschlecht vergehet, das andre kömmt, die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne gehet auf und gehet unter und läuft an ihren Ort, daß sie daselbst wieder aufgehe. 25 Der Wind gehet gegen Mittag und kömmt herum zu Mitternacht, und wieder herum an den Ort da er ansing. Alle Wasser laufen ins Meer, noch wird das Meer nicht völler; an den Ort, wo sie hersließen, fließen sie wieder hin. Es ist alles Thun so voll Mühe, daß niemand ausreden kann. Das Auge siehet sich nimmer satt 20 und das Ohr höret sich nimmer satt. Was ist's, das geschehen ist? Eben das hernach geschehen wird. Was ist's, das man gesthan hat? Eben das man hernach wieder thun wird, und geschicht nichts Neues unter der Sonnen."

Und nachber sagt er: "It's nun nicht besser dem Menschen, 35 essen und trinken, und seine Seele guter Dinge sein in seiner Arbeit?"

<sup>20</sup> f. Breviger 3, 22. — 22. Tas folgende wörtlich aus Prediger 1, 3—1, nach Luthers Überfepung. — z5 ff. Prediger 2, 21.

"Wie es bem Guten gehet, so geht's auch bem Gunder. Das ift ein bojes Ding, unter allem, das unter ber Sonnen geschicht, daß es einem geht wie dem andern, daher auch das Berz des Menschen voll Arges wird, und Thorheit in ihrem Herzen, 5 dieweil fie leben, danach muffen fie sterben. — Denn die Lebendigen wiffen, daß fie sterben werden, aber die Toten wiffen nichts, fie verdienen auch nichts mehr, denn ihr Gedächtnis ist vergessen; daß man sie nicht mehr liebet, noch hasset, noch neidet, und haben fein Teil mehr auf der Welt in allem, was unter der Sonnen 10 geschicht. So gehe hin und if dein Brot mit Freuden, trinf beinen Wein mit autem Mut, denn bein Werk gefällt Gott. Lak beine Kleider immer weiß fein und beinem Saupte Salbe nicht mangeln. Brauche des Lebens mit deinem Weibe, das du lieb haft, so lange du das eitel Leben haft, das dir Gott unter der 15 Sonnen gegeben hat, fo lange dein eitel Leben währet, denn das ist dein Teil im Teben und in deiner Arbeit, die du thust unter der Sonnen. Alles, was dir vorhanden kommt zu thun, das thue frisch, denn in dem Tode, da du hinfährst, ist weder Werf, Runst, Vernunft noch Weisheit." -

Liebster Franz, ich habe viel daraus gelernt, höher bringt es der Mensch gewiß niemals, dies ist die Weisheit.

Ich habe einen Nürnberger, Hans Zachs, fennen gelernt, einen wackern Mann und schönen Dichter, er hat sich auf die Kunst der Meistersänger gelegt und es weit darin gebracht, dabei 25 ist er ein großer Freund der Reformation, er hat viel herrlicher Gedichte darüber abgesaßt. Er ist Bürger und Schuhmacher allhier.

Lebe wohl und gieb mir bald Nachricht von Dir; Deine Briefe können mir niemals zu weitläufig sein.

Zebajtian."

Dieser Brief setzte Franzen in ein tiefes Nachsinnen, er wollte seinem Gemüte nicht recht eindringen und er fühlte fast etwas Fremdartiges in der Schreibart, das sich seinem Geiste widerssetzte. Es quälte ihn, daß alles Neue mit einem zu gewaltsamen Eindrucke auf seine Seele siel und ihr dadurch die freie Bewegung so raubte. So lag ihm wieder die Gesimmung und das Betragen

<sup>1</sup> ff. Prediger 9, 2—10. Der biblifche Text beginnt fo: "Mie es ben Meineidigen geht, so geht es auch bem, ber ben Eib fürchtet." — 18. in bem Tobe, in bem biblifchen Texte: "in ber Hölle, ba bu hinfährit". — 22. Der Schuster und Dichter Hans Sach 1494 bis 1576.

des Meisters Lukas in Gedanken, manches in Sebastians Briefe schien ihm damit übereinzustinunen, und in solchen Augenblicken des Gefühls kam er sich oft in der Welt ganz einsam vor. Wunderlich seltsam ist das Leben der Jugend, die sich selbst

Wunderlich seltsam ist das Leben der Jugend, die sich selbst nicht kennt. Sie verlangt, daß die ganze übrige Welt, wie ein 5 einziges Instrument, mit ihren Empfindungen eines jeden Tages zusammenstimmen soll, sie mißt sich mit der fremdartigsten Natur und ist nur zu oft unzufrieden, weil sie allenthalben Disharmonie zu hören glaubt. Sich selbst genug, sucht sie doch außenwärts einen freundlichen Wiederhall, der antworten soll, und ängstigt sich, 10 wenn er ausbleibt.

Er ging nach einiger Zeit in das Haus zurück. Dürer war schon wieder nunter, und beide suchten den Meister Lukas in seiner Malerstube auf. Er saß bei seiner Zeichnung und war schon ziemlich weit damit gesommen. Franz verwunderte sich sehr über 15 den kunstreichen Mann, der in so kurzer Zeit so viel hätte arbeiten können, die Zeichnung war beinahe fertig und mit großem Feuer entworsen. Dürer betrachtete sie und sagte: "Ihr scheint recht zu haben, Meister Lukas, daß sich nach einem guten Trunke besser arbeiten läßt, ob ich es gleich noch nie versucht habe; denn mir 20 steigt der Wein in den Kopf und verdunkelt mir die Gedanken."

steigt der Wein in den Kopf und verdunkelt mir die Gedanken."
"Man muß sich nur nicht stören lassen," sagte Lukas, "wenn einem auch anfangs etwas wunderlich dabei wird, sondern dreist fortsahren, so sindet man sich bald in die Arbeit hinein, und alss dann gerät sie gewißlich besser."

Die drei Künstler blieben mit den Frauen auch am Abend zusammen und sie setzten ihre Gespräche fort. Franz war gedrückt von dem Gedanken, daß er morgen abreise; ob er gleich seinen Dürer ganz unvermuteter Beise gesunden hatte, so sollte er ihn doch jetzt ebenso plötzlich zum zweitenmale verlassen; er sprach 20 wenig mit, auch aus dem Grunde, weil er zu bescheiden war.

Es war spät, der Mond war eben aufgegangen, als man sich trennte. Franz nahm von Lukas Abschied; dann begleitete er seinen Lehrer mit seiner Hausfrauen nach ihrer Herberge. Hier sagte er auch der Frau Lebewohl. Dürer ging wieder mit ihm 35 zurück, sie durchstrichen einige Straßen und kamen dann auf einen Spaziergang der Stadt.

Der Mond schien schräge durch die Bäume, die beinahe schon ganz entblättert waren; sie standen still und Franz siel seinem Meister mit Thränen an die Brust. "Was ist dir?" sagte Dürer, indem er ihn in seine Arme schloß. "O liebster, liebster Albrecht," 5 schluchzte Franz, "ich kann mich nicht darüber zusrieden geben, ich fann es nicht aussprechen, wie sehr ich Such verehre und liebe. Ich hab' es mir immer gewünscht, Such noch einmal zu sehn, um es Euch zu fagen, aber nun habe ich doch feine Gewalt dazu. D liebster Meister, glaubt es mir nur auf mein Wort, glaubt es 10 meinen Thränen."

Franz war indem zurückgetreten und Dürer gab ihm die Hand und fagte: "Ich glaube es dir."
"Ach!" rief Franz aus, "was seid Ihr doch für ein ganz anderer Mann als die übrigen Menschen! das fühle ich immer 15 mehr, ich werde keinen Euresgleichen wieder antreffen. In Such hängt mein ganges Herg, und wie ich Euch vertraue, werde ich feinem wieder pertrauen."

Durer lehnte fich nachdenkend an den Stamm eines Baumes, sein Gesicht war ganz beschattet. "Franz," sagte er langsam, "du 20 machst, daß mir deine Abwesenheit immer trauriger sein wird, denn auch ich werde niemals folden Schüler, folden Freund wieder antreffen. Denn du bist mein Freund; der einzige, der mich aus recht voller Zeele liebt, der einzige, den ich gang so wieder lieben fann."

"Sagt das nicht, Albrecht," jagte Franz, "ich vergehe vor Euch." Dürer fuhr fort: "Es ist nur die Wahrheit, mein Sohn, benn als solchen liebe ich dich. Meinst du, deine getreue Anhäng-lichkeit von deiner Kindheit auf habe mein Herz nicht gerührt? D' du weißt nicht, wie mir an jenem Abend in Nürnberg war 30 und wie mir jetzt wieder ist: wie ich damals den Abschied von dir abfürzte und es jest gern wieder thate; aber ich fann nicht."

Er umarmte ihn freiwillig und Franz fühlte, daß fein teurer Lehrer weinte. Sein Herz wollte brechen. "Die übrigen Menichen," sagte Dürer, "lieben mich nicht wie du; es ist zuviel Irbisches 35 in ihren Gedanken. Ich stelle mich oft wohl äußerlich hart und thue wie die übrigen; aber mein Herz weiß nichts davon. Pirkheimer ift ein Batrizier, ein reicher Mann, er ist brav, aber er schätzt mich nur der Kunst wegen, und weil ich fleißig und auf-geräumt bin. Mein Weib kennt mich wenig und weil ich ihr im

stillen nachgebe, jo meint sie, sie mache mir alles recht. Sebastian ist gut, aber sein Berg ist bem meinigen nicht so verwandt als das deine. Lon den übrigen laß mich gar ichweigen. Ja wahrs-lich, du bist mir der einzige auf der Erde."

Franz sagte begeistert: "D was könnte mir für ein größeres 5 Glück begegnen, als daß Ihr die Liebe erkennt, die ich so innigs

lich zu Euch trage?"

"Zei immer wacker," sagte Türer, "und laß dein frommes Herz allerwege so bleiben, als es jetzt ist. Komm dann nach Teutsch-land und Nürnberg zurück, wenn es dir gut däucht; ich wüßte 10 mir feine größere Freude, als fünftig immer mit dir zu leben."

"Ich bin eine verlaffene Waise, ohne Eltern, ohne Ange-

hörige," sagte Franz, "Ihr seid mir alles."
"Ich wünsche," sagte Albrecht, "daß du mich wiederfindest, aber ich glaube es nicht; es ist etwas in meiner Seele, was mir 15 sagt, daß ich es nicht lange mehr treiben werde. Ich bin in manchen Stunden so ernsthaft und so betrübt, daß ich zu sterben wünsche, wenn ich auch nachher oft wieder scherze und luftig scheine. Sch weiß auch recht gut, daß ich zu fleißig bin und mir dadurch Schaden thue, daß ich die Kraft der Seele abstumpfe und es 20 gewiß büßen muß; aber es ist nicht zu ändern. Ich brauche dir, liebster Franz, wohl die Ursache nicht zu sagen. Meine Frau ift gut, aber sie ist zu weltlich gesinnt, sie qualt sich ewig mit Sorgen für die Zukunft und mich mit; sie glaubt, daß ich nies mals genug arbeiten kann, um nur Geld zu sammeln, und ich 25 arbeite, um in Ruhe zu sein, oft mit unlustiger Seele; aber die Luft stellt sich während der Arbeit ein. Meine Frau empfindet nicht die Wahrheit der himmlischen Worte, die Christus ausz-gesprochen hat: Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. 30 Jit nicht das Leben mehr denn die Speise? Und der Leib mehr denn die Kleidung? So denn Gott das Gras auf dem Felde fleidet, das doch heute stehet und morgen in den Dfen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr euch thun? Dihr Aleingläubigen! Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir effen? 55 Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? — Run lebe mohl, mein liebster Freund; ich will zurück und du

<sup>28</sup>f. Die himmlischen Worte, Die Chriftus ausgesprochen hat, Ev. Matthät 6, 25-31.

follst mich nicht begleiten, denn an einer Stelle muffen wir uns ja doch trennen."

Franz hielt noch immer seine Hand. "Ich sollte Euch nicht wiederselm?" sagte er, "warum sollte ich dann wohl nach Deutsch= 5 land zurücksommen? Nein, Ihr müßt leben, noch lange, lange, Euch, mir und dem Baterlande!"

"Bie wir uns trennen muffen," sagte Dürer, "so muß ich boch irgend einmal sterben, es sei wenn es sei. Ze früher, je weniger Lebensmühe; je später, je mehr Sorgen. Aber fomm bald 10 zurück, wenn du kannst."

Er segnete hierauf seinen jungen Freund und betete ins brünstig zum Himmel. Franz sprach in Gedanken seine Worte nach und war in einer frommen Entzückung; dann umarmten sich beide und Türer ging wie ein großer Schatten von ihm weg. Franz sah ihm nach, und der Mondschimmer und die Bäume dämmerten ungewiß um ihn. Plötlich stand der Schatten still und bewegte sich wieder rückwärts. Türer stand neben Franz, nahm seine Hand und sagte: "Und wenn du mir künstig schreibst, so nenne mich in deinen Briefen du und deinen Freund, denn du 20 bist mein Schüler nicht mehr." — Mit diesen Worten ging er num wirklich sort und Franz verlor ihn gänzlich aus den Augen. Die Nacht war kalt, die Wächter der Stadt zogen vorüber und sangen, die Glocken schlugen seiertlich. Franz irrte noch eine Zeitzlang umher, dann begab er sich nach seiner Herberge, aber er

## Drittes Capitel.

Der Morgen fam. Franz hatte eine Gesellschaft gefunden, die auf dem Kanal mit einem Schiffe nach Notterdam fahren wollte, dort wollten sie ein größeres nehmen, um vollends nach Antwerpen 30 zu kommen.

Es war helles Wetter, als sie in das Boot stiegen; die Gesiellschaft schien bei guter Laune. Franz betrachtete sie nach der Reihe und feiner darunter siel ihm besonders auf, außer ein junger Menich, der einige zwanzig Jahre alt zu sein schien und ungemein schön im Gesicht und in seinen Gebärden war. Franz fühlte sich immer mehr zu den jüngern als zu den ältern Leuten hingezogen;

er sprach mit den lettern ungern, weil er nur selten in ihre Empfindungen einstimmen fonnte. Bei alten Leuten empfand er Empfindungen einstummen konnte. Bei alten Leuten empfand er seine Beschränkung noch quälender und er merkte es immer, daß er ihnen zu lebhaft, zu jugendlich war, daß er sich gemeiniglich an Dingen entzückte, die jenen immer fremd geblieben, und daß 5 sie doch zuweilen mit einem gewissen Mitleiden, mit einer tyran-nisierenden Duldung auf ihn herabblickten, als wenn er endlich allen diesen Gefühlen und Stürmen vorüberschiffen müßte, um in ihr ruhiges kaltes Land sesten Juß zu fassen. Vollends demütigte cs ihn oft, wenn sie dieselben Gegenstände liebten, die er verehrte; 10 Lob und Tadel, Anpreisung und Rachsicht aber mit so scheinbarer Gerechtigkeit austeilten, daß von ihrer Liebe fast gar nichts übrig blieb. Er dagegen war gewohnt aus vollem Herzen zu zahlen, seine Liebe nicht zu messen und einzuschränken, sondern es zu dulden, daß sie sich in vollen Strömen durch das gelobte Land der Kunst, 15 sein Land der Verheißung, ergoß; je mehr er liebte, je wohler ward ihm. — Er konnte sein Auge von dem Jünglinge gar nicht zurückziehn, die lustigen hellen braunen Augen und das gelockte Handten ihn zum Gegenstande von Franzens Neugier.

Das Schiff fuhr fort und man sah links weit in das ebene

Land hinein. Die Gesellschaft schien nachdenkend oder vielleicht müde, weil sie alle früh aufgestanden waren; nur der Jüngling schaute unbefangen mit seinen großen Augen umher. Sin ältlicher Mann zog ein Buch hervor und fing an zu lesen; doch es währte 25 nicht lange, so schlummerte er. Die übrigen schienen ein Gespräch zu wünichen.

"Der Herr Bansen schläft," sagte der eine zu seinem Nachbar, "das Lesen ist ihm nicht bekommen."

"Er schläft nicht so, Nachbar, daß er Euch nicht hören sollte," 30 sagte Bansen, indem er sich ermunterte. "Ihr solltet nur etwas

erzählen oder ein lustiges Lied singen."
"Ich bin heiser," sagte jener, "Ihr wißt es selber; auch hab' ich eigentlich seit Jahr und Tag das Singen schon aufgegeben."

Der fremde Jüngling sagte: "Ich will mich wohl erbieten 35 ein Lied zu singen, wenn ich nur wüßte, daß die Herren es mit

der Poesie nicht so gar genau nehmen wollten."
Sie versicherten ihn alle, daß es nicht geschehn würde, und jener suhr fort: "Es ist auch nur, daß man sich das bischen Freude

verbittert; alle Lieder, die ich gern singe, müssen sich hübsch geradezu und ohne Umschweise ausdrücken, auf eine andre Art gesallen sie mir nicht. Ich will also mit Eurer Erlaubnis ansangen."

> Über Reisen fein Vergnügen, Wenn Gesundheit mit uns geht, Hinter uns die Städte liegen, Berg und Waldung vor mir steht. Jenseit, jenseit, ist der himmel heiter, Treibt mich rege Sehnsucht weiter.

5

10

15

20

25

30

35

Schau dich um, und laß die trüben Blicke. Sieh, da liegt die große weite Welt, In der Stadt blieb alles Graun zurücke. Das den Sinn gefangen hält. Endlich wieder Himmel, grüne Flux, Groß und lieblich die Natur.

Anch ein Mädchen nuß dich nimmer qualen, Kömmst ja doch zu Menschen wieder hin. Nirgend wird es dir an Tiebe sehlen, It dir Tieben ein Gewinn: Darum laß die trüben Blicke, Allenthalben blüht dein Glücke.

Immer munter, Freunde, munter, Denn mein Mädchen wartet schon, Treibt den Fluß nur rasch hinunter, Denn mich dünkt, mich lockt ihr Ton. Günstig sind uns alle Winde, Stürme schweigen, Lüfte säuseln linde.

> Siehst du die Sonne nicht Glänzen im Bach? Wo du bist, spielt das Licht Freundlich dir nach.

Durch ben Wald Junkelschein, Sieht in den Quell; Gudt in die Jint hinein, Macht tausend Ströme hell.

So auch ber Liebe Licht, Wandelt mit dir; Löschet wohl nimmer nicht, Jit dorten bald, bald hier. Liebst du die Morgenpracht, Wenn nach der schwarzen Racht Auf diamantner Bahn Die Sonne ihren Weg begann?

Wenn alle Bögel jubeln laut, Begrüßen fröhlich des Tages Braut; Wenn Wolken sich zu Füßen schniegen, In Brand und goldnem Feuer fliegen?

Auch wenn die Sonne nun den Wagen lenkt, Und hinter ihr das Morgenrot erbleicht, O Freund, wie eilig Tag und Mittag weicht, Daß sich zum Meer die Göttin senkt!

10

15

20

25

30

35

Und dann funkeln neue Schimmer über See und über Land, Erd' und Himmel in dem Flimmer Sich zu einem Glanz verband.

Prächtig mit Rubinen und Saphiren Siehst du dann den Abendhimmel prangen, Goldenes Geschmeide um ihn hangen, Edelsteine Hase und Nacken zieren, Und in holder Glut die schönen Wangen. Drüngt sich nicht mit leisem Licht der Chor Aller Sterne, ihn zu sehen, vor? Zubeln nicht die Lerchen ihre Lieder, Tönt nicht Fels und Meer Gesänge wieder? —

Also wenn die erste Liebe dir entschwunden, Mußt du weibisch nicht verzagen, Sondern dreist dein Glücke wagen, Bald hast du die zweite ausgesunden;

Und kannst du im Rausche dann noch klagen: Nie empfand ich, was ich vor empfunden?

Nie vergißt der Frühling wiederzukommen, Wenn Störche ziehn, wenn Schwalben auf der Wiefe find. Kaum ist dem Winter die Herrschaft genommen, So erwacht und lächelt das goldne Kind.

Dann sucht er sein Spielzeug wieder zusammen, Das der alte Winter zusammengestört, Er putt den Wald mit grünen Flammen, Der Nachtigall er die Lieder lehrt. Er rührt den Obstbaum mit rötlicher Hand, Er flettert hinauf die Aprikosenwand, Wie Schnee die Blüte sich unter die Blätter dringt, Er schüttelt froh das Köpschen, daß ihm die Arbeit gelingt.

Dann geht er und schläft im waldigen Grun Und haucht den Atem aus, den süßen, Um seinen zarten roten Mund Im Grase Biol' und Erdbeer sprießen.

Wie rötlich und bläulich lacht Das Ihal, wann er erwacht. In den verschloßnen Garten Steigt er übers Gitter in Gil, Mag auf den Schlüssel nicht warten, Ihm ist feine Wand zu steil.

5

10

15

20

25

30

35

Er räumt den Schnee aus dem Wege, Er schneidet das Burbaumgehege, Und seiert auch am Abend nicht, Er schauselt und arbeitet im Mondenlicht.

Dann ruft er: wo fäumen die Spielkameraden, Daß sie so lange in der Erde bleiben? Ich habe sie alle eingeladen, Mit ihnen die fröhliche Zeit zu vertreiben.

Die Lilie kommt und reicht ihm die weißen Jinger, Die Tulpe steht mit dickem Kopsputz da, Die Rose tritt bescheiden nah, Aurikelchen und alle Blumen, vornehm und geringer.

Der bunte Teppich ist nun gestickt, Die Liebe tritt aus Jasminlauben hervor. Da danken die Menschen, da jauchzet der Bögel ganzes Cher, Denn alle fühlen sich beglückt.

Dann füßt der Frühling die zarten Blumenwangen, Und scheidet und sagt: ich muß nun gehn. Da sterben sie alle an süßem Berlangen, Daß sie mit welten Häuptern stehn.

Der Frühling spricht: vollendet ist mein Thun, Ich habe schon die Schwalben herbestellt, Sie tragen mich in eine andre Welt, Ich will in Indiens dustenden Gestlden ruhn.

5

10

3ch bin ju flein, bas Obft zu pflücken, Den Stock der schweren Traube zu entfleiden, Mit ber Gense bas goldne Rorn gu ichneiden, Dazu will ich den Berbst euch schicken.

3ch liebe bas Spielen, bin nur ein Rind Und nicht zur ernften Arbeit gefinnt; Doch wenn ihr des Winters überdrüffig feid, Dann fomm' ich zurück zu eurer Freud. Die Blumen, die Bögel nehm' ich mit mir, Wenn ihr erntet und feltert, mas follen fie hier? Alde, ade, die Liebe ist da, Drum ift euch der Frühling ewiglich nah.

"Ihr habt das Lied fehr schön gesungen," sagte Bansen, "aber es ist wahr, daß man es mit dem Terte nicht so genau nehmen muß, denn das Letzte hängt gar nicht mit dem Ersten 15 miammen."

"Ihr habt sehr recht," sagte der Fremde, "indessen Ihr kennt das Sprichwort: Ein Schelm giebt's besser als er es hat."

"Sch habe einen guten und ichonen Zusammenhang darin gefunden," fagte Franz. "Der Hauptgedanke darin ist der fröhliche 20 Anblick der Welt; das Lied will uns von trüben Gedanken und Melancholic abziehn und so kömmt es von einer Borstellung auf die andre. Zwar ist nicht der Zusammenhang einer Rede darin, aber es wandelt gerade so fort, wie sich unfre Gedanken in einer schönen heitern Stunde bilben." 25

"Ihr feid wohl felber ein Boet?" rief der Fremde aus. Franz ward rot und fagte dann, daß er ein Maler fei, der vorjett nach Antwerpen und dann nach Italien zu gehen gefonnen fei.

"Ein Maler?" schrie Bansen auf, indem er Sternbald genau 30 betrachtete. "D so gebt mir Eure Hand! dann mussen wir näher miteinander bekannt werden!"

Franz war in Berlegenheit, er wußte nicht, was er sagen sollte; der Niederländer fuhr fort: "Bor allen andern Künsten in der Welt eraötst mich immer die Runft der Malerei am meisten 35 und ich begreife es nicht, wieviele Menschen so kalt dagegen sein können. Denn was ist Poesse und Musik, die so flüchtig vorüberrauschen und und faum anrühren! Jett vernehme ich die Tone und dann find sie vergessen — sie waren und sie waren auch

nicht; es sind Alänge und Worte und ich weiß niemals recht, was sie mir sollen. Sie sind wirklich nichts als ein Spielwerk, das ein jeder anders handhabt. Dagegen verstehn es die edeln Malerskünftler, mir Sachen und Personen unmittelbar vor die Augen 3u stellen, mit ihren freundlichen Farben, mit aller Wirklichkeit und Lebendigkeit, so daß das Auge, der flügste und edelste Sinn des Menschen, gleich im Augenblicke alles aufsaßt und versteht. Je öfter ich die Figuren wieder sehe, je bekannter werden sie mir, ja ich kann sagen, daß sie meine Freunde werden, daß sie für 10 mich ebensogut leben und da sind als die übrigen Menschen. Darum liebe ich die Maler so ungemein, denn sie sind gleichsam Schöpfer und können schaffen und darstellen, was ihnen gelüstet."

Lon diesem Augenblicke bemühte sich Banien sehr um Sternbald; dieser nannte ihm seinen Namen und ward von jenem sehr 15 dringend gebeten, ihn in Antwerpen in seinem Hause zu besuchen und etwas für ihn zu malen. Auf der fortgesetzten Reise geriet Franz mit dem undekannten Jünglinge in ein Gespräch und erfuhr von diesem, daß er sich Rudolf Florestan nenne, daß er aus Italien sei, jest England besucht habe und nach seiner Heise zusammen zu machen, denn sie fühlten einen Zug der Freundschaft zu einander, der sie schnell vereinigte. "Wir wolsen recht vergnügt miteinander sein," sagte Rudolf, "ich bin schon mehr als einmal in Deutschland gewesen und habe lange unter Euren Lands-25 leuten gelebt, ich bin selbst ein halber Deutscher und liebe Eure Ration."

Franz versicherte ihn, daß er sich sehr freue seine Befanntsichaft gemacht zu haben. Er äußerte seine Verwunderung, daß Rudolf noch so jung sei und doch schon von der Welt so viel 30 gesehn habe. "Tas muß Euch nicht erstaunen," sagte jener, "denn ich bin auch schon einmal in Spanien gewesen. Mein unruhiger Geist treibt mich immer umher, und wenn ich eine Weile still in meiner Heinat gesessen habe, muß ich wieder reisen, wenn ich nicht frank werden will. Wenn ich auf der Reise bin, geschieht es mir wohl, daß ich mich nach meinem Hause sehne und mir vornehme, nie wieder in der Ferne herumzustreisen; indessen dauern dergleichen Vorsätze niemals lange, ich darf nur von fremden Ländern hören oder lesen, gleich ist die alte Lust in mir wieder aufgewacht."
Ein größer Teil der Gesellschaft kam nun daraus, man solle.

um die Zeit der Fahrt zu verfürzen, Geschichten oder Märchen erzählen. Alle trauten dem Rudolf zu, daß er am besten imsstande sei ihr Begehren zu erfüllen; sie ersuchten ihn daher alle darum, auch Franz vereinigte sich mit ihren Bitten. "Ich will es gern thun," antwortete Rudolf, "allein es geht mir mit smeiner Geschichte wie mit meinem Liede, sie wird keinem recht gefallen." Alle behaupteten, daß er sie gewiß unterhalten würde, er solle nur getrost ansangen. Rudolf sagte: "Ich liebe seine Geschichte und mag sie gar nicht erzählen, in der nicht von Liebe die Rede ist. Die alten Herren aber kümmern sich um dergleichen 10 Reuigseiten nicht viel."

"D doch," sagte Bansen, "nur sinde ich es in vielen Gesichichten der Art unnatürsich, wie die ganze Erzählung vorgetragen wird; gewöhnlich macht man doch zuviel Aushebens davon, und das ist, was mir mißfällt. Wenn es aber alles so recht natürs 15 lich und wahr fortacht, kann ich mich sehr daran eraößen."

das ist, was mir missfällt. Wenn es aber alles so recht natür 15 lich und wahr fortgeht, kann ich mich sehr daran ergöhen."
"Das ist es gerade," rief Rudolf aus, "was ich sagte; die meisten Menichen wollen alles gar zu natürlich haben, und wissen doch eigentlich nicht, was sie sich darunter vorstellen; sie fühlen den Hang zum Seltsamen und Wunderbaren, aber doch soll das 20 alles wieder alltäglich werden; sie wollen wohl von Liebe und Entzücken reden hören, aber alles soll sich in den Schranken der Billigkeit halten. Doch, ich will nur meine Geschichte anfangen, weil ich sonst sich sed ging eben auf, als ein junger Edelmann, den 25 ich Ferdinand nennen will, auf dem freien Felde spazierte. Er mar damit heicköstigt die Procht des Morgens zu hetrachten und

Die Sonne ging eben auf, als ein junger Ebelmann, den 25 ich Ferdinand nennen will, auf dem freien Felde spazierte. Er war damit beschäftigt, die Pracht des Morgens zu betrachten und zu sehn, wie sich nach und nach das Morgenrot und das lichte Gold des Himmels immer brennender zusammendrängten, immer höher leuchteten. Er verließ gewöhnlich an jedem Morgen sein 20 Schloß, auf dem er unverheiratet lebte, denn seine Eltern waren seit einiger Zeit gestorben. Dann seine wer sich in dem benachtenten Wäldchen nieder und las einen der italienischen Dichter, die er sehr liebte.

Jest war die Sonne heraufgestiegen, und er wollte sich eben 35 nach dem einsamen Waldplatze begeben, als er aus der Ferne einen Reiter herausprengen sah. Auf dem Hute und Kleide des Reiters glänzten Gold und Soelgesteine im Schein des Morgens, und als er näher fam, glaubte Ferdinand einen vornehmen Ritter

vor sich zu sehn. Der Fremde ritt eiligst vorüber und verschwand im Walde; kein Diener solgte ihm.

Ferdinand wunderte sich noch über diese Sile, als er zu seinen Füßen im Grase etwas Glänzendes sah. Er ging hinzu und hob 5 das Bild eines Mädchens auf, das mit fostbaren Diamanten eins gefaßt war. Er ging damit nach dem Walde zu, indem er es aufmerksam betrachtete; er setzte sich an der gewohnten Stelle nieder und vergaß sein Buch herauszuziehen, so sehr war er mit dem Bilde beschäftigt."

"Bas war der Edelmann für ein Landsmann?" fragte Bansen. "Je nun, ich denke," antwortete Rudolf, "er wird wohl ein Deutscher gewesen sein, ja, und jetzt erinnere ich mich deutlich, er war ein Franke."

"Mun fo feid fo gut und fahrt fort."

"Er fam nach Haufe und aß nicht. Leopold, sein vertraustester Freund besuchte ihn, aber er sprach nur wenig mit diesem. Warum bist du so in Gedanken, fragte Leopold? Mir ist nicht wohl, antwortete jener, und mit dieser Antwort mußte der Freund zufrieden sein.

20 So verstrichen einige Wochen und Ferdinand ward mit seinen Worten immer sparsamer. Sein Freund ward besorgt, denn er bemerfte, daß Ferdinand alle Gesellschafter vermied, daß er fast beständig im Walde oder auf der Wiese war, daß er jedem Gespräche aus dem Wege ging. In einem Abende hörte Leopold 25 solgendes Lied singen:

Soll ich harren, soll mein Herze Endlich brechen? Soll ich niemals von dem Schmerze Meines Busens sprechen?

Warum geh ich in der Zrre? Ach was eile Ich nicht schnell aus dem Gewirre? Wozu träge Weile?

30

35

Frgendwo muß ich sie finden;
Such die Ferne,
Durch den Wald, durch blüh'nde Linden Lächeln dir die Sterne. Leopold hörte aufmerkiam dem rätielhaften Liede zu; dann ging er in den Wald hinein und traf seinen Freund in Thränen. Er ward bei diesem Anblide erschüttert und redete ihn so an: "Liebster, warum willst du mich so sehr bekümmern, daß du mir kein Wort von deinem Leiden anvertrauest? Ich sehe es täglich, so wie dein Leben sich aufzehrt, und unwissend muß ich mit dir leiden, ohne daß ich raten und trösten könnte. Warum nennst du mich deinen Freund? Ich bin es nicht, wenn du mich nicht deines Vertrauens würdig achtest. Jeht gilt es, daß ich deine Liebe zu mir auf die Probe stelle, und was fürchtest du, dich mir zu entz 10 decken? Wenn du unglücklich bist, wo sindest du sicherer Trost, als im Busen deines Freundes? Vijt du dich eines Fehlers bezwunkt, wer verzeiht dir williger als die Liebe?"

Ferdinand fah ihn eine Weile an, dann antwortete er: "feines von beiden, mein lieber Freund, ist bei mir der Fall; sondern 15 eine wunderseltsame Sache belastet mein Herz so gewaltsam, die ich dir noch nicht habe anvertrauen wollen, weil ich mich vor dir sch ind ind the deine Vernunft, ich fürchte, daß du mir das sagit, was ich mir selber täglich und stündlich sage; ich fürchte, daß du wohl deinen Freund, aber nicht seine unbegreifliche Thor= 20 heit liebst. Ich will mich dir also anvertrauen. Sieh dies Gemälde, das ich vor einigen Wochen gefunden habe, und das seitz dem meinen Sinn so gänzlich umgewandelt hat. Mit ihm habe ich mein höchstes Glück, ja mich selber gefunden, denn ich lebte vorher ohne Seele, ich fannte mich und das Glück der Welt nicht, 25 denn ich wurde ohne alles Glück in der Welt fertig. Seitdem ift mir, als wenn ein unbekanntes Wefen mir aus ben Morgen= wolfen die Hand gereicht und mich mit süßer Stimme bei meinem Namen genannt hätte. Aber zugleich habe ich in diesem Bilde meinen größten Feind gesunden, der mir keine Minute Ruhe läßt, 30 der mich auf jeden Schritt verfolgt, der mir alle übrigen Freuden dieser Erde als etwas Armseliges und Verächtliches darstellt. Ich darf mein Auge nicht davon hinwegwenden, jo befällt mich eine marternde Sehnsucht und wenn ich nun darauf blicke und diesen füßen Mund und diese schönen Augen antresse, so ergreift eine 35 schreckliche Beklemmung mein Herz, so daß ich in unnüßen Kämpsen, in Streben und Wünschen vergebe und mein Leben fich verzehrt, wie du richtig gesagt hast. Aber es muß sich nun endigen; mit dem kommenden Morgen will ich mich aufmachen und das Land

durchziehn, um diejenige wirklich aufzusinden, von der ich bis jest nur das Gemälde besitze. Sie muß irgendwo sein, sie muß meine Liebe kennen lernen, und ich sterbe dann entweder in öder Einstamkeit, oder sie erwidert diese Liebe."

Leopold stand lange staumend und betrachtete seinen Freund; endlich rief er aus: "Unglücklicher! Wohin hast du dich verirrt! Un Diesen Schmerzen hat sich bisher vielleicht noch keiner der Sterblichen verblutet. Bas foll ich dir fagen? Wie foll ich dir raten? Der Wahnsinn hat sich beiner ichon bemeistert, und alle 10 Bulfe fommt zu fpat. Wenn nun das Driginal Diefes Bildes auf der gangen weiten Erde nicht zu finden ist! und wie leicht fann es blog die Imagination eines Malers fein, die diefes zierliche Röpschen hervorgebracht hat! oder sie fann gelebt haben und ist nun ichon gestorben, oder sie ist die Gattin eines andern, 15 und nun schon alt und voll Runzeln, so daß du sie gar nicht cinmal wieder fennft. Glaubst du, daß sich dir zu Gefallen das Wunder des Pogmalion erneuern wird? Ift es nicht eben io gut, als wenn du die Helena von Griechenland, oder die ägoptische Alcopatra liebtest? Bedenke dein eigen Wohl und laß dich nicht 20 von einer Leidenichaft unterjochen, die offenbar völlig aberwitzig ist. Hier ift es gerade, wo dich deine Bernunft aus dem Labnrinthe erretten muß, und mich wundert, wie du sie jo hast unterdrücken fönnen, daß es so weit mit dir gefommen ift."

"Nun, der Mann hat doch wahrlich völlig recht," rief Banien 25 aus, "und ich bin neugierig, was der verliebter Schwärmer wohl darauf wird antworten fönnen."

"Gewiß gar nichts," sagte ein andrer, "er wird einsehn, wie gut es sein Freund mit ihm meint, und das wunderliche Abenteuer sahren lassen."

Mudolf fuhr fort: Ferdinand ichwieg eine Weile still, dann sagte er: "Liebster Freund, deine Worte können mich auf keine Weise beruhigen, und wenn du mich und mein Herz mur etwas kennst, so wirst du auch darauf gar nicht ausgehn. Ich gebe dir recht, du hast vollkommen vernünftig gesprochen; allein was ist mir damit geholsen? Ich kann dir nichts antworten, ich fühle mur, daß ich elend bin, wenn ich nicht gehe und jenes Vild aufsluche, das meine Seele ganz regiert. Denn könnt' ich hier vers münftig sein, so würde ich gewiß nicht einen Traum lieben; könnt' ich auf deinen Rat hören, so würde ich mich nicht in der Nacht

schlaflos auf meinem Lager wälzen. Denn wenn ich nun auch wirklich die Selena oder die äppptische Kleopatra liebte, mit der heißen brennenden Liebe des Bergens; wenn ich nun auch ginge und fie in der weiten Welt auffuchte, sowie ich jetzt ein Bild suche, das vielleicht nirgendwo ist, was könnte mir auch da all' 5 dein Reden nüten? Doch nein, fie lebt, mein Berg fagt es mir, daß fie für mich lebt und daß fie mich mit ftiller Ahndung er= wartet. Und wenn ich fie nun gefunden habe, wenn die Sterne aunstig auf mein Thun herunterscheinen, wenn ich sie in meinen Urmen zurückbringe, dann wirst du mein Glück preisen und mein 10 jetiges Beginnen nicht mehr unvernünftig ichelten. Sieh, fo hängt es blok von Gluck und Zufall ab, ob ich vernünftig oder unvernünftig handle, ob die Leute mich ichelten oder loben; wie fann also bein Rat aut sein, wie könnte ich vernünftig sein, wenn ich ihm folgte? Wer nie wagt, fann nie gewinnen, wer nie den 15 erften Schritt thut, fann feine Reise vollbringen, wer bas Glück nicht auf die Probe stellt, fann nicht erfahren, ob es ihm gunftig ift. Ich will alfo getroft diesen Weg einschlagen und fehn, wohin er mich führt. 3ch fomme entweder vergnügt oder nicht guruck."

Er nahm hierauf seinen Freund Leopold in die Arme und 20 drückte ihn herzlich. "Laß mich gehen," sagte er, "sei nicht traurig, denn du siehst mich gewiß wieder, ich bleibe gewiß nicht aus. Bielleicht verändert sich auch unterwegs mein Gemüt, wenn ich die mannigfaltige West mit ihren wechselnden Gestalten erblicke; darum sei nicht betrübt. Wie sich dies Gefühl wunderbarlich meines 25 Herzens bemeistert hat, so kann es mich ja auch plötzlich wieder lossassen."

Sie gingen nach Hause und am folgenden Morgen trat Ferdinand wirklich seine seltsame Wanderschaft an. Leopold sah ihm mit Thränen nach, denn er hielt die Leidenschaft seines Freundes 30 für Wahnsinn, er hätte ihn gern begleitet, aber Ferdinand wollte es durchaus nicht zugeben.

Dieser wußte nicht, wohin er seinen Weg richten sollte, er ging daher auf der ersten Straße fort, auf die er traf. Zeine Zeele war unaufhörlich mit dem geliebten Bilde beschäftigt, in 25 der reizendsten Gestalt sah er es vor sich hinschweben und folgte

<sup>19.</sup> In der späteren Überarbeitung ergählt Ferdinand hier seinem Freunde die Geschiebe des proponenalischen Tronbabours Gottfried Audell, welcher die Gräfin von Tripolis liebte ohne sie gesehen zu baben und servben in iere Rähe trachtete.

ihm wie unwillfürlich nach. In den Wäldern saß er oft still und dichtete ein wunderbares Lied auf seine wunderbare Leidenschaft; dann hörte er dem Gesange der Nachtigallen zu, und verstiefte und verlor sich in sich selber, daß er die Nacht über im Walde bleiben mußte.

Zuweilen erwachte er wie aus einem tiefen Schlafe, und überdachte dann seinen Vorsatz mit fälterem Blute, alles was er wollte und wünschte, kam ihm dann wie eine Traumgestalt vor, er bestrebte sich oft, sich des Zustandes seiner Seele zu erinnern, 10 ehe er das Vildnis im Grase gefunden hatte, aber es war ihm unmöglich. So wanderte er fort und verirrte sich endlich von der Straße, indem er in einen dicken Wald geriet, der gar kein Ende zu haben schien.

Er ging weiter und traf immer noch feinen Musweg, das 15 Gehölz ward immer dichter, Bögel schrieen und lärmten mit selts famen Tönen durch die stille Sinsamkeit. Ferdinand dachte jetzt an seinen Freund, ihm schien selber sein Unternehmen wahnstinnig, und er nahm sich vor, am folgenden Tage nach seinem Schloffe zurudgutehren. Co murde Nacht, und wie wenn eine Verblendung 20 plöklich von ihm genommen wäre, so verschwand seine Leidenschaft, es war wie ein Erwachen aus einem ichweren Traume. Er wanderte durch die Nacht weiter, denn der Mond warf seinen Schimmer durch die Zweige hinein, er sah ichon seinen Freund vergnügt und versöhnt vor sich stehn, er dachte sich sein fünftiges 25 ruhiges Leben. Unter diesen Betrachtungen brach der Morgen an, die Sonne sandte ihre frühen Strahlen durch das grüne Gebüsch, und neuer Mut und neue Heiterkeit ward in ihm wach. Er betrachtete das Gemälde wieder und wußte nicht, was er thun follte. Alle seine Entschlüsse fingen an zu wanken, jedes andre 30 Leben erschien ihm leer und nüchtern, er wünschte und dachte nur fie. Wohin foll ich mich wenden? rief er aus. D Morgenrot! zeige mir den Weg! ruft mich ihr Lerchen und zieht auf meiner Bahn voran, damit ich wiffen möge, wohin ich den irren guß setzen foll. Meine Seele schwanft in Leid und Freude, fein Ent-35 schluß kann Wurzel fassen, ich weiß nicht was ich bin, ich weiß nicht was ich suche. Warum fann ich mich nicht an den gewöhnlichen Wünschen begnügen?

Indem er jo mit sich selber iprach, trat er aus dem Walde heraus und eine schöne Sbene mit angenehmen Hügeln lag vor

ihm. In der Ferne standen Kruzifire und einige kleine Kapellen im Glanz der Morgensonne. Der wunderbare Trieb weiter zu wandeln und den Inhalt seiner Gedanken aufzusuchen, ergriff den Jüngling mit neuer Gewalt. Er fah in der Entfernung sich eine weiße Gestalt auf der grünen Wiese bewegen, und als er weiter 5 fortging, unterschied er, daß es eine Pilgerin sei. Die Gegen= wart eines Menichen zog ihn nach der langen Einsamkeit an, er verdoppelte seine Schritte. Zetzt war er näher gekommen, als die Bilgerin vor einem Aruzifix am Wege niederknieete, die Hände in die Höhe hob und andächtig betete. Indem kam ein Reiter 10 vom nächsten Hügel heruntergestürzt; als er näher fam, sah Ferdinand, daß es derselbe sei, der ihm an jenem Morgen vor- übersprengte, als er sein geliebtes Bildnis fand. Der Reiter itieg schnell ab und näherte sich der Betenden; als er sie mit einem genauen Blicke betrachtet, ergriff er sie mit einer ungestümen 15 Bewegung. Sie streckte die Hände aus und rief um Hilfe. Zwei Diener famen mit ihren Pferden und wollten sich auf Befehl ihres Beren ber Bilgerin bemächtigen. Ferdinands Berg ward durch diesen Unblick bewegt, er zog den Degen und stürzte auf Die Räuber ein, die sich zur Wehre setzten. Nach einem furzen 20 Gefechte vermundete er den Reiter; dieser fank nieder und die erschrockenen Diener nahmen sich seiner sogleich an. Da er in Dhumacht lag, so trugen sie ihn zu seinem Pferde, das sie hinter sich führten, um so im nächsten Orte Bilfe zu suchen. Die Pilgerin hatte die Zeit des Kampfs benutzt und war indessen felbeinwärts 25 geflohen. Ferdinand erblidte fie in einer ziemlichen Entfernung. Er eilte ihr nach und sagte: "Ihr seid gerettet, Bilgerin, Ihr mögt num ungehindert Eures Weges fortziehn, die Räuber haben sich davon gemacht." Sie konnte vor Angst noch nicht antworten, sie dankte ihm mit einem scheuen Blicke. Er glaubte sie zu kennen, 30 doch fonnte er sich nicht erinnern, sie sonst schon gesehn zu haben. "Ich wollte nach einem wunderthätigen Bilde der Mutter Gottes wallfahrten, als jener Räuber mich überfiel. D daß er uns nur nicht wieder einholt!"

"Ich will Euch begleiten," fagte Terbinand, "bis Ihr völlig in Sicherheit seid; aber fürchtet nichts, er ist vielleicht tot, wenigstens sehr schwer verwundet. Aber kehrt zur Straße zurück, denn auf diesem Wege gehn wir nur in der Irre."

Indem fam ein Gewitter heraufgezogen und ein Hagelschauer fiel nieder. Die beiden Wandrer retteten sich vor dem Platzregen in eine kleine Kapelle, die dicht vor einem Walde stand. Die Bilgerin war fehr ängstlich, wenn die Donnerschläge in den Bergen 5 wiederhallten, und Ferdinand suchte sie zu beruhigen; sie schien fehr mit ihren Gedanken beschäftigt. Endlich hörte das Gewitter auf und ein lieblicher Regenbogen ftand am Simmel, der Wald war frisch und grün, und alle Blätter funkelten von Trovien. die Schwüle des Tages war vorüber, die ganze Natur durchwehte 10 ein fühler Atem, alle Bäume, alle Blumen waren fröhlich. Sie standen beide und saben in die erfrischte Welt hinaus, und die Pilgerin lehnte sich an des Ferdinands Schulter. Da war es ihm, als wenn fich ihm alle Sinne aufthäten, als wenn auch aus feinem Gemüte die brückende Schwüle fortzoge, denn er erkannte 15 nun das liebe Gesicht, das ihm so vertraulich nahe war; es war das Driginal jenes Gemäldes, das er mit fo heftiger Sehnsucht gesucht hatte. So freut sich der Durstende, wenn er lange schmachtend in der heißen Büste umherirrte und nun den Quell in seiner Nähe rieseln hört; so der verirrte Wandersmann, der 20 nun endlich am späten Abend die Glocken der Herden vernimmt, das abendliche Getöse des nahen Dorfes und dem nun von allen Menschen ein alter Bergensfreund zuerst entgegentritt.

Rerdinand zog das Gemälde hervor, die Lilgerin erkannte es Sie erzählte, daß ein junger Nitter aus der Nachbarschaft 25 sie. habe malen lassen, derselbe, von dem Ferdinand sie heute befreit habe: sie sei elternlos und bei armen Bauern auferzogen, aber sie habe sich entschlossen, der Liebe des Nitters zu entstliehen, weil sie ihn nicht lieben könne. "So hab' ich," sagte sie, "nach dem heiligen, wunderthätigen Marienbilde eine Wallsahrt thun wollen 30 und bin dabei unter Euren Schutz geraten, den ich Euch nie genug verdanken kann."

Ferdinand konnte erst vor Entzüden gar nicht sprechen, er traute seiner eignen Überzeugung nicht, daß er den gesuchten Schatz wirklich erbeutet habe; er erzählte der Fremden, die sich Leonore 35 nannte, wie er das Bildnis gesunden und wie es ihn bewegt habe, wie er endlich den Entschluß gesaßt, sie in weiter Welt aufzusuchen, um zu sterben oder sein Gemüt zu beruhigen. Sie hörte ihm geduldig und mit Lächeln zu, und als er geendigt hatte, nahm sie seine Hand und sagte: "Wahrlich, Ritter, ich bin

Euch unendlich vielen Dank schuldig, und noch gegen niemand habe ich die Freundschaft empfunden, die ich zu Euch trage. Aber kommt und last uns irgend eine Herberge suchen, denn der Abend bricht herein."

Die untergehende Sonne färbte die Wolfen ichon mit Gold 5 und Purpur, der Weg führte sie durch den Wald, in welchem ein kühler Abendwind sich in den nassen Blättern bewegte. Ferdinand führte die Pilgerin und drückte ihre Hand an sein klopfendes Herz; sie war stumm. Die Nacht näherte sich immer mehr, und noch trasen sie fein Dorf und keine Hütte; dem Mädchen ward bange, 10 der Wald ward bichter und einzelne Sterne traten schon aus dem blauen Himmel hervor. Da hörten sie plötzlich von abseits her cin geistliches Lied ertönen, sie gingen dem Schalle nach und sahen in einiger Entsernung die Rlause eines Einstedels vor sich, ein kleines Licht brannte in der Zelle und er kniete vor einem Kruzifige 15 nieder, indem er mit lauter Stimme sang. Gie hörten eine Weile dem Liede zu, die Nacht war hereingebrochen, die ganze übrige Welt war still; dann gingen sie Hand in Hand näher. Mis sie vor der Zelle stand, fragte Ferdinand das Mädchen leise: "Liebst du mich?" Sie schlug die Augen nieder und drückte ihm 20 die Hand; er wagte es und drückte einen Kuß auf ihren schönen Mund; sie widersetzte sich nicht. Zitternd traten sie zum Eremiten hinein und baten um ein Nachtlager als verirrte Wanderer. Der alte Cinfiedel hieß sie willkommen und ließ sie niedersitzen, dann trug er ihnen ein kleines Mahl von Milch und Früchten auf, 25 an dem sie sich erguickten. Ferdinand war sich vor Glückseligkeit taum seiner selbst bewußt, er fühlte sich wie in einer neuen Welt, alles was vor heute geschehen war, gehörte gleichsam gar nicht in seinen Lebenslauf; von diesem entzückenden Kusse, der ihm alle Sinnen geraubt hatte, begann ihm ein neues Gestirn, eine neue 30 Sonne emporzuleuchten, alles vorige Licht war nur matte Kinfternis gewesen. Dann wies ber Ginfiedel Leonoren ein Lager an, und Ferdinand mußte sich gegenüber in eine fleine leere Hütte begeben. Ferdinand fonnte in der Nacht nicht ichlasen, seine glückliche

Herdinand fonnte in der Nacht nicht schlafen, seine glückliche Zufunst trat vor sein Lager und erhielt seine Lugen wach, er 35 ward nicht müde himmter zu sehn und in dem glücklichen Neiche der Liebe auf und abzuwandeln. Leonorens Stimme schien ihm beständig wiederzutönen, er glaubte sie nahe und streckte die Arme nach ihr aus, er rief sie laut und weinte, indem er sich allein

sah. Als der Mondichimmer erblaßte und die Morgenröte nach und nach am Himmel heraufspielte, da verließ er die Hütte, setzte sich unter einem Baume nieder und sang:

> Bin ich denn gewiß des Glückes? Ist denn Hand und Lippe mein? Mir der süße Gruß des Blickes? Uch woher, du goldner Schein?

Trübe hing ein dichter Schleier Über Busch und Wald daher. Sagt: wo ist die Frühlingsseier? Ist der Wald an Tönen leer?

10

15

20

25

30

35

Rührt kein Wind sich in den Zweigen, Treibt die Wolken übers Feld? — Dumpfes, ödes, totes Schweigen Die Natur gefangen hält. —

Und mir ward im Busen bange, Tenn kein Stimmlein sprach mich an, Seufzte tief und harrte lange, Klagte: Sonne, komm heran!

Aber dichter ward der Schatten, Wolfen hingen tiefer ab, Dunfler schwärzten sich die Matten, Alles Feld ein enges Grab.

Durch den Nebel warf ich Blicke, Wie man in die Ferne schaut, Alle kamen mir zurücke, Finsternis war vorgebaut.

Da warf ich mich weinend nieder, Wünscht' im Unmut tot zu sein. Tot sind alle Lerchenlieder, Abgestorben Sonnenschein.

Warum soll denn ich noch leben In der wüsten Dunkelheit, Hier wo Schrecken um mich weben, Alle Freuden abwärts streben, In mir selber Angst und Teid? —

<sup>4.</sup> Den folgenden Gefang hat Tied später weggelaffen. Tied u. Wadenrober.

Plöglich war's, wie wenn an Saiten Abendwind vorüberschwebt Und in Harsentönen webt, Über Blumen hinzuschreiten.

An der fernsten, fernsten Grenze Teilte sich die dunkle Nacht, Und ein Sonnenblick voll Pracht Wand sich durch die Nebelkränze. 5>

10

15

20

25

30

35

Als ich faum zu atmen wagte, Schoß der Strahl, ein goldner Pfeil, Schnell in glühendroter Gil Hin zum Orte, wo ich flagte.

Schreckenfroh sah ich den Schein, Kriegte Mut zu neuem Leben: Sollte das der Frühling sein? Könnt' es doch wohl Freuden geben?

Da erglühten schon die Wogen, Junkeln ging auf grüner Flur, Morgenrot sprang kühn in Bogen, Glänzend, taumelnd die Natur.

Und die Waldung blieb nicht träge, Alle Bögel sprangen auf, Jubelten durch das Gehege, Jagten sich im muntern Lauf.

In des Jauchzens Luft verloren, Dacht' ich nicht an Sterben mehr, Jühlte mich nun neugeboren In dem goldnen Freudenmeer.

Ach! sie ist mir endlich nahe, Nach der meine Sehnsucht rang, Seit ich ihre Augen sahe, Kühl' ich neuen Lebensdrang.

Alle Klagen find verschwunden, Fort der Seufzer banger Schwarm, Um mich tanzen goldne Stunden, Mit der Liebe sest verbunden Ruh' ich in des Glückes Arm.

Er hatte die letten Worte noch nicht geendigt, als er ben Mitter wieder aus dem Dicicht fommen fah, ben er gestern auf dem Felde verwundet hatte; zwei Diener folgten ihm. Eben follte der Kampf von neuem beginnen, als der Cremit aus seiner Klause 5 trat. Er hörte den Verwundeten Bertram nennen und erfundigte fich nach dem Orte seines Aufenthalts und nach seinen Berwandten. Der Fremde nannte beides und der Ginfiedler fiel ihm weinend um den Hals, indem er ihn feinen Sohn nannte. Er war es wirklich; als sich der Bater aus der Welt zurückzog, übergab er 10 diesen Sohn seinem Bruder, der aber nach einiger Zeit in den Unruhen des Krieges seinen Wohnort anderte und so dem Einsiedler näher kam als er es glaubte. Wenn ich jetzt noch Nachrichten von meiner Tochter überfäme, rief der Einsiedler aus, so wäre ich unaussprechlich glücklich! Leonore trat aus der Thür, 15 weil sie das Geräusch vernommen hatte. Ferdinand ging auf sie zu und Bertram stürzte sogleich herbei, als er die Pilgerin gewahr ward. Der Cinsiedler betrachtete fie aufmerksam; dann fragte er, woher sie die Chrringe habe, die sie trage. Leonore erzählte ihre Geschichte furz, daß sie von Bauern erzogen sei, und als diese 20 starben, hätten sie andere gutherzige arme Leute zu sich genommen, Die aber der Krieg ebenfalls von ihrem Wohnorte vertrieben habe.

"Du bist meine Tochter!" sagte der alte Eremit, "ich übergab dich Bauern, als ich von meinem Wohnsitze durch der Feinde siegereiches Heer vertrieben wurde. Dwie glücklich macht mich dieser Tag"
"Was fann das für ein Krieg gewesen sein?" rief Vansen aus.

"Sirgend einer," antwortete Rudolf haftig. "Ihr müßt die Sachen nie so genau nehmen, es ist mir in der Geschichte um einen Krieg zu thun, und da müßt Ihr gar nicht fragen: Wie? Wo? Wann geschahe das? denn solche Erzählungen sind 30 immer nur aus der Luft gegriffen, und man nuß sich für die

Geschichte, aber für nichts anders außer ihr interessieren."

"Erlaubt," iagte Franz beicheiden, "daß ich Euch widerspreche, dem ich bin hierin ganz anderer Meinung. Wenn mir eine Erzählung, sei sie auch nur ein Märchen, Zeit und Ort bestimmt, so macht sie dadurch alles um so lebendiger, die ganze Erde wird dadurch mit bestreundeten Geistern bewölkert, und wenn ich nachher den Boden betrete, von dem mir eine liebe Fabel sagte, so ist er dadurch gleichsam eingeweiht, jeder Ztein, jeder Baum hat dann eine poetische Bedeutung für mich. Ebenso ist es mit der

Beit. Höre ich von einer Begebenheit, werden Namen aus ber Geschichte genannt, so fallen mir zugleich jene poetischen Schatten dabei ins Gedächtnis und machen mir den ganzen Zeitraum lieber."
"Run, das ist alles auch gut," sagte Rudolf, "das andre

aber auch, wenn man sich weder um Zeit noch um Ort befümmert. 5 So laßt es also den Hussitienfrieg gewesen sein, der alle diese Berwirrungen in unfrer Familie angerichtet hat."

Der Schluß ber Geschichte findet sich übrigens von felbst. Alle waren voller Freude, Leonore und Ferdinand waren durch gegenseitige Liebe glücklich, der Gremit blieb im Walde, so sehr 10 ihm auch alle zuredeten, zur Welt zurückzusehren. Es vermehrte noch eine Person die Gesellschaft, und zwar

niemand anders als Leopold, der ausgereiset war, seinen Freund aufzusuchen. Dieser erzählte ihm sein Glück und stellte ihm Leonoren als seine Braut vor. Leopold freute sich mit ihm und sagte: 15 "Aber liebster Freund, danke dem Himmel, denn du hast bei weitem mehr Glück als Berstand gehabt." — "Das begegnet jedem Sterblichen," erwiderte Ferdinand, "und wie elend müßte der Mensch sein, wenn es irgend einmal einen geben follte, der mehr Berftand als Oliicf bätte?"

Hier schwieg Rudolf. Ginige von den Herren waren während der Erzählung eingeschlafen; Franz war sehr nachdenkend geworden. Fast alles, was er hörte und sah, bezog er auf sich, und so traf er in dieser Erzählung auch seine eigne Geschichte an. Sonders bar war's, daß ihn der Schluß beruhigte, daß er dem Glücke 25 vertraute, daß es ihn seine Geliebte und seine Eltern würde finden lassen. Franz und Rudolf wurden auf der Reise vertrauter miteinander, sie freuten sich darauf, in Gesellschaft nach Italien zu gehn. Rudolf war immer lustig, sein Mut verließ ihn nie, und das war für Franz in vielen Stunden sehr erquicklich, der fast 30 beständig ein Mißtrauen gegen sich felber hatte. Es fügte sich, daß einige Meilen vor Untwerpen das Schiff eine Zeitlang ftill liegen mußte, ein Boot ward ausgesetzt, und Franz und Rudolf beschloffen, den kleinen Rest der Reise zu Lande zu machen.

Es war ein ichoner Tag. Die Sonne breitete sich hell über 35 die Chene aus, Rudolf war willens, nach einem Dorfe zu gehn, um ein Mädchen dort zu besuchen, das er vor zwei Jahren hatte fennen lernen. "Du mußt nicht glauben, Franz," fagte er, "daß ich meiner Geliebten in Stalien untreu bin oder daß ich fie vergesse, denn das ist unmöglich, aber ich lernte diese Niederländerin auf eine wunderliche Weise kennen, wir wurden so schnell miteinander befannt, so daß mir das Andenken jener Stunden immer teuer sein wird."

"Dein frohes Gemüt ist eine glückliche Gabe des Himmels," antwortete Franz, "dir bleibt alles neu und feine Freude veraltet dir und du bijt mit der gangen Welt gufrieden."

"Warum sollte man es nicht sein!" rief Franz aus, "ist die Welt denn nicht schön, so wie sie ist? Mir ist das ernsthafte 10 Klagen zuwider, weil die wenigsten Menschen wissen, was sie wollen oder was sie wünschen. Sie sind blind und wollen sehn, sie sehn und wollen blind sein."

"Bist du aber nie traurig oder verdrießlich?" "D ja, warum das nicht? Es fehren bei jedem Menschen 15 Stunden ein, in denen er nicht weiß, was er mit sich selber ans fangen foll, wo er herumgreift und nach allen feinen Talenten oder Kenntnissen oder Narrheiten sucht, um sich zu trösten, und nichts will ihm helfen. Oft ist unser eignes närrisches Herz die Quelle dieser Übel. Aber bei mir dauert ein solcher Zustand nie 20 lange. So könnt' ich mich grämen, wenn ich an Bianka denke, sie kann frank sein, sie kann sied und vergessen, und dann mache ich mir Vorwürse darüber, daß ich mich zu dieser Reise drängte, die auch jeder andere hätte unternehmen können. Doch, was hilft alles Sorgen?"

Er warf sich unter einen Baum und zog ein fleines Instrument hervor, das die Italiener Cornetto nennen, und blies darauf ein sehr lustiges Stückhen. Franz setzte sich zu ihm. "Liebst

du nicht auch das Waldhorn ganz vorzüglich?" fragte ihn dieser. "Ich liebe alle Instrumente," antwortete Rudolf, "sie mögen vo einen Namen haben, welchen sie wollen, denn jegliches hat etwas Eigentümliches, das allen übrigen wieder abgeht. Es ift mir eine treffliche Freude, fo eins nach dem andern zu hören und den Empfindungen nachzugehn, die sie mir im Herzen erregen. Wenn du Geduld hast, will ich dir einige Lieder singen, die ich vor 25 einiger Zeit darüber gemacht habe, und die den Charafter etsicher Instrumente ausdrücken sollten. Denke dir zum Beispiel hier dies ebene Land gebirgig, mit vielen abwechselnden Balvicenen. Du fömmst nun einen Hügel herunter, ein einsames Thal liegt vor dir und du hörst nun von gegenüber eine Schalmei spielen."

## Schalmeiflang.

5

10

15

20

25

30

Simmelblau, Sellbegrünte Frühlingsau, Lerchenlieder, Zur Erde nieder. Frijches Blut, Zur Liebe Mut; Beim Gefang

Froh und zufrieden Mit mir und der Welt, Was Gott mir beschieden, Mein Liebchen hienieden, Die Sorgen in Dunkel weit von mir gestellt.

Supfende Schäfchen auf Bergeshang.

Wie fern liegt dies Thal Bon der Welt Herrlichkeit, Her wohnen zumal Rur Fried und Freud. Uch! Herzeleid, Wie weit,

Um Größe und Geld das nagende Herzeleid!

Nun ist es Mai,
Sie ist mir treu,
Und fährt auch Frühling und Sommer hin,
Und wenn ich auch nicht mehr Bräutigam bin,
So kommt der Sommer doch balde zurück,
Und Ehestand ist noch schöneres Glück.
Frisch und froh,

Thue Ach! und C! Bergehen, verwehen die Tage mir so."

"Das Lied gefällt mir sehr," sagte Franz, "denn es führt eine gewisse kindliche Sprache, und mir ist oft beim Klang einer Schalmei dergleichen in den Sinn gekommen."

"Du wirst dich oft," sagte Rubolf, "wundervoll beim Schall eines Posthorns bewegt gefühlt haben. In einer trüben Stunde, 25 als ich selber so reiste, schrieb ich folgendes nieder."

<sup>1.</sup> Die folgenden Charafteristifen der Inftrumente fehlen ebenso wie Sternbalds "Der Dichter und die Stimme" in der späteren Aberarbeitung.

Posthornsichall

Weit weg, weit weg, Bon allen Schmerzen weg, Durch die Wälder möcht' ich eilen, Niederwärts, Aufwärts,

5

10

15

20

25

30

35

Rlüften vorüber und von den steilen Gebirgen raffeln zu tiefen Gründen, Rube zu finden.

Pfeifender Wind, Treibe geschwind, Schnell und schneller die Rosse ins Dickicht hinein, Laß, o laß die trüben Stunden, Silend verichwunden,

Wo soll ich sie suchen? Auf Bergeshöhn? Im Schatten der Buchen? Wo werd' ich sie sehn?

Raftlos nimmer Stillftand fein.

Die Stunden versliegen, Tag wechselt mit Nacht, Die Schmerzen besiegen, Die Freuden erliegen Der stürmenden Macht.

Ach! weiter, weiter ohne Stillstand, Hin wo der Strom braust, Wo von steiler moof'ger Felswand Wind und Woge niedersaust.

Wo Walddunkel schattet, Wo Wolken sich jagen, Und Nacht und banges Zagen Mit schwarzen Träumen sich gattet.

Thal nieder, bergauf,
Echo spricht, und grüßt herüber,
Uch! statt dieses Treibens, ende lieber,
Ende, ende diesen trüben Lauf.

Käm' ich nur zum fremden Orte In ein wundervolles Land, Das kein Auge je gekannt, Aber wechselnd hier mit dort Weiß ich schon die Einsamkeiten, Die sich tückisch mir bereiten, Kenne schon die trüben Leiden; Leiden, Leiden.

"Nun verliert sich der Schall," sagte Rudolf, "in die einsame Luft, er bricht sie so plötzlich ab, als er entstanden ist, und man 10 hört den unmelodischen Wagen rasseln. Ich dichtete dieses Lied in einer großen Beängstigung des Gemüts. — Nun denke dir einen schönen dichten Wald, in welchem ein Waldhorn mit seinen tiesen Tönen spricht, wie aus voller, und doch ruhiger Brust dieser Gesang hervorströmt."

## Waldhornsmelodie.

20.

25

30

35

Haungesang.
Bellenflang:
Komm und finde hier die Ruh.

Ruhe aus in dem Gedanken, Daß sie dich ja wieder liebt, Sieh, wie alle Zweige schwanken, Echo Töne wiedergiebt.

Spricht's herüber dir ins Herze? Sei getrost und geh' ins Thal, Weide dich an deinem Schmerze, Deinem Glücke allzumal.

Bift und wandelft in der grünen Waldnacht, Bon dem Treiben der Welt so weit, weit, Weißt, daß sie mit Sonnenausgang bald wacht, Tentst, empfindest ihre Holdigkeit.

Trarah! jo springe muntrer Klang Durch die Berge, durch das grüne Gebüsch; Fühlst doch nach der Größe, nach Ruhm nicht Trang, Schlägt dir's Herz vor Liebe doch so frisch. Und sie hat dir ja versprochen, Treu zu sein bis an den Tod; Hat ihr Wort noch nie gebrochen, Nun, was hast du dann für Not?

Und auch wieder wird sie kommen Mit dem süßen, hold'gen Mund, Gram hat dann ein End genommen, Küsselt dich an ihm gesund.

"Du hast vielleicht schon," fuhr Rudolf fort, "ein schweize10 risches Alphorn gehört. Man sagt, daß bei einem gewissen Liede
jeder Schweizer in der Fremde eine unnennbare Sehnsucht nach
seiner Heimat empfinde; eine ähnliche Vaterlandsliebe haben auch
die Niederländer. Ich habe neulich ein solches Schweizerlied verfertigt."

Alphornlied.

Wo bift du treuer Schweizer hingeraten? Bergiffest du dein Baterland? Dein liebes Baterland! Die wohlbekannten Berge? die frischen grünenden Thale? Wandelst unter Fremden?

Wer grüßt dich hier mit vaterländ'schem Gruß? Darfit du umherschaum? Wo sind die Schneegipfel? Wo klingt das lust'ge Horn? Wo findest du den Landsmann?

Herüber sehnt sich doch dein Sinn, Wo der biedre Gruß auf dich wartet, Wo die Alpe steht, Die Sennenhütte, Der weite blaue See, Die hohen freien Gebirge.

11 f. eine unnennbare Cehnsucht . . . empfinde, vgl. dazu: "Serzensergiehungen" S. 265: "Ich möchte . . mich zu dem simplen Schweizerhirten ins Gebirge flüchten, und seine Alpentieder, wonach er itberall das heinweh betömmt, mit ihm spielen;" und die von Goethe beanstandete Stelle in Schillers Tell II. 1:

> "Und dieses Gerbenreihens Melodei, Die du in folgem Überdruß verschmähft, Mit Schmerzenssehnsicht wird sie dich ergreifen, Wenn sie dir anklingt auf der fremden Erde."

20

15

5

25

30

Komm, edler Sprößling Tells, Freigeborner, In die ftillen Thäler wieder herab, Zum einfachen Mahl, Das Baterlandsliebe föstlich macht. Bas juchst du hier?
Den Freund? die Geliebte?
Nimmer schlagen dir Schweizerherzen entgegen.

Rudolf stand auf. "Lebe wohl," sagte er schnell, "es ist zu kalt zum Sitzen; ich muß noch weit gehn, das Mädchen wird auf 10 mich warten, denn ich sprach sie, als ich nach England hinüberzging. Lebe wohl, in Antwerpen sehn wir uns wieder."

Er eilte schnell bavon, und Franz setzte seinen Weg nach der Stadt fort. Die Tage waren aber schon kurz, er mußte in einem Dorse vor Antwerpen übernachten. Die Sonne stieg prächtig 15 herauf, als Franz sich niedersetzte, und folgende Verse in seine Schreibtasel einschrieb:

# Der Dichter und bie Stimme.

## Der Dichter.

20

25

30

35

Wie du mich anlachst, holdes Morgenrot, Und Mut herab mir in die Seele glühst, Ich fühl's, die Sorgen sind nun alle tot, Den Sinn mit goldnen Ketten zu dir ziehst.

# Die Stimme.

Noch schön'res Rot, als diese Morgenstrahlen, Wird einst bein Angesicht mit Burpur malen.

#### Der Dichter.

D nun erwacht schon wieder das Verlangen, Mir gönnt's, mir gönnt's nicht eine Stunde Ruh, Aus allen Wolken seh ich Vilder hangen Und alle lächeln wehmutsvoll mir zu. D wäre nur der trübe Tag zu Ende, Taß ich im Abendscheine wandeln könnte, Und unter dichten Sichen, dunkeln Vuchen Tem Unnut fliehn, dich Sinsamkeit zu suchen.

#### Die Stimme.

Bas hoffft du auf den zarten Abendichimmer? Der Unmut ruht im Busen nimmer.

#### Der Dichter.

So will ich mich zu Harfentönen retten, Im Waldhornsklang einheimisch sein! Mein Sinn soll sich in Flötenwollust betten, Mich lullen Zaubermelodieen ein.

5

10

15

20

25

30

35

40

#### Die Stimme.

Und dort werd' ich in jedem Tone klingen, Dir süße Bilder vor die Seele bringen.

#### Der Dichter.

So will ich schlafen, mich in Schlummer hüllen. Und jo des Gerzens bange Sehnsucht ftillen.

#### Die Stimme.

Kennst du die Träume nicht, die dann erwachen, Dein Auge schnell mit Thränen füllen, Berlangen in der Brust anfachen, Und nimmer deine Sehnsucht stillen? Nein, du bist mein, ich will dich nach mir ziehn, Und nirgends hin kannst du vor mir entstliehn.

#### Der Dichter.

Wer bist du denn, gewalt'ge Zauberin, Daß du so qualft und marterst mich zum Tode hin?

#### Die Stimme.

Erinnerung heiß' ich; bent ber schönen Stunden! Uch sind sie nicht zu schnell, zu schnell verschwunden?

#### Der Dichter.

Kannst du nur quälen, giebst kein tröstend Wort? Und ängstest mich nur immer fort und sort? Wird nichts die bange Cual dann wenden? Wann wirst du die Versolgung enden?

## Die Stimme.

Wann du sie wiedersiehst,
Und schöner als vom Morgenrot
Du ihr entgegen glühst,
Dann endet deine Not.
Dann freut dich Abendschein,
Dann ist Musik Gespielin dir,
Nennst du die Holde bein,
Blüht dir ein Paradies schon hier.
Dann wirst du selber dir vertrauen,
Sehnst dich nach keinen himmelsauen.

## Viertes Kapitel.

Die große Handelsthätigfeit in Antwerpen war für Franzein ganz neues Schauspiel. Es fam ihm wunderbar vor, wie sich hier die Menichen unter einander verliefen, wie sie ein ewig bewegtes Meer darstellten, und jeglicher nur seinen Vorteil vor Wugen hatte. Hier fiel ihm kein Kunstgedanke ein, ja wenn er die Menge der großen Schiffe sah, die Betriebsankeit, Geld zu gewinnen, die Spannung aller Gemüter auf den Handel, die Verziammlungen auf der Börse, so kam es ihm als etwas Unmögzliches vor, daß einer von diesen sich der stillen Kunst ergeben solle. Er hörte nur immer, welche Schiffe gekommen und abzgegangen waren, die Namen der vornehmsten Kausleute waren jedem Knaben geläufig, auf allen Spaziergängen sesten die Handelszleute ihre kausmämmischen Gespräche und Spekulationen sort. Franzward von diesem neuen Anblicke des Tebens zu betäubt, als daß 15 er ihn hätte niederschlagen können.

Banfen lebte bier als ein Raufmann vom zweiten ober britten Range, der nur unbedeutende Geschäfte machte, der in der Stadt selbst nur wenig bekannt war, sich aber durch Ausmerksams feit und Sparsamkeit ein ziemliches Bermögen gesammelt hatte. 20 Sternbald fuchte ihn bald auf, und das Haus feines neuen Freundes war ihm wie ein Schutzort, wie ein stilles Unst gegen das tobende Gewühl der Stadt. Lanien wohnte etwas abieits, ein fleiner Garten war hinter seinem Hause; dabei sprach er nur selten von feinen faufmännischen Geschäften, und hatte nicht Die Gitelfeit, 25 andern, die nichts bavon begriffen, feine Spefulationen mitzuteilen, sondern er liebte es, von der Kunft zu sprechen, er suchte eine Chre darin, für einen Kenner zu gelten. Sternbalds findliches Gemüt schloß sich bald an diesen Mann an, in seiner Unbefangenheit hielt er ihn für mehr, als er wirklich war, denn Lankens 30 Liebe zur Maserei war nichts als ein blinder Trieb, der sich zufälligerweise auf diese Kunst geworfen hatte. Er hatte ans gefangen Semalde zu faufen, und nachdem er fich einige Kenntniffe erworben hatte, war es nur Eitelkeit und Sucht zu sammeln und aufzuhäufen, daß er es nicht müde ward, sich um Gemälde und 35 ihre Meister zu befümmern. So treiben die meisten Menschen irgend eine Wiffenichaft oder Beichäftigung, und ber gute Rünftler irrt fehr, wenn er unter diesen die verwandten Geister, die Berehrer der Kunit jucht

Bansen hatte nur eine einzige Tochter, die er ungemein liebte. Sie galt in der Nachbarschaft für schön, und ihr Gesicht war wirklich liebenswürdig. Der Kaufmann bat unsern jungen Maler, das Bildnis seiner Tochter zu malen, und Franz machte sich hurtig an die Arbeit. Seine Phantasie war weniger angespannt, er forderte nicht zu viel von sich, und das Bild rückte schnell fort, und gelang ihm ungemein. Er hatte indes einige Gemälde gesehn, die aus Italien gebracht waren, und er bemühte sich, nach diesen seine Färbung zu verbessern.

Franz bemerkte, daß die Tochter immer sehr traurig war; er suchte sie zu erheitern, er ließ oft, wenn er malte, auf einem Instrumente lustige Lieder spielen, aber es hatte gewöhnlich die verkehrte Wirkung, sie wurde noch trauriger, oder weinte gar; vor dem Bater suchte sie ihre Melancholie gestissentlich zu verbergen.

15 Franz war zu gut, um sich in das Vertrauen eines Leidenden einzudrängen, er kannte auch die Künste nicht, oder verschmähte sie, sich zum Teilnehmer eines Geheimnisses zu machen; daher war er in ihrer Gegenwart in Verlegenheit.

fie, sich zum Teilnehmer eines Geheinmisses zu machen; daher war er in ihrer Gegenwart in Verlegenheit.

In Vansens Hause versammelten sich oft Leute von den verschiedensten Charafteren, die eine Art von Afademie bildeten, und von denen der Wirt manche Redensarten lernte, mit denen er nachher wieder gegen andre glänzte. Franz hörte diesen Gesprächen mit großer Ausmerksamkeit zu, denn bis dahin hatte er noch nie so verschiedene Meinungen oft schnell hinter einander zo gehört. Vorzüglich zog ihn ein alter Mann an, dem er besonders gern zuhörte, weil jedes seiner Worte das Gepräge eines eigenen seisen Sinnes trug. An einem Abend sing der Wirt, wie er oft that, an, über die Kunst zu reden, und den herrlichen Genuß zu preisen, den er vor guten Gemälden empfände. Alle stimmten zo ihm bei, nur der Alte schwieg still, und als man ihn endlich ausdrücklich um seine Meinung fragte, sagte er:

festen Sinnes trug. An einem Abend sing der Wirt, wie er oft that, an, über die Kunst zu reden, und den herrlichen Genuß zu preisen, den er vor guten Gemälden empfände. Alle stimmten 30 ihm bei, nur der Alte schwieg still, und als man ihn endlich ausdrücklich um seine Meinung fragte, sagte er:

"Ich mag ungern so sprechen, wie ich darüber denke, weil niemand weiter meiner Meinung sein wird; aber es thut mir immer innerlich wehe, ja ich spüre ein gewisses Mitleid gegen die Menschen, wenn ich sie mit einer so ernsthaften Verehrung von der sogenammten Kunst reden höre. Was ist es denn alles weiter als eine unnüße Spielerei, wo nicht gar ein schädlicher Zeitverderb? Wenn ich bedenke, was die Menschen in einer verssammelten Gesellschaft sein könnten, wie sie durch die Vereinigung

jtarf und unüberwindlich sein müßten, wie jeder dem Ganzen dienen sollte und nichts da sein, nichts ausgeübt werden dürste, was nicht den allgemeinen Nutzen beförderte: und ich betrachte dann die menschliche Gesellschaft, wie sie wirklich ist, so weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Es scheint fast, als wäre die 5 Vereinigung nicht entstanden, um allgemein besser zu werden, sondern um sich gegenseitig zu verschlimmern. Da ist seine Aussendagen deine Aussendagen sind dem Peligion, ja es ist seine Religion und fein Vaterland da, sondern jeder glaubt sich selbst der nächste zu so sein, wie Güter auf erlaubte und unerlaubte Art zusammen, und vertändelt übrigens seine Reit mit dem ersten dem besten. Zieckenwerde Die übrigens seine Zeit mit dem ersten dem besten Steckenpferde. Die Kunst vorzüglich scheint ordentlich dazu ersunden, die bessern Kräfte im Menschen zu ersahmen und nach und nach abzutöten. 15 Artifie im Mettigen zu ertagnien into nach into nach abzutoten. Ihre gautelnde Nachäffung, diese armselige Nachahnung der Wirkslicht, worauf doch alles hinausläuft, zieht den Menschen von allen ernsten Betrachtungen ab, und verseitet ihn, seine angeborne Würde zu vergessen. Wenn unser innrer Geist uns zur Tugend antreibt, so lehren uns die mannigsaltigen Künstler sie zu ver= 20 spotten; wenn die Erhabenheit mich in ihrer göttlichen Sprache auredet, so unterlassen es die Reimer oder Locten nicht, sie mit Nichtswürdigkeiten zu überschreien. Und daß ich namentlich von der gepriesenen Malerei rede — Ich habe den Maler, der mir Figuren, oder Bäume und Tiere auf flacher Leinwand hinzeichnet, 25 nie höher angeschlagen, als den Menschen, der mit seinem Munde Bögel- und Tiergeschrei nachzuahmen versteht. Es ist eine Künstelei, die feinem frommt, und die dabei doch die Wirflichkeit nicht erreicht. Jeder Maler erlernt von seinem Meister eine gewisse Fertigkeit, einige Handgriffe, die er immer wieder andringt, und 30 wir sind dann gutmütige Kinder genug, stellen uns vor sein Machwert hin, und verwundern uns darüber. Wie da von Genuß der Runft die Rede sein kann, oder von Schönheit, begreife ich nicht: da diese Menschen die Begeisterung nicht kennen, da ihre Schöpfungen nicht aus ihren schönsten Stunden entstehn, sondern 35 sie sich des Gewinnstes wegen niedersehen und Farben über Farben streichen, bis sie nach und nach ihre Figuren zusammengebettelt haben, und nun den Lohn an Geld dafür empfangen. Wie sollen diese fnechtischen Arbeiten auf edle Zeelen wirken können, da sie

es selber nicht einmal wollen? Sie dienen höchstens der Sinnlichkeit, und trachten vielleicht, elende Begierden zu erwecken, oder uns ein Lächeln über ihre verzerrten Gestalten abzuzwingen, damit sie doch irgend was verursachen. Ich meine also, daß man auf sieden Fall seine Zeit besser anwenden könne, als wenn man sich mit der Kunst beschäftiget."

Franz fonnte sich im Unwillen nicht länger halten, sondern er rief aus: "Ihr habt da nur von unwürdigen Künstlern gesprochen, die feine Künstler sind, die die Göttlichkeit ihres Berufs 10 felber nicht fennen, und weil Ihr Guer Auge nur auf diese wendet, jo wagt Ihr es, alle übrigen zu verkennen. D Albert Dürer! wie könnte ich es dulden, daß man jo von deinem schönften Lebens= laufe sprechen darf? Ihr habt entweder noch feine guten Bilder gesehn, oder die Mugen find Guch für ihre Göttlichkeit verschloffen 15 geblieben, daß Ihr Guch erfühnt, fie jo zu läftern. Es mag gut fein, wenn in einem Staate alles zu einem Zwecke dient, es mag in gewissen Zeiträumen nötig sein, für das Wohl der Bürger, für die Freiheit, daß sie nur ihr Laterland, nur die Waffen, die bürgerliche Freiheit, und nichts weiter lieben; aber ihr bedenft 20 nicht, daß in folchen Staaten jedes eigene Gemüt zu Grunde geht, um nur das allgemeine Bild des Ganzen aufrecht zu erhalten. Die Güter, um derentwillen die Freiheit dem Menschen teuer sein muß, die Regung aller feiner Kräfte, die Entwidelung aller Schätze seines Geistes, diese kostbariten Kleinodien müssen wieder auf-25 geopfert werden, um nur jene Freiheit zu bewahren. Über die Mittel geht der Zweck verloren, nach welchem jene Mittel streben sollten. Jit es nicht die herrlichste Erscheinung, den Menichengeist fühn in taufend Nichtungen, in taufend mannigfaltigen Strömen. wie die Röhren eines fünftlichen Spingbrunnens, der Sonne ent= so gegen spielen zu sehn? Eben daß nicht alle Geifter ein und dasselbe wollen, ist erfreulich; darum laßt der unschuldigen findischen Kunst ihren Gang. Denn sie ist es doch, in der sich am reinsten, am lieblichsten, und auf die unbesangenste Weise die Hoheit der Menschenseele offenbart, sie ist nicht ernst wie die Weisheit, sondern 25 ein frommes Kind, dessen unschuldige Spiele jedes reine Gemüt rühren und erfreuen müssen. Sie drückt den Menschen am deuts lichsten aus, sie ist Spiel mit Ernst gemischt und Ernst durch Lieblichkeit gemildert. Wozu soll sie dem Staate, der versammelten Gesellschaft nüten? Wann hat fie je das Große und Schöne fo

tief erniedrigt, um zu nützen? Ein neues Teuer facht der große Mann, die edle That in einem einzelnen Busen an; der Haufe Nath, die edle That in einem einzelnen Gulen an; der Haufe stautt dumm, und begreift nicht und fühlt nicht, er betrachtet ebenso ein noch nie gesehenes Tier, er belächelt die Erhabenheit, und hält sie für Fabel. Wen verchrt die Welt, und welchem 5 Geiste wird gehuldigt? Nur das Niedrige versteht der Pöbel, nur das Verächtliche wird von ihm geachter. Zufälle und Nichts: würdigkeiten find die Wohlthäter des Menichengeschlechts geweien, würdigkeiten jund die Wohlthäter des Menichengeschlechts geweien, wenn du den häuslichen Rußen dieser armen Welt so hoch ansichlägtt. Und was drückft du mit dem Worte Rußen aus? Muß 10 denn alles auf Essen, Trinken und Rleidung hinauslaufen? daß ich sicherer ichlafe, oder besser, ein Schiff regiere, bequemere Maschinen ersinde, wieder nur um besser zu essen? Ich sage es noch einmal, das wahrhaft Hohe darf und kann nicht nüßen; dieses Rüßlichsein ist seiner göttlichen Ratur ganz fremd, und es 15 forderen besitt die Erkahenheit autodelte und zu den genweien. fordern, heißt, die Erhabenheit entadeln, und zu den gemeinen Bedürsnissen der Menichheit herüberwürdigen. Denn freilich bedarf der Menich vieles, aber er muß seinen Geist nicht zum Knecht seines Knechtes, des Körpers erniedrigen: er muß wie ein guter Hausherr sorgen, aber diese Sorge für den Unterhalt muß nicht 20 sein Tebenslauf sein. So halte ich die Kunst für ein Unterpfand unser Unsterblichkeit, für ein geheimes Zeichen, an dem die ewigen Geister sich wunderbarlich erkennen; der Engel in uns strebt sich 3u offenbaren, und trifft nur Menschenkräfte an, er kann von seinem Tasein nicht überzeugen, und wirkt und regiert nun auf 25 die lieblichste Weise, um uns, wie in einem ichonen Traum, den füßen Glauben beizubringen. Zo entsteht in der Dronung, in wirfender Harmonie die Kunft. Bas der Beise durch Beisheit erhärtet, was der Held durch Aufopferung bewährt, ja, ich bin fühn genug, es auszuiprechen, was der Märtnrer durch feinen 30 Tod besiegelt, das fann der große Maler durch feinen Piniel auswirfen und befräftigen. Es ift der himmliiche Strahl, ber diesen Geistern nicht die mußige Rube erlaubt, sondern sie gu einer glänzenden Thätigkeit weckt. Und daher sind es wohl die ichönsten, die erhabensten Stunden, die ein Meister vor seinem 35 Leerke zubringt; er legt bildlich die Liebe hinein, mit der er die ganze Welt an sein Herz drücken möchte, die Urschönheit, das erhabne Bild der Hoheit, vor dem er niederkniet; alles dies trifft der verwandte Geift in den lieblichen Beichen wieder, die dem

Barbaren unverständlich find, er wird bei diesen Winken entzudt, er fühlt seinen Beift in feiner Bruft emporfteigen, er gedenft alles Schönen, alles Großen, das ihn schon einst bewegt hat, und es ist nun nicht mehr das irdische Bild, das ihn entzückt, liebliche 5 Schatten vom Himmel herab fallen in sein Gemüt, und erregen eine bunte Welt von Wohlsaut, und süßer Harmonie in ihm. D wenn uns die holde Natur lieb ist, wenn wir gern die Bracht des Morgens, die Schimmer des Abends sehn, wenn die Schönheit in Menschengestalten uns anspricht, wie könnten wir uns 10 dann gegen die liebliche Kunft fo unfreundlich bezeigen? Gegen die Kunft, die sich bestrebt, uns alles das noch werter und teurer zu machen, uns mit uns felbst zu befreunden, die außere Belt, die oft so hart um uns steht, mit unserm weichen Bergen zu versöhnen? Nein, es ist unmöglich, daß sich der Sinn irgend eines 15 Menschen freiwillig abwende; es sind nur Mißverständnisse, die ihn vom himmlischen Genusse zurückhalten dürsen. Zweiselt nicht, daß der Künstler in seinem schönen Wahne die ganze Welt und jede Empfindung seines Herzens in seine Kunft verflicht, er führt fein Leben nur für die Kunft, und wenn die Kunft ihm abstürbe, 20 würde er nicht wissen, mas er mit seinem übrigen Leben weiter anfangen follte. Ihr erwähnt es als etwas Schändliches, daß ber arme Künstler sich genötigt sieht, um Lohn zu arbeiten, daß er das Werf seines Geistes fortgeben muß, um seinem Körper dadurch fortzuhelfen; er ift aber deshalb eber zu beflagen, als zu 25 verachten. Ihr fennt die Empfindung nicht, wenn ein Mann fein liebstes Werf, mit dem er so innig vertraut geworden ift, aus dem ihm fein Bleiß, und fo viele liebe mühevolle Stunden anlächeln, wenn er es nun aufopfern muß, es verstoßen, und von sich entfremden, daß er es vielleicht niemals wiedersicht, blog des 30 ichnöden Gewinnstes wegen, und weil eine Familie ihn umgiebt, Die Nahrung fordert. Es ist zu bejammern, daß in unserm irdichen Leben der Geist so von der Materie abhängig ist. D wahrlich, fein größeres Glück könnte ich mir wünichen, als wenn mir der Himmel vergönnte, daß ich arbeiten könnte, ohne an den 35 Lohn zu denken, daß ich io viel Vermögen besäße, um ganz ohne weitere Rücksicht meiner Kunft zu leben, denn ichon oft hat es mir Thränen ausgepreßt, daß sich der Künstler muß bezahlen lassen, daß er mit den Ergiegungen feines Bergens Sandel treibt, und oft von falten Seelen in feiner Rot die Begegnung eines Eflaven erfahren muß."

Franz hielt eine kleine Weile ein, weil er sich wirklich die Thränen abtrocknete; dann fuhr er fort: "Auch kann es der Kunst zu keinem Vorwurfe gereichen, daß ihr umwürdige Menschen zu nahe treten, und sich ihr als Priester aufdrängen. Soen daß es Abwege und Irrtümer geben kann, beweist ihre Erhabenheit. Der 5 Handwerker kann nur auf Sine Art vortresstlich sein, in den mecha-nischen Künsten ist Sine Ersindung die beste; nicht also mit der göttlichen Malerei. Ze tieser einige sinken, um so höher steigen andre: wenn es jenen vergönnt ist, den Weg zu versehlen, so dürsen diese dafür das Göttliche erreichen, und uns durch Offen- 10 barung mitteilen."

"Ihr habt Eure Sache recht wacker verteidigt," sagte der Alte, "ob ich gleich noch manches dagegen einwenden möchte."

Hier wurde das Gespräch durch die Nachricht unterbrochen, daß Bansens Tochter plötzlich frank geworden sei. Der Bater 15 war in der größten Unruhe, er schickte sogleich nach einem Arzte, und besuchte seine geliebte Sara. Der Arzt kam und versicherte, daß keine Gesahr zu besorgen sei; es war spät, die Gesellschaft ging auseinander.

Franz ging nicht nach seiner Wohnung, sondern begleitete 20 die übrigen. Jest hatten sich alle entfernt, und er war mit dem alten Manne allein. "Ihr vergebt mir wohl," fing er an, "meine Sitze, da ich Euch heute als ein junger Menich so uns besonnen widersprochen habe; es fam, ohne daß ich sagen könnte, wie es geschah."

"Ich habe Euch nichts zu vergeben," sagte der Alte, "Ihr

seid ein wackrer Mensch, und das freut mich."

"Ihr mögt vielleicht recht haben," fagte Franz —

"Laßt das," fiel ihm der Alte ein; "haben nicht alle Zungen recht und alle unrecht! Zeder trachte danach, daß er es wahr und 30 redlich mit sich meine, das ist die Hauptsache."

Franz fagte: "wenn Ihr mir also nicht bose seid, so reicht mir zum Zeichen Gure Sand, denn mich gereut meine Seftigkeit."

Der Alte drückte ihm die Hand herzlich; dann umarmte er ihn, und fagte: "Zei immer glücklich, mein Sohn, und bleib bei 35 deiner herzlichen Liebe zu allem Guten." Franz ging hierauf sehr vergnügt nach seiner Herberge.

#### Bunftes Bapitel.

Der Winter war beinahe verstossen, Rudolf Florestan war indes nach Untwerpen zurückgekommen. Franz hatte noch einige andre Bilder ausgearbeitet, er besuchte aber seinen Freund Lausen 5 immer noch sehr sleißig; die Tochter war wieder hergestellt, doch blieb sie immer traurig und misvergnügt.

Un einem Morgen traf er Banien allein, es war ein Sonntag und der Kaufmann hatte daher keine Geichäfte. "Ihr seid mir sehr willkommen," rief er dem Maler entgegen, "ich habe 10 schon längst über eine Sache mit Euch sprechen wollen, wozu ich noch immer nicht die gelegene Zeit habe treffen können".

Sie setzen sich und Bansen fuhr in einem vertraulichen Tone fort: "Ze mehr ich Such kennen lerne, lieber Zternbald, je mehr muß ich Such hochschäßen, denn die jugendliche Schwärmerei, die Such zu Zeiten mit sich sortreißt, wird sich gewiß mit den Jahren verlieren. Seht, das ist das Sinzige, was ich allenfalls gegen Such hätte, aber sonst lieb' ich Such so sehr, wie ich dis jetzt noch keinen Menschen wert gehalten habe. Dazu bekennt Ihr Such zu einer Kunst, die ich von Jugend auf vorzüglich verehrt 20 habe. Doch ich will Such näher kommen. Ich weiß nicht, ob Ihr das sonderbare Betragen meiner Tochter bemerkt habt, seit Ihr in unserm Hause bekannt geworden seid; meine Sara war sonst nicht so melancholisch, sondern die Luftigkeit selbst, seit sie Such gesehen hat, ist ihr ganzer Sinn umgewandt. Um sagt mir 25 aufrichtig, wie gefällt sie Such?"

Franz versicherte, daß er sie sehr liebenswürdig sinde, und der Bater suhr fort: "Seit vielen Jahren habe ich es mir fest vorgenommen, und es ist ein Vorsatz, von dem ich gewiß nicht weiche, daß niemand als ein geschiefter Maler mein Sidam werden 30 soll. Es kömmt nun bloß auf Euch an, ob ich in Euch meinen Mann gesunden habe. Ich weiß alles, was Ihr nir antworten könnt, aber laßt mich ausreden. Ich will Euch damit keineswegs von Eurer Reise zurückhalten, sondern ich muntre Euch vielmehr selber auf, Italien zu besuchen und dort zu studieren. Meine Versmögen macht Euch die Reise bequemer und nüplicher. Ihr kommt

<sup>6.</sup> Hier hat Sied in ber fpateren Bearbeitung aus ben "Phantafieen" bie Rr. 2 bes ersten Abschnittes (oben  $\Xi$ , 14 f.) eingeschoben.

dann zurück, und was ich besitze, sichert Euch wenigstens vor dem Mangel. Ihr könnt dann Eurer Runst, wie Ihr Euch immer gewünscht habt, mit allen Krästen obliegen, Ihr werdet bekannt und berühmt, meine Tochter ist mit Euch glücklich und alle meine Wünsche sind erfüllt."

Franz war heftig bewegt, er dankte in den wärmsten Ausstrücken dem Kausmanne für sein Wohlwollen, er bat ihn, noch jetzt keine entscheidende Antwort zu verlangen und sein Zögern nicht übel zu deuten. Er verließ ihn und schweiste mit tausend Vorstellungen durch die Straßen umher. So nahe auf ihn zu 10 war das wirkliche Leben noch nie getreten, um sein inneres poetis war das wirkliche Leben noch nie getreten, um sein inneres poetisisches zu verdrängen; er fühlte sich angezogen und zurückgestoßen, das schöne Bild seiner Phantasie stand bald ganz hell vor ihm, bald rückte es tief in den Hintergrund hinab. Hier bot sich ihm eine sichre Zukunft an, ganz unverhosst, eine Lebensweise, 15 wie sie immer sein Wunsch gewesen war, und man forderte nichts weiter von ihm, als einen Schatten, ein Traumbild auszuopsern, das nicht sein war. Doch sürchtete er sich wieder, so seinen Lebenssucht zu bestimmen und sich selber Grenzen zu setzen; die Schnslucht rief ihn wieder in die Ferne hinein, seltsame Töne lockten 20 ihm und versinzerken ihm ein geldenes Willief das weit ab seiner ihn und versprachen ihm ein goldenes Glück, das weit ab seiner warte. In dieser Stimmung besuchte er seinen Freund Rudolf. So vertraut er mit diesem war, so konnte er ihm doch nie seine Geschichte, so wie seine wunderbare Liebe entdecken, es war nur Sebastian, dem er dergleichen vertrauen durfte. Aber er erzählte 25 ihm jetzt Lansens Vorichlag und bat um seinen Rat. "Wie soll ich dir hierin raten?" rief Rudolf lachend aus; "das Matgeben ist überall eine unnüge Sache, aber vollends bei der She; jeder Mensch muß sich sein eignes Glück machen, und dann kömmt auch deine Frage viel zu früh, denn du weißt ja nicht einmal, ob dich 30 das Mädchen haben will."

Franz stutte. Das Wort Che erweckte überdem mancherlei Vorstellungen bei ihm. Er sah alle die Seenen einer ruhigen Häuslichkeit vor sich: Kinder, die ihn umgaben, er hörte die Gespräche seines Schwiegervaters und der Freunde, er fühlte seine 35 frische Jugend verschwunden und sich eingelernt in die ernsteren Verhältnisse des Lebens; seine wunderbaren Gesühle und Wünsche, das zauberische Vild seiner Geliebten, alles hatte Abschied gesnommen und sein Herz hing an nichts mehr glühend. Es war

wie ein flarer geschäftiger Tag, der nach der Pracht des Morgenrots erwacht; wie eine Nede nach einem ausgeflungenen Liede.
Seine Brust war beängstigt, er wußte sich nicht zu lassen und
verließ ummutig den lachenden Florestan. "Wie ist es mit dem
5 Leben?" dachte er bei sich selber; "irgend einmal ist dieser Taumel
der Jugend doch verflogen, endlich einmal nimmt mich doch jenes
Leben in Empfang, dem ich jest so schen aus dem Wege trete.
Wie wird mir sein, wenn meine schönen Träume hinter mir
siegen?"

Er fam in Baniens Saus gurud. Die Tochter mar allein und spielte auf der Zither. Er nahte ihr mit großer Verlegensheit; das Mädchen bemerkte seine Angst und fragte ihn, ob er frank sei. Frang war im Begriff, alles zu erzählen, was ihm der Bater vertraut hatte, als Sara von der Magd heimlich eine Bot-15 schaft erhielt, über die sie sehr zu erschrecken schien. Die Magd entfernte fich wieder und Sara ging weinend auf Sternbald gu und fagte: "Nein, mein liebster Freund, ich habe mich nicht mehr in meiner Gewalt, ich muß Euch mein Leiden flagen, Euch vertrave ich allein, und Ihr werdet mein Vertrauen nicht mißbrauchen. 20 D Sternbald, seit acht Wochen leide ich unaussprechlich. Ihr seid gut, Ihr habt Mitleiden mit mir getragen, ich habe es wohl bemerkt, und darum will ich Euch alles fagen. Nicht weit von uns wohnt ein junger Echmied, den ich schon seit lange kenne, der mich liebt und der jetzt frank liegt. Es soll mit seiner Krankheit 25 immer schlimmer werden; er fürchtet jetzt, mein Bater will mich verheiraten, er ist arm, ein Handwerker und nun der Berzweiflung nahe. D wollt Ihr to gütig gegen mich fein und ihn befuchen und tröften? Ihr glaubt nicht, wie gut, wie brav er ist, Ihr würdet gewiß sein Freund werben, wenn Ihr ihn fennen solltet,

so denn jedermann muß ihn lieben, der ihm nahe kommt." Franz war gerührt; er ließ sich das Haus bezeichnen und ging sogleich hin. Er kam in eine armselige Stube, in der der Kranke in einem Bette lag, und vor sich Papiere hatte, auf denen er zeichnete. Als Sternbald näher kam, erstaunte er, denn es war derselbe Schmied, mit dem er vor Nürnberg am Tage seiner Auswanderung gesprochen hatte. "I mein lieber Freund," rief er aus, "wie werfe ich es mir vor, das ich Euch so vergessen und nicht früher ausgesucht habe!" Der junge Schmiedegeselle erkannte ihn ebenfalls und nun eröffnete ihm Franz, aus welcher Absücht

er zu ihm gekommen sei. Messys weinte, als er hörte, wie zärtz sich seine Zara für ihn besorgt sei. "D Maler," rief er aus, "Ihr glaubt nicht, was ich ausgestanden habe, seitdem ich Euch damals gesprochen hatte. Zeit ich Euren Dürer sah, hatte ich keine Ruhe mehr in mir selber, es war, als wenn es an allen s meinen Zinnen zöge und arbeitete, daß ich immer an Malereien, an Zeichnungen denken nutste; an nichts in der Welt fand ich mehr Gefallen, die Zchmiedearbeit war mir zur Last. Ich zeichznete täglich etwas, und selbst in der Krankheit kann ich es nicht lassen; seht, da habe ich eine herrliche Figur von Lukas Leyden." so Franz betrachtete sie; der junge Mensch hatte sie sehr gut kopiert und Franz verwunderte sich darüber, daß er es ohne allen

Unterricht so weit habe bringen konnen. Meffys fuhr fort: "So fam ich nach Antwerpen zurück und nichts war mir hier recht. Ich hatte immer noch den Dürer und seine Werkstätte im Kopf, 15 es kam so weit, daß ich mich meines Hammers schämte, ich versdarb die Arbeit, ich konnte nicht mehr fort. Schon lange hatte ich die Tochter uniers Nachbars gefannt, aber es war mir nie eingefallen, sie als ein reiches und vornehmes Mädchen so anzusehen, als ob ich sie lieben kömnte. Aber als ob ein böser Geist 20 recht darauf ausginge, mich zu Grunde zu richten, so kam num alles zusammen. Ich konnte die Augen nicht mehr von ihr abswenden; wenn ich ans Zeichnen dachte, wollte ich ihr Gesicht nur immer auf dem Papiere entwersen. Ich ging aufs Teld, ich kam zurück, ich wollte sie nicht ansehen, o ich hatte es nicht nötig, 25 denn allenthalben war sie mir vor die Augen wie hingebannt, ich sah nichts anders als sie. Bei jedem Gesichte dacht' ich an das ihrige, alle Menschen sah ich darauf an, ob sie ihr ähnlich wären. Tie bemerkte meine Leidenschaft, sie sah mich freundlich an, sie sah mir nach, wenn ich vordeiging; da war mir, als wenn mich 30 der Blitz angerührt hätte, so oft es geschah, wußte ich nicht, ob ich es glauben sollte. Ihr Vater hatte in Lenden Geschäfte und reiste dorthin; ich weiß nicht, wie ich mich untersing, sie eines Abends anzureden, ich konnt' es nicht lassen, ich sprach lange mit ihr und nachher schallte mir nur der Ton ihrer Rede, nur ein= 35 zelne Worte in den Shren, aber ich wußte nicht, was sie gesagt zusehen, als ob ich sie lieben konnte. Aber als ob ein boser Geift 20 zelne Worte in den Ohren, aber ich wußte nicht, was sie gesagt hatte. So sah ich sie öfter; wir gingen heimlich mit einander spazieren, ich wurde vertraulicher, sie gestand mir, daß sie mir aut sei, und nun war ich im himmel. Da fing ich an aus allen

Kräften zu arbeiten; des Abends wenn ich sie nicht sprechen konnte, zeichnete ich ihr Bild, oder stellte mich dem Sause gegenüber und ließ so die Nacht heranrücken. Dich bin geschwätzig wie ein Kind. Che wir es uns versahen, fam der Bater gurud. Run war es 5 mit unfern Zusammenkunften aus; ich fonnte sie nur manchmal im Borbeigehn grußen. Bie eine Dede fiel es mir von den Augen und mein Herz wollte springen. Ich sah nun wieder den Untersichted unter uns beiden, wie mich der reiche Bater verachten müsse, wie ich in meinem Stande so nichts gegen ihn sei. Nun hörte 10 ich noch dazu, Sara würde bald verheiratet werden; ach! und es geschieht auch gewiß. Was foll ich anfangen? Mein Sandwerk war mir ein Abscheu, alles, worauf ich mich sonst wohl freuen fonnte, Meister zu werden und bei Gelegenheit eine fünftliche Arbeit, einen Springbrunnen, Gitterwerf, oder dergleichen zu 15 unternehmen, kam mir nun fläglich vor. Ich wußte gar nicht, was ich in der Welt sollte. Ein Maler zu werden, dazu bin ich nun zu alt; die Sara darf ich nicht sehen, nichts hoffen, so geh' ich zu Grunde. Alles das zusammen hat mich so frank und schwach gemacht, daß ich bald zu iterben hoffe."

Franz sagte weinend: "Nein, das dürft Ihr nicht hoffen; glaubt mir, daß Ihr gewiß noch Zeit genug habt, ein guter Maler zu werden, wenn Ihr diese Liebe zur Kunst behaltet. Ihr zeichnet schon so gut, als wenn Ihr lange in der Lehre gewesen wäret, und es kommt also nur auf Euch an, ein Maler zu wersen. Dann dürft Ihr auch auf Eure Geliebte hoffen, denn der Later achtet die Malerei und will nur einen Malerkünstler zum Sidam haben; darum hat er mir noch heut, so arm ich auch bin, seine Tochter angetragen. Darum tröstet Euch, sammelt wieder Lust zum Leben und Kräfte, denn Ihr könnt noch recht glücklich werden."

Messys ichüttelte mit dem Kopse, als wenn er nicht daran glauben könne, doch Franz suhr so lange fort, ihn zu trösten, dis jener etwas beruhigt war. Sternbald eilte sogleich zu Bansen, den er bei einer Flasche Wein und dei guter Laune antras. "Jest will ich Euch meine Antwort bringen," sagte Franz, "aber Ihr müßt mir mit Geduld zuhören." Er erzählte hierauf die Geschichte seines Freundes und sprach von der gegenseitigen Liebe der beiden jungen Leute. "Ihr wolltet mir," schloß er, "als einem armen Menschen, der nicht mehr, als dieser Schmied besitzt, Eure

Tochter geben, Ihr wolltet auf meine Zurüdfunft warten, nun so thut es mit diesem, um das Glüd Eurer einzigen Tochter zu begründen; sie ist jung, ich versichere Euch, Messys ist in wenigen Jahren ein guter Maler, der Euch Ehre macht, und so sind alle Eure Wünsche erfüllt."

"Und Ihr feid überzeugt, daß er mit der Zeit gut malt?" fragte Banien.

"Gewiß," fagte Sternbald, "feht nur diese Zeichnungen, die wahrlich einen guten Schüler verraten."

Er zeigte ihm hierauf einige Bilder, die er von Messins 10 Hand mitgebracht hatte, und Lanien betrachtete sie lange mit prüsenden Blicken; doch schien er endlich mit ihnen zusrieden zu sein. "Ihr seid ein braver junger Menich," rief er aus, "Ihr könntet mich zu allem bewegen, es ist viel, daß Ihr so uneigenznüßig seid. So geht also zu dem armen Teusel und grüßt ihn 15 von mir, sagt, er soll nur gesund werden und wir wollen dann weiter mit einander sprechen."

Franz sprang auf. Im Vorsaal begegnete ihm Zara, der er mit wenigen Worten alles erzählte; dann eilte er zu Messys. "Zeid getrost," rief er aus, "alles ist gut, der Vater bewilligt 20 Euch die Tochter, wenn Ihr Euch auf die Malerei legt. Darum werdet gesund, damit Ihr ihn selber besuchen könnt."

Der Kranke wußte nicht, ob er recht höre und sehe. Franz mußte ihm die Versicherung öfters wiederholen. Als er sich endslich überzeugte, sprang er auf und fleidete sich schnell an. Dann 25 sprang und tanzte er in der Stude herum, wobei er alte nieders ländische Bauernlieder sang, umarmte bald und füßte Sternbald, dann weinte er wieder und tried ein selfsames Spiel mit seiner Freude, das den jungen Maler innig bewegte. Sie machten sich hierauf auf den Weg nach Lansens Hause. Auf der Straße 30 taumelte der Kranke, als ihn die ungewohnte freie Luft umfing; Franz unterstüßte ihn und so kamen sie hin. Das erste was sie im Hause sahen, war Sara, und Messys gedärdete sich wie ein Verrückter; sie schrie kaut auf, da sie ihn so unvermutet und so blaß sah. Sie kamen in des Laters Zimmer, der sehr freundlich 25 war. Messys war gegen diesen verlegen und blöde. "Ihr liebt meine Tochter," sagte der Kausmann, "und Ihr versprecht, Euch auf die Malerei zu legen, so daß Ihr Euch in einigen Jahren als ein geschickter Mann zeigen könnt; unter dieser Bedingung vers

spreche ich sie Euch, aber dazu müßt Ihr reisen und trefflich studieren, ich will Euch zu diesem Endzweck auf alle Weise unterstüßen. Vor allen Dingen müßt Ihr suchen gesund zu werden."

Die beiden Liebenden famen hierauf in Gegenwart ihres Baters zusammen und fühlten sich unaussprechlich glücklich. Messys mußte eine bessere Wohnung beziehen und nach einigen Tagen war er fast ganz hergestellt. Er wußte nicht, wie er unserm Freunde genug danken sollte.

Es waren jetzt die letzten Tage des Hebruars und die erste 10 Sonnenwärme brach durch die neblichte Luft. Franz und Rudolf machten sich auf die Reise. Che sie Antwerpen verließen, erhielt Franz von Vansen ein ansehnliches Geschent; der Kaufmann liebte den jungen Maler zärtlich. Sternbald und Florestan hatten jetzt schon die Thore der Stadt weit hinter sich, sie hörten die Glocken 15 aus der Ferne schlagen und Rudolf sang mit lauter Stimme:

> Wohlauf! es ruft der Sonnenschein Hinaus in Gottes freie Welt: Geht munter in das Land hinein Und wandelt über Berg und Feld!

Es bleibt der Strom nicht ruhig stehn Gar lustig rauscht er fort; Hörst du des Windes muntres Wehn? Er braust von Ort zu Ort.

20

25

30

35

Es reift der Mond wohl hin und her, Die Sonne ab und auf, Gudt übern Berg und geht ins Meer, Nie matt in ihrem Lauf.

Und Menich, du sitzest stets daheim Und sehnst dich nach der Fern, Sei frisch und wandle durch den Hain Und sieh die Fremde gern.

Wer weiß, wo dir dein Glücke blüht, So geh und such es nur, Der Abend kömmt, der Morgen flieht, Betrete bald die Swur.

Laß Sorgen sein und Bangigfeit, Jit doch der Himmel blan, Es wechselt Freude stets mit Leid, Dem Glücke nur vertrau. So weit dich ichlieht der Himmel ein, Gerät der Liebe Frucht, Und jeglich Herz bekömmt das Sein', Wenn er nur emfig jucht.

Enbe bes erften Teils.

5

## Nachschrift an den Lefer.

Dieses Buch follte erft unter dem Namen des Berfassers der Bergensergießungen eines funftliebenden Alofterbruders ericheinen, daher muß sich der Leser den Ton in manchen Stellen dieses Teils erflären. Die meisten Gespräche, die ich seit mehreren Jahren mit 10 meinem nun verstorbenen Freunde Wackenroder führte, betrafen die Kunft; wir waren in unfern Empfindungen einig und wurden nicht müde, unfre Gedanken darüber gegenseitig zu wiederholen war besonders gegen die zergliedernde Kritik, die dem verehrenden Enthufiasmus entgegensteht, und aus unsern Gesprächen über die 15 Unsicht der Runft und der Künftler entstanden die Bergensergießungen des Klofterbruders, die 1797 herausfamen. Mein Freund suchte in diesem Buche unfre Gedanken und seine innige Kunstliebe niederzulegen, er wählte absichtlich diese Maske eines religiösen Geistlichen, um sein frommes Gemüt, seine andächtige 20 Liebe zur Runft freier ausdrücken zu können; der Bortrag in den meisten Aufsätzen gehört gang ihm. Bon meiner Sand ist die Borrede, Sehnsucht nach Italien, S. 23. Ein Brief des Malers Antonio und die Antwort, S. 52, Brief eines jungen deutschen Malers S. 179, und die Bildnisse der Maler, S. 194. Nach 25 jenem Buche hatten wir uns vorgenommen, die Geschichte eines Künftlers zu ichreiben, und so entstand der Plan zu gegenwärtigem Moman. In einem gewissen Sinne gehört meinem Freunde ein Teil des Werfs, ob ihn gleich feine Krantheit hinderte, die Stellen wirflich auszuarbeiten, die er übernommen hatte. Der Lefer ver= 30 liert gewiß viel dabei, daß ich es ohne seine Beihilfe zu Ende führen muß.

# Franz Sternbalds

# Wanderungen.

Eine altdeutsche Geschichte

herausgegeben

bon

Ludwig Tieck.

3 weiter Theil.

Berlin, bei Johann Friedrich Unger. 1798.



# Erstes Buch.

### Erstes Kapitel.

n einem alten Buche, das in meiner Sammlung sich besindet, habe ich immer folgende Stelle mit vorzüglichem Wohlgefallen 5 gelesen:

D Jugend! du lieber Frühling, der du so sommenbeschienen vorn im Ansange des Lebens liegst! wo mit zarten Augelein die Blumen umher, des Waldes neugrüne Blätter, wie mit fröhlicher Stimme dir winken, dir zujauchzen! du bist das Paradies, das 10 jeder der spätgebornen Menschen betritt, und das für jeden immer wieder von neuem verloren geht.

Gefilde voll Zeligkeit! überhangend von Blüten, durchirrt von Tönen! Zehnsucht weht und spielt in deinen süßen Hainen. Vergangenheit so golden, Zukunft so wunderbar: wie mit dem Sirenengesange der Nachtigall lockt es von dorther; mondliche Schimmer breiten sich auf dem Verge aus, liebliche Düste ziehen aus dem Thal herauf, vom Verge nieder den Silberquell. D Jüngling, in dir glänzt Morgenröte, sie rückt mit ihren Strahlen und wunderglänzenden Wolfenbildern herauf: dann folgt der Tag, 20 bis auf die Spur sogar verfließt die heimliche Sehnsucht; alle Liebesengel ziehen fort, und du bist mit dir allein. War alles nur Dunst und bunter Schatten, wornach du brünstig die Urme streckest?

Aus Wolfen winfen Hafen, Un jedem Finger rote Rosen, Sie winken dir mit schmeichlerischem Kosen, Du stehst und fragst: wohin der Weg sich wende?

25

<sup>3.</sup> Die Fiftion, bag ber folgende eint Tiedifche Erguß einem alten Buche ober einem alten Liebe entnommen fei, hat ber Dichter fpater fallen gelaffen.

5

10

15

20

25

30

35

Da fingen alle Frühlingslüfte, Da duften und klingen die Blumendüfte, Lieblich Rauschen geht das Thal entlang: Sei mutig, nicht bang!

Siehst du des Mondes Schimmer, Der Quellen hüpfendes Gestimmer? In Wolfen hoch die goldnen Hügel, Der Morgenröte himmelbreite Flügel?

Dir entgegen ziehn io Glück als Liebe, Dich als Beute mit goldenen Netzen zu fahn, So leife lieblich, daß keine Ausflucht bliebe, Umzingeln fie dich, bald ist's um dich gethan.

— Was will das Glück mit mir beginnen? T Frühlingsnachtigall, fingst du drein? Schon dringt die sehnende Lieb' auf mich ein, Wie Mondalanz webt's um meine Sinnen. —

Wie bang' ift mir's, gefangen mich zu geben, Sie nah'n, die Scharen der Wonne mit Heresmacht! Berloren, verträumt ist das slichende Leben, Schon rüstet sich Lieb' und Glück zur Schlacht.

Der Kannpf ist begonnen,
Ich fühle die Wonnen
Durchströmen die Brust:
D sel'ge Gesilde,
Ich fomme, wie milde
Erquickt und ermattet des Lebens Lust.

So winker vom Himmel Der Freuden Gewimmel, Und lagert sich bier: Im Boden, ich fühle Der Freuden Gewühle, Sie streben und drängen entgegen mir.

Der Luellen Geröne, Der Blümelein Schöne, Ihr lieblicher Blick, Sie winken so eigen, Ich beute das Schweigen: Sie wünschen mir alle zum Leben Glück. — Nun geht das Kind auf grünen Wegen Den goldglänzenden Strahlen entgegen, Im bangen Harren geht es weit, Es flouit das Herz, es flieht die Zeit.

Es ift, als wenn die Quellen ichwiegen, Ihm dünft, als dunfle Schatten ftiegen, Und lösichten des Waldes grüne Flammen, Es falten die Blumen den Putz gusammen.

5

10

15

20

25

30

Die freundlichen Blüten sind nun fort, Und Früchte stehn an selbigem Ort; Die Nachtigall versteckt die Gesänge im Wald, Nur Echo durch die Einsamkeit ichallt.

Morgenröte bist du nach Saus gegangen? Ruft das Kind, und streckt die Sand und weint; S fomm', ich bin erlöst vom Bangen, Tu wolltest mich mit goldnen Negen sangen, Tu hast es gewiß nicht böse gemeint.

Ich will mich gerne drein ergeben, So tann und foll nicht anders sein: Ich ovire dir mein junges Leben, D, tomm' zurück, du Himmelsichein!

Aber hoch und höher steigt das Licht, Und bescheint das thränende Gesicht; Die Nachtigall slieht waldwärts weiter, Quell wird zum Fluß und immer breiter.

Uch, und ich fann nicht hinüberfliegen! Bas mich erft lockt, ist nun so weit, Der Morgenglanz, die Töne müssen jenseits liegen, Ich stebe hier, und fühle nur mein Leid.

— Die Nachtigall singet aus weiter Fern: Wir locken, damit du lebest gern, Daß du dich nach uns sehnst, und immer matter sehnst, It, was du thöricht dein Leben wähnst. — — —

Ich wählte dieses alte, findlich redende Lied zum Eingange 25 dieses dritten Buchs meiner Geschichte. Der unbekannte Verfasser beweint in diesen Worten seine weit entstohene Jugend, und seine

Erinnerungen legen fich als Tone und fanfte Bilder vor ihm bin, die auch mich wieder ansprechen, und jeden, der diese Stelle liest. — Wie viele Zeit ist indes verstossen! Es mag fommen, nest. — Wie wiele Zeit int mdes verstopfen! Es mag kommen, daß nach langer Zeit jemand, den ich nicht kenne, dieses Buch aufschlägt, und von diesen Worten gerührt wird. Giebt es denn 5 mm, geliebter Leser, nicht eine ewige Jugend? Indem du dich der Vergangenheit erinnerst, ist sie nicht vergangen: deine Ahnung des Künstigen macht die Zukunst zur Gegenwart, die Verwandelung der Natur außer dir ist nur icheinbar; wie fliegende Wolken umshüllt die Wirklichseit die innere Sonne. Sonnenblicke wechseln mit 10 Schattene in amiege Emparature zinkt aus kein Maer. Schatten; in ewiger Erneuerung giebt es fein Alter.

Darum fahre ich in meiner Geschichte fort. Laß die vorige Zeit in dein Gemüt zurücksommen, und glaube, daß die Geister der großen Künstler, die damals lebten, dich umgeben und kennen, wie ich es glaube. Dann wirst du an jenen Gestalten Ergötzen 15 sinden, die ich dir vorüberführe.

Frang Sternbald und fein Freund Rudolf Florestan durchwanderten jetzt den Cffaß. Es war die Zeit im Jahre, wenn der Frühling in den Baumknofpen schläft, und die Bögel ihn in den unbelaubten Zweigen aufweden wollen. Die Sonne ichien 20 blaß und gleichsam blode auf die warme, dampfende Erde bernieder, die das erste neue Gras aus ihrem Schoße gebar. Sternsbald erinnerte sich der Zeit, als er zuerst seine Pslegeeltern verließ, um bei Albrecht Dürer in Nürnberg zu lernen, gerade in solchem Wetter hatte er sein friedliches Dorf verlassen. Sie gingen, indem 25 Rudolf fröhliche Geschichten erzählte, durch die schöne Gegend. Straßburg lag hinter ihnen, noch sahen sie den erhabenen Münster; in der nächsten Stadt wollten sie einen Mann erwarten, der auf ber Rückreife von Stalien begriffen mar.

In Strafburg hatte Frang seinem Sebastian folgenden Brief 30

geichrieben:

"Jent, lieber Sebaftian, ist mir fehr wohl, und du wirst dich darüber freuen. Meine Seele ergreift das Ferne und Nahe, die Gegenwart und Vergangenheit mit gleicher Liebe, und alle Empfindungen trage ich forglich zu meiner Runft hinüber. Warum 35 quale ich mich ab, da ich mich doch am Ende überzeugen muß, baß jeder nur bas leiften wird, mas er leiften fann? Wie fur;

<sup>6.</sup> emige Angend, ogl. Edleiermaders Gebanten von ber ewigen Jugend in ben "Monologen".

ist das Leben, und warum wollen wir es mit unsern Beängstigungen noch mehr verfürzen? Zeder Künstlergeist muß sich
ohne Druck und äußern Zwang wie ein edler Baum mit seinen
mancherlei Zweigen und Üsten ausbreiten; er strebt von selbst
durch eigne Kraft nach den Wolfen zu, und ohne seine Mitwirfung
erzeugt sich die erhabene Pflanze, sei es Siche, Buche oder Cypresse,
Minrte oder Nosengesträuch, je nachdem der Keim beschaffen war,
aus dem sie zuerst in die Höhe sproßte. So musiziert jedes
Vögelein seine eigentümlichen Lieder. Freislich will es unter ihnen
auch je zuweilen einer dem andern nach- und zuworthun; aber sie
versehlen doch nie so sehr ihren Weg, wie es dem Menschen nur
gar zu ost geschieht.

So will ich mich dem der Zeit und mir ielber überlassen. Soll ein Künstler, kann ein edler Maler aus mir werden, so geststlicht es gewiß; mein Freund Rudolf lacht täglich über meine unschlüssige Angstlichkeit, die sich auch nach und nach verliert. Im reinen Sinne spiegeln sich alle Empfindungen, und lassen nachher eine Spur zurück, und selbst was das Gemüt nicht aufbewahrt, nährt heimlicherweise den Sinn der Kunst und ist nicht verloren. Das tröster mich und hemmt die Beklemmungen, die mich sonst nur gar zu oft überwältigten.

Auf eine fast magische Weise, zauberisch oder himmlisch (denn ich weiß nicht, wie ich es nennen soll) ist meine Phantasie mit dem Engelsbilde angefüllt, von dem ich dir ichon so oft gesprochen 25 habe. Es ist wunderbar. Die Gestalt, die Blicke, der Zug des Mundes, alles steht deutlich vor mir und doch wieder nicht deutlich, denn es dämmert dann wie eine ungewisse, vorüberichwebende Ericheinung vor meiner Seele, daß ich es festhalten möchte, und Sinnen und Erinnerung brünftig ausstrede, um es wirklich und 30 mahrlich zu gewahren und zu meinem Sigentum zu machen. So ist es mir oft seitdem gegangen, wenn ich die Schönheit einer Landichaft jo recht innigit empfinden wollte, oder die Größe eines Gedankens, oder den Glauben an Gott. Es fommt und geht; bald Dämmerung, bald Mondichein, nur auf Augenblicke wie 35 helles Tageslicht. Der Geist ist in ewiger Arbeit, im rastlosen Streben, fich aus den Ketten aufzurichten, die ihn im Körper gu Boden halten.

D, mein Sebastian! wie wohl ist mir, und wie lieblich fühl' ich in mir die Regung der Lebensfraft und die heitere Jugend!

Es ist herrlich, was mir die Rheinufer, die Berge und die wundersbaren Krümmungen des Gewässers verkündigt haben. Von dem großen Münster will ich dir ein andermal reden, ich bin zu voll davon.

In Straßburg habe ich für einen reichen Mann eine heilige 5 Familie gemalt. Es war das erstemal, daß ich meinen Kräften in allen Stunden vertraute, und mich begeistert und doch ruhig fühlte. In der Madonna habe ich gesucht die Gestalt hinzuzeichnen, die mein Inneres erleuchtet, die geistige Flamme, bei der ich mich selbst sehe, und alles, was in mir ist, und durch die solles von dem lieblichen Wiederscheine verschönt und strahlend ist. Co war beim Malen unaufhörlich berfelbe Kampf zwischen Deutlichkeit und Ungewißheit in mir, und darüber ist es mir vielleicht nur gelungen. Die Gestalten, Die wir mahrhaft anschauen, find eben dadurch in uns schon zu irdisch und wirklich, sie tragen zu 15 viele Merkmale an sich, und vergegenwärtigen sich darum zu förperlich. Geht man aber im Gegenteil auf's Erfinden aus, fo bleiben die Gebilde gewöhnlich luftig und allgemein, und magen sich nicht aus ihrer ungewissen Ferne heraus. Es kan sein, daß diese meine Geliebte (denn warum soll ich sie nicht so nennen?) 20 so das Zoeal ist, nach dem die großen Meister gestrebt haben, und von dem in der Kunst so viel die Rede ist. Za, ich sage sogar, Sebastian, daß sie es sein muß, und daß diese Unbekanntichaft, dies Gernsein von ihr, dies Streben meines Beiftes, fie gegenwärtig zu machen und zu besitzen, meine Begeisterung war, 25 als ich das Bild malte. Darum gab ich es auch so ungern aus meinen Sänden, und seitdem ist meine Phantasie noch ungewisser; denn manchmal steht nur die gemalte Madonna vor meinen Augen, und ich bente bann, genau so musse die Unbefannte gestaltet sein. Wenn ich sie einst sinden sollte, würde dann vielleicht mein 30 Künstlertalent seine Endschaft erreicht haben? — Nein, ich will es nicht glauben.

Festen Muts wie ein Eroberer will ich in das Gebiet der Kunft vorrücken; ich fühle es ja, wie mein Herz für das Edle und Schöne entzückt ist, es ist also mein Gebiet, mein Eigentum, 35

ich darf darin schalten und mich einheimisch fühlen.

Wirf mir nicht Stolz vor, Sebajtian; denn du thätest mir unrecht. Ich bin und bleibe wie ich war. Der himmel schenke dir Gesundheit." Nach einigen Tagen waren die Bälder, Felder und Berge grün geworden und die Obstbäume blühten, der Himmel war heiter und blau, sanste Frühlingslüfte spielten zum erstenmal durch den Sonnenschein und über die fröhliche Natur hin. Sterns bald und Rudolf waren entzückt, als sie von einem Hügel hinab in die überschwengliche Pracht hineinschauten. Das herz ward ihnen groß, und sie fühlten sich beide neugeboren, von Himmel und Erde mit Liebe magnetisch angezogen.

"D, mein Freund!" rief Sternbalb auß, "wie liebreizend 10 hat sich der Frühling so plötzlich aufgeschlossen! Wie ein melosdischer Gesang, wie angeschlagene Harfensaiten sind diese Blüten, diese Blätter herausgequollen, und strecken sich nun der liebfosenden, warmen Luft entgegen. Der Winter ist fort, wie eine Versinsterung, die ein Sonnenblick von der Natur hinweggehoben. 15 Sieh, alles keint und sproßt und blüht, die kleinsten Blumen, undemerkte Kräuter drängen sich hinzu: alle Vögel singen und jauchzen und slattern umher, in fröhlicher Ungeduld ist die ganze Schöpfung in Bewegung, und wir süten hier als Kinder, und fühlen uns dem großen Herzen der mütterlichen Natur am 20 nächsten."

Rudolf nahm seine Flöte, und blies ein lustiges Lied. Es schallte fröhlich den Berg himunter, und Lämmer im Thal fingen an zu tanzen.

"Wenn nur der Frühling nicht so schnell vorüberginge!" 25 sagte Rudolf; "er ist eine Morgenbegeisterung, die die Natur selbst nicht lange aushält."

"Der daß es uns nur gegeben wäre," sagte Sternbald, "diese Fülle, diese Allmacht der Lieblichkeit in uns zu saugen, und im hellsten Bewußtsein diese Schätze aufzusparen. Ich wünsche nichts mehr, als daß ich in Tönen und Gesängen den übrigen Menschen diese Gefühle geben könnte; daß ich unter Musik und Frühlingswehen dichtete, und die höchsten Lieder sänge, die der Geist des Menschen disher noch ausgeströmt hat. Ich fühle es zeiebenmal, wie Musik die Seele erhebt, und die jauchzenden Klänge wie Engel mit himmlischer Unschuld alle irdischen Begierden und Bünsche sern abhalten. Wenn man ein Fegseuer glauben will, wo die Seele durch Schmerzen geläutert und gereinigt wird, so ist im Gegenteil die Musik ein Vorhimmel, wo diese Läuterung durch wehmütige Wonne geschieht." "Das ist," sagte Rudolf,

"wie du die Musik empfindest; aber gewiß werden wenige Menschen darin mit dir übereinstimmen."

"Davon kann ich mich nicht überzeugen," rief Franz aus. "Mein, Rudolf, sieh' alle lebendigen Wesen, wie die Töne der Harfe, der Flöte, und jedes angeschlagenen Instruments sie ernst sinachen: selbst die Gesänge, die den Fuß mit lebendiger Kraft zum Tanz ermuntern, gießen eine schmachtende Sehnsucht, eine unbekannte Wehnut in das Gemüt. Der Jüngling und das Mädchen mischt sich dann in den Reigen; aber sie suchen mit den Gedanken jenseit dem Tanze einen andern, geistigern Genuß."

"D, über die Einbildungen!" sagte Rudolf lachend; "eine augenblickliche Stimmung in dir trägst du in die übrigen Menschen hinüber. Wer denkt beim Tanze etwas anders, als daß er den Reigen durchführt, daß er sich im hüpfenden Schwarm auf eine lebendige Art ergößt, und in diesem fröhlichen Augenblick Verz 15 gangenheit und Zusunft durchaus vergißt. Der Tänzer sieht nach dem blühenden Mädchen, sie nach ihm; ihre Augen begegnen sich glänzend, und wenn sie eine Schnsucht empfinden, so ist es gewiß eine ganz andre, als du geschildert hast."

"Du bist zu leichtsinnig," antwortete Franz, "es ist nicht das 20 erstemal, daß ich es bemerke, wie du dir vorsätzlich das schönere Gefühl ableugnest, um einer sinnlichern Schwärmerei nachzuhängen."

"Nur nicht wieder diese grellen Unterschiede!" rief Rudolf aus; "denn das ist der ewige Punkt unires Streites."

"Aber ich verstehe dich nicht."

"Mag sein!" schloß Florestan, "das Gespräch darüber ist mir jest zu umständlich; wir reden wohl ein andermal davon."

25

Franz war ein wenig auf seinen Freund erzürnt; denn es war nicht das erstemal, daß sie so mit einander stritten. Florestan betrachtete alle Gegenstände leichter und sinnlicher; es war oft 30 dieselbe Empsindung, die Franz nur mit andern Worten auszdrückte; es fügte sich wohl, daß Sternbald nach einiger Zeit denzselben Gedanken äußerte, oft kam auch Rudolf später zu dem Gesühl, dem er kurz vorher an seinem Freunde widersprochen hatte. Wenn die Menschen Meinungen wechseln, so entsteht nur 35 gar zu oft ein blindes Spiel des Zusalls daraus, aus dem Wunsche, sich mitzuteilen, entsteht die Sucht zu streiten, und wir widersprechen oft, statt uns zu bemühen, die Worte des andern zu verstehen.

Nachdem Franz eine Weile geschwiegen hatte, fuhr er fort: "D, mein Florestan, was ich mir wünsche, in meinem eigentümslichen Handwerfe das auszudrücken, was mir jest Geist und Herzbewegt, diese Fülle der Annut, diese ruhige, scherzende Heiterkeit, diese mich umgiebt. Malen möchte ich es, wie in dem Luftraume sich edle Geister bewegen, und durch den Frühling schreiten, so daß aus dem Bilde ein ewiger Frühling mit unverwelklichen Blüten prangte, der jedem Auge auch nach meinem Tode neu aufginge und den freundlichen Willfommen entgegenbrächte. Meinst du nicht, daß es dem großen Künstler möglich sei, in einem Historiengemälde, oder auch auf andre Weise einem fremden Herzen das deutlich hinzugeben, was wir jest empfinden:"
"Ich glaube es wohl," antwortete Florestan, "und vielleicht

gelingt es manchem, ohne daß er es sich gerade vorsett. Geh' 15 nach Rom, mein Freund, und dieser ewige Frühling, nach dem du dich sehnst, blüht dort in dem Hause des Agostins Ghigi. Der göttliche Rafael hat ihn dort hingezaubert, und man nennt Diese Bilder gewöhnlich die Geschichte des Amor und ber Pinche. Dieje Luftgestalten ichweben dort, vom blauen Uther umgeben, 20 und bedeutungsvoll von großen frischen Blumenfranzen statt ber Rahmen eingeschränft und abgesonbert. — Wenn du biese Bildungen mit dem Luge durchwanderit, jo wird es dir vielleicht io fein, wie mir immer bei ihrer Betrachtung gewesen ift. Die Geschichte selbst ift so sieblich und gart, ein Bild ber ewigen Jugend, von 25 dem Jünglingsgeiste, dem prophetischen Sanzius, in seiner ichönen Entzüchung hingemalt, die Verfündigung der Liebe und der Blumenschönheit, des erhabenen Reizes. Alles ist, um mich so auszudrücken, eine poetische Offenbarung über die Natur der Lieb-lichkeit, und sie ist dem Menschenherzen vertraulich nahe gerückt. 30 Wie wenn der Frühling in feiner höchften Blüte fteht, jo ichließt Die Geschichte in Diesen Bilbern mit ber hohen Bracht der Götter= versammlung, mo im ichoniten Leben alle einzelnen Gestalten vereinigt find, und die Seligkeit des Olympus den fterblichen Augen enthüllen. Gedulde dich, mein Franz, bis du in Rom bist."

"Ach, Rafael!" fagte Franz Sternbald, "wie viel hab' ich num schon von dir reden hören; wenn ich dich doch noch im Leben anträfe!"

<sup>16.</sup> Agoftins Chigi, in ber von Peruzzi für Agoftina Chigi erbauten Billa Farnefina.

"Ich will dir noch ein Lied vom Frühlinge fingen," fagte Rubolf

Sie standen beide auf, und Florestan sang. Er präludierte auf seiner Flöte, und zwischen jeder Strophe spielte er einige Töne, die sich wunderbar zum Liede pasten, und es dem Hörer gleichsam 5 erläuterten.

10

15

20

25

30

35

Böglein kommen hergezogen, Setzen sich auf dürre Afte: — "Weit, ach weit find wir geflogen, Angelockt vom Frühlingsweste."

Alio klagen fie, die Kleinen: "Echmetterlinge ichwärmen ichon, Bienen jumjen ihren Ton, Suchen Honig, finden keinen.

Frühling! Frühling! fomm' hervor! Hore doch auf unfre Lieder, Gieb uns unfre Blätter wieder, Horch, wir fingen dir ins Ohr.

Kommt noch nicht das grüne Laub? Laß die kleinen Blätter spielen, Daß sie warme Sonne fühlen, Keines wird dem Frost zu Raub."

"Bas singt so lieblich leise?" Spricht drauf die Frühlingswelt: "Es ist die alte Weise, Sie kommen von der Reise, Keine Furcht mich rückwärts hält."

Auf thun sich grüne Augelein, Die Knoipen sich erschließen Die Bögelein zu grüßen, Zu kosten den Sonnenschein.

Durch alle Bäume geht der Waldgeift Und immit: "Auf, Kinder! der Frühling ist da; Storch, Schwalbe, die ich ichon oftmals sah, Auch Lerch' und (Brasmück' ist hergereist.

Streckt ihnen die grünen Urm' entgegen, Laßt sie wohnen wie immer im ichattigen Zelt, Daß sie von Zweig zu Zweig sich regen, Und jubeln und fingen in frischer Welt." Run regt sich's und rauscht in allen Zweigen, Alle Quellen mit neuem Leben spielen, In den Ästen Lust und Kraft und Wühlen, Zeder Baum will sich vor dem andern zeigen.

Run rauscht's und alle stehn in grüner Bracht, Die Abendwolfen über Wäldern ziehn, Und schöner durch die Wipsel glühn, Der grüne Hain von goldnem Feuer angesacht.

Gebiert das Thal die Blumen an das Licht Die die holde Liebe der Welt verfünden, Es lächelt und winkt in stillen Gründen Des sansten Beilchens Angesicht, Das sinnige Vergismeinnicht.

Sie find die Binte, die füßen Blide, Die dem Geliebten das Mädchen reicht, Borboten vom zufünft'gen Glüde, Ein Auge, das schmachtend entgegen neigt.

Sie buden sich mit schalkhaftem Sinn Und grüßen, wer vorübergeht, Ber ihren sanften Blid verschmäht, Dem reichen sie die weißen Finger hin.

Toch nun ericheint des Frühlings Frühlingszeit, Benn Liebe Gegenliebe findet Und sich zu einer Lieb' entzündet, Dann glänzt die Pracht der Blumen hell und weit.

Die Rosen nun am Stock ins Leben kommen, Und brechen hervor mit liebreizendem Prangen, Die süße Nöte ist aufgeglommen, Daß sie vereinter Schnuck dicht an einander hangen. Dann ist des Frühlings Frühlingszeit, Mit Küssen, mit Liebesküssen der Busch bestreut.

Rose, suße Blüte, der Blumen Blum', Der Kuß ist auf deinen Lippen gemalt, O Ros', auf deinem Munde strahlt Der füssenden Lieb' Andacht und Heiligtum.

Söher kann das Jahr fich nicht erschwingen, Schöner als Rose ber Frühling nichts bringen, Run läßt Nacht'gall Sehnsuchtslieder klingen.

10

5

15

20

25

30

35

Bei Tage fingt das ganze Bögelchor,
Bei Racht schwillt ihr Gesang hervor.
Und wenn Rose, süß' Rose die Blätter neigt,
Tem Sommer wohl das Bögelchor weicht,
Rachtigall mit allen Tönen schweigt.
Tie Küsse sind im Thal verblüht,
Tichtfunst nicht mehr durch Zweige zieht.

#### 3weites Kapitel.

Noch im Felde begegnete ihnen der Mann, den sie in der nächsten Stadt hatten aufsuchen wollen; sie fingen zufälligerweise 10 ein Gespräch an, und erkannten sich dadurch. Der Mann nannte sich Bolz, und war ein Bildhauer, der jetzt nach Nürnberg, seinem Wohnorte, reiste. Er kam aus Italien zurück, und hatte einen Gefährten bei sich, der wie ein Mönch gekleidet war.

Franz war erfreut, wieder jemand vor sich zu sehn, der bald 15 seine liebe Baterstadt erblicken, der seinen Türer sprechen sollte; er ging daher dem Fremden mit aufrichtiger Freude und Freundsichaft entgegen. Bolz und der Mönch schienen auf Sternbald nicht sonderliche Rücksicht zu nehmen.

Man unterhielt sich von der Kunst, und Franz fragte be- 20 gierig: "Was macht der edle Rafael von Urbin? Habt Ihr ihn noch geschn?"

Der Mönch nahm das Wort. "Nein," sagte er, "leider hat diese schönste Zier der edlen Malerkunst die Erde verlassen; er ist im vorigen Zahre gestorben. Mit ihm ist vielleicht die Kunst aus 25 Italien entwichen."

"Wie Ihr da sprecht!" rief der Bildhauer Bolz, "und was wäre dann der unsterbliche Michel Angelo, der die höchste Höhe der Kunst erreicht hat, die Nasael niemals gefannt hat? Der uns gezeigt hat, was erhabener Neiz sei, und die Ideale der Alten so mit dem genauen Studium der wirklichen Natur verbunden? Dieser lebt noch, mein junger Freund, und er steht lächelnd am Ziele der Skulptur und Malerei, als ein hoher Genius, der jedem Schüler sein Streben andeutet und erleichtert."

"So ist mir dieser Wunsch meines Bergens versagt?" sagte 35

<sup>25.</sup> Naphael ift 1520 geftorben. Tied hätt also and bier ben Zeitrunkt ber Gandlung fest, auf welchen bas Gespräch zwischen Dürer und Lutas verweist: 1521.

Frang, "ben Mann zu sehn, ber ein Freund meines Dürer war, ben Dürer so bewunderte?"

"Nun freilich," rief Bolz aus, "der alte gutherzige Türer hat ihn auch wohl bewundern dürfen, und für ihn ist freilich Wasael noch viel zu gut. Er ist aber auch nicht imstande, etwas von Angelos Größe zu verstehn, wenn er ein Kunstwerf von diesem erhalten sollte."

"Erlaubt," sagte Florestan, "ich bin kein Kenner der Kunst; aber doch habe ich von Tausenden gehört, daß Rafael das Kleinod 10 dieser Erde zu nennen sei, und wahrlich! wenn ich meinen Augen und meinem Gefühle trauen darf, so leuchtet eine erhabene Göttslichkeit aus seinen Werken."

"Und wie ihr alle von Dürer sprecht!" sagte Franz, "wahrlich! er weiß wohl das Signe und Große an fremden Werken zu schätzen, 15 wie könnte er soust selber ein so großer Künstler sein! Ihr liebt euer deutsches Laterland wenig, wenn ihr von seinem ersten Künstler geringe denkt."

"Erzürnt Euch nicht," sagte der Mönch; "denn es ist seine rauhe, wilde Urt, daß er alles übertreibt. Ihm dünkt nur daß 20 Große, Gigantische schön, und der Sinn für alles übrige scheint ihm versagt."

"Nun, was ift es denn auch mit Deutschland und mit univer einheimischen Kunft?" rief Bolz ergrimmt aus. "Wie armielig und handwerksmäßig wird sie ausgeübt und geschätzt! Noch kein wahrer Künstlergeist hat diesen unfruchtbaren deutschen Boden, diesen trüben Himmel besucht. Was foll auch die Kunst hier? Unter diesen kalten gefühllosen Menichen, die sie in dürftiger Häuflichteit kaum als Zierat achten? Tarum strebt auch keiner von den sogenannten Künstlern, das Höchste und Bollkommenste zu erreichen, sondern sie begnügen sich, der kalten dürftigen Natur nahe zu kommen, ihr hin und wieder einen Zug außer dem Zusgammenhange abzulauschen, und glauben dann, wenn sie ihr Machmerf in kahler Unbedeutsamkeit stehen lassen, was rechtes gethan zu haben. So ist Euer gepriesener Albert Türer, Euer Lukas von Leyden, Schoreel, obgleich er in Italien gewesen ist, ja kaum der Schweizer Holbein verdient zu den Malern gezählt zu werden."

<sup>25.</sup> Edoreel (14(5-1562), aus ber flanbriichen Schule hervorgegangen, ging frater nach stallen und idloß fich ber römiichen Schule an. — 36. Hand Holbein ber Jüngere, 1408-1543, in Augsburg geboren, wirfte wiederholt fürsere Zeit in der Schweiz und ift neben Türer ber bebeutendie Bertreter ber beutichen Kunft im 16. Jahrh.

"Ihr kennt sie nicht," rief Franz unwillig aus, "ober verfennt sie mit Vorsatz. Soll denn ein Mann allein die Kunst und alle Trefflichkeit erschöpft und beendigt haben, so daß mit ihm, nach ihm kein andrer nach dem Kranze greisen darf? Wie beengt und klein müßte dann das himmlische Gebiet sein, wenn ses ein einziger Geist durchschwärmte, und wie ein Herkules an den Grenzen seine Säulen setze, um der Nachwelt zu sagen, wie weit sie gehen könne. Mir scheint es Barbarei und Hartherzigskeit, Entwürdigung des Künstlers selbst, den ich vergöttern möchte, wenn ich ihm ausschließlich alle Kunst veilegen will. Bisher 10 scheint mir Türer der erste Maler der Welt; aber ich kann es mir vorstellen, und er hat es selbst oft genug gesagt, wie viele Herrlichkeiten es außerdem noch giebt. Michael Angelo ist wenig, wenn es nicht möglich sein darf, daß es auch jenseit seinem Wege

"Kommt nur nach Italien," fagte Bolz, "und Ihr werdet anders fprechen."

"Mein, Augustin," fiel ihm der Mönch ein. "Zo reich die Kunstwelt dort sein mag, so wird dieser junge Mann doch nache her schwerlich anders sprechen. Ihr gefallt Euch in Euren Über- 20 treibungen, in Eurer erzwungenen Einseitigkeit, und glaubt, daß es feinen Enthusiasmus ohne Verfolgungsgeist geben könne. Sternsbald wird gewiß auch in Rom und Florenz seinem Türer getreu bleiben, und er wird gewiß Angelos Erhabenheit und Rasaels reizende Schöne mit gleicher Liebe umfassen."

"Und das soll er, das muß er!" rief Rudolf hier mit einem Ungestüm aus, den man sonst nicht an ihm sah. "Ihr, mein ungestümer Bruder Lugustin, oder wie Ihr Euch nennt, habt wenig Ehre davon, daß Ihr solche Gesinnungen und Redensarten aus dem lieblichen Italien mit Euch bringt; nach Norden, nach 30 den Eisländern hättet Ihr reisen müssen. Ihr sprecht von deutscher Barbarei, und fühlt nicht, daß Ihr selbst der größte Barbar seid. Was habt Ihr in Italien gemacht, und wo hat Euch das Herz gesessen, als Ihr im Batikan vor Rasaels Unsterblichkeit standet?"

Alle mußten über den Ungestüm des Zünglings lachen, und 35 er selbst lachte von Herzen mit, obgleich ihm eine Thräne im Auge stand, die ihm seine begeisterte Rede hervorgebracht hatte. "Ich bin ein Nömer," sagte er dann, "und ich gestehe, daß ich Rom unaussprechlich liebe; Rasael ist es besonders, der Rom aus-

geschmückt hat, und seine hauptsächlichsten Gemälde besinden sich dort. Bergebt mir, und sagt nun, was Ihr wollt; ich werde Euch gewiß nicht noch einmal so heftig widersprechen."

"So ist denn dieser Rafael gestorben!" fing Franz von neuem 5 an, indem sie wieder friedlich über das Feld gingen. "Wie alt ist er denn geworden?"

"Gerade neununddreißig Jahre," fagte der Monch. "Am Karfreitage, an diesem heiligen Tage ist er geboren, und an diesem merkwürdigen Geburtstage ift er auch wieder von der Erde hin= 10 weggegangen. Er war und blieb fein Lebelang ein Jüngling, und aus allen seinen Werfen spricht ein milder, kindlicher Geist. Sein lettes großes Gemälde war die Transfiguration, Chrifti Verklärung, worin er sich seine eigne Apotheose gemalt hat. Oben die Herrlichfeit des Erlösers, allgemeine Liebe in seinen Blicken, 15 unter ihm der Glaube der Apostel, umgeben von dem übrigen Menichenleben, mit allem Clende, das darin einheimisch ift, Unglückliche, die dem Erlöser zur Beilung gebracht werden, und Zweifel, Hoffnung und Zutrauen in den Umstehenden. Rafaels Sara stand in der Malerstube, und sein lettes vollendetes Be-20 mälde baneben, feine eigne Berklärung. Der Finger ruhte nun auf immer, der diese Bilder in Leben und Bewegung gezaubert hat; die bunte freundliche Welt, die aus ihm hervorgegangen war, stand nun neben der blassen Leiche. Ganz Rom war in Bewegung, und feiner von denen, die es faben, konnte fich der 25 Thränen enthalten."

"Nein," rief Franz aus, "wer wollte sich der Thränen bei solchem Anblick enthalten? Was können wir denn den großen Kunstgeistern zum Dank anders widmen, als unser volles, entzickes Herz, unsre andächtige Verehrung? Für diese undefangene so kindliche Rührung, für diese völlige Hingebung unsres eigentümzlichen Selbsts, für diesen vollen Glauben an ihre edle Tresslichkeit haben sie gearbeitet; dies ist ihr größter und ihr einziger Lohn. Kommen mir doch jest die Thränen in die Augen, wenn ich mir den Abgeschiedenen da liegen denke, unter seinen Gemälden, seine sie sechspfung dicht neben ihm, die so kürzlich noch sein Kunstzgeist belebte und bewegte. D, man sollte denken, alle jene sebenz

S. Rajael ift am 6. April 1483 geboren und am 6. April 1520, einem Karfreitag, gestorben. — 12. Die Transfiguration oder Betklärung Chrifti auf Tabor befindet sich jest im Batikan.

digen Gestalten hätten sich verändern, und nur Schmerz und Bers zweiflung über den entflohenen Rafael äußern muffen."

Der Bildhauer sagte: "Nun gewiß, Ihr habt eine lebhafte Imagination; am Ende meint Ihr gar, sein gemalter Christus hätte ihn wieder vom Tode erwecken können!"

"Und ift benn Rafael geftorben?" rief Sternbald in feiner Beacisterung aus. "Wird Albrecht Dürer jemals sterben? Nein, fein großer Rünftler verläßt uns gang; er fann es nicht, fein Beist, seine Kunft bleibt freundlich unter uns wohnen. Der Name der Feldherren wird auch vom späten Enkel noch genannt; aber 10 größern Triumph genießt der Künstler, Rafael ruht neben seinen Runftwerfen glangender, als der Sieger in seinen ehernen Grabmälern; benn er läßt die Bewegungen seines edlen Bergens, die großen Gedanken, die ihn begeisterten, in sichtbaren Bildungen, in lieblichen Klängen unter uns zurück, und jede Gestalt bietet 15 schon jetzt dem noch ungebornen Enfel die Hand, um ihn zu bewillfommen; jedes Gemälde drückt den entzückten Beschauer an das Berg Rafaels, und er fühlt, wie ihn der Geist des Malers liebevoll umfängt und erwärmt, er glaubt den Atem weben zu hören, die Stimme des Grußes zu vernehmen, und ist durch diese 20 Stunde für feine gange Lebenszeit geftärft."

Bolz sagte: "Ihr werdet Euer Lebelang kein großer Maler werden; Ihr erhitt Euch über alles ohne Not, und das wird Euch gerade von der Kunft abführen."

"Darin mögt Ihr nicht ganz unrecht haben," sagte der 25 Mönch. "Ich kenne in Italien einen alten Mann, der mir eins mal seine Geschichte erzählte, die mir sehr merkwürdig dünkte. Aus dem ganzen erhellte, besonders nach der Meinung jenes Mannes, daß die Kunst einen ruhigen Geist fordre."

"Das ist wohl ausgemacht," fuhr Rudolf fort; "aber warum 30 muß Euch ein alter Mann, den wir alle nicht fennen, gerade auf diesen Gedanken bringen, der doch so natürlich ist?"

"Er fiel mir nur dabei ein," sagte der Mönch, "weil seine Geschichte recht sehr sonderbar ist, und weil der junge Maler dort ihm auf eine wunderbare Weise ähnlich sieht, so daß ich an jenen 35 Alten denke, seitdem wir mit einander gegangen sind."

"Könnt Ihr uns nicht seine Geschichte erzählen?" fragte Franz. Der Mönch wollte eben anfangen, als sie Jagdhörner und Hundegebell hörten. Ein Trupp Reiter jagte bei ihnen vorüber, und in den benachbarten Wald hinein. Die Berge gaben die Tone jurud, und ein schönes musikalisches Gewirr larmte burch die ein= fame Gegend.

Bolg ftand still und fagte: "Lagt um des Himmels willen 5 Eure langweiligen Ergählungen; freut Euch doch an diesem Konzerte, das, nach meinem Gefühl, jede Bruft erregen müßte! Ich fenne nichts Schöneres als Sagdmusit, den Hörnerklang, den Wiederhall im Balde, das wiederholte Gebell der Hunde, und das hetzende Hallo der Jäger. Als ich jetzt Italien verließ, ge10 lang es mir, bei Gelegenheit einer Jagd einem überaus reizenden Mädchen das Leben zu retten. Tas, herr Maler, war eine Scene, die der Darstellung würdig war! Der grüne dunkelichattige Wald, das Getümmel der Jagd, ein blondes geängstigtes Mädchen, die, vor Schreck halb ohnmächtig, einen Baum hinanklettern will, der 15 Busen halb frei, die langen Haare aufgelöst, Just und Bein von der Stellung entblößt, ein Mann, der ihr Hülfe leistet. — 3ch habe nie wieder so etwas Reizendes gesehn, und unter allen Menichen hat mir dies Mädchen den Abschied aus Italien am meisten erschwert."

Frang dachte unwillfürlich an seine Unbefannte, und der 20 Mond jagte: "Ich fann den Gegenstand so besonders malerisch nicht finden; er ist alltäglich und bedeutungslos."

"Nachdem ihn der Maler nehmen dürfte," fiel Franz ein;

"vielleicht ist fein einziger Gegenstand ohne Interesse."
"Ihr könntet nun wohl euer Gezänk abbrechen," sagte Rudolf;
"denn ihr werdet nie über irgend etwas einig werden."

Gie waren einen Berg hinangestiegen, und standen nun ermüdet still. Indem sie sich an der Aussicht ergötzten, rief Franz aus: "Mich dünft, ich sehe noch gang in der Gerne ben Münfter!"

Sie sahen alle hin, und ein jeglicher glaubte ihn zu ents decken. "Der Münster," sagte Bolz, "ist noch ein Werk, das den Deutschen Chre macht!"

"Das aber doch gar nicht zu Guren Begriffen vom 3deali= schen und Erhabenen paßt," antwortete Frang.

"Was gehen mich meine Begriffe an?" fagte der Bildhauer; 35 "ich fniee in Gedanken vor dem Geiste nieder, der diesen all= mächtigen Bau entwarf und ausführte. Wahrlich! es war ein ungemeiner Beift, der es magte, Diefen Baum mit Aften, Zweigen und Blättern jo hinzustellen, immer höher den Wolfen mit seinen

Felsmaffen entgegen zu gehn, und ein Werk hinzuzaubern, das gleichsam ein Bild der Unendlichkeit ift."

Sternbald fagte: "Ich ärgere mich jetzt nicht mehr, wenn ich von diesem Riefengebäude verächtlich sprechen höre, wie es mir ehemals wohl begegnete, da ich es nur noch aus Zeichnungen s fannte. Führt jeden Tadler, jeden, der von griechischer und römischer Baufunst spricht, nach Straßburg. Da steht er in voller Berrlichkeit, ift fertig, ift ba, und bedarf feiner Berteidigung in Worten und auf dem Lapiere; er verschmäht das Zeichnen mit Linien und Bögen, und all' den Wirrwarr von Geschmack und 10 edler Ginfachheit. Das Erhabene biefer Große fann feine andre Erhabenheit barftellen; die Vollendung der Symmetrie, die fühnste allegorische Dichtung des menschlichen Geistes, Diese Ausdehnung nach allen Seiten, und über fich in den Simmel hinein; das Endlose und doch in sich selbst Geordnete; die Notwendigkeit des 15 Gegenüberstehenden, welches die andre Hälfte erläutert und fertig macht, to daß eins immer um des andern willen, und alles, um Die gotische Größe und Berrlichkeit auszudrücken, da ist. Es ist fein Baum, fein Bald; nein, diese allmächtigen, unendlich wiederholten Steinmaffen drücken etwas Erhabeneres, ungleich Ideali= 20 scheres aus. Es ist der Geist des Menschen selbst, seine Mannigfaltigfeit zur sichtbaren Ginheit verbunden, sein fühnes Riesenstreben nach dem himmel, feine foloffale Dauer und Unbegreiflichkeit: ben Geist Erwins selbst seh' ich in einer furchtbar sinnlichen Unschauung vor mir stehen. Es ist jum Entsetzen, daß der Mensch aus den 25 Felsen und Abgrunden fich einzeln die Steine bervorholt, und nicht raftet und ruht, bis er diefen ungeheuren Springbrunnen von lauter Felsenmassen hingestellt hat, der sich ewig, ewig er= gießt, und wie mit der Stimme des Donners Unbetung vor Erwin, vor uns felbit in unfre fterblichen Gebeine hineinpredigt. 30 Und nun klimmt unbemerkt und unkenntlich ein Wejen, gleich dem Baumeister, oben wie ein Wurm, an den Zinnen umher, und immer höher und höher, bis ihn der letzte Schwindel wieder zur flachen, sichern Erde himmternötigt, — wer da noch demonstrieren, und Erwin und das barbarische Zeitalter bedauern fann, — 0 35 wahrhaftig, der begeht, ein armer Sünder, die Verläugnung Petri an der Berrlichfeit des göttlichen Chenbildes."

<sup>24.</sup> Erwin von Steinbach begann ben Bau bes Strafburger Münfters; wirb von Goethe als Berireter ber beutiden Baufunft gefeiert.

Hier gab der Bildhauer dem Maler die Hand und sagte: "So hör' ich Guch gern."

"Alber wir müssen uns trennen," suhr er fort; "hier an diesem Scheidewege geht unste Straße auseinander. Ihr kommt sießt, junger Freund, nach Italien, indem es vielleicht seine glänzendste Epoche seiert. Ihr werdet viele große und verdiente Männer antressen, und was an ihnen das Schönste ist, ersennen. Die meisten arbeiten in der Stille. Vielleicht kommt bald, oder irgend einmal die Zeit, wo man viel Aussebens von der Kunst macht, viel davon spricht und schreibt, Schulen errichtet, und alles ins Geleise und gehörige Ordnung bringen will, und dann ist es wahrscheinlich mit der Kunst selbst zu Ende. Jetzt thut ein jeder, was er vermag, und nach seiner besten Überzeugung; aber ich fürchte, bald stehen die salschen Propheten auf, die eine erzwungene 15 Chrsucht erheucheln. Jetzt schätzt man die Kunst und ihre Künstler wirklich; dann entsteht vielleicht der Usterenthusiasmus, der das wahrhaft Sole herabwürdigt. — Lebt wohl!"

Sie gingen aus einander, und Franz überdachte die letzten Worte, die ihm unverständlich waren.

#### Drittes Kapitel.

20

Indem Rudolf und Franz ihren Weg fortsetzten, sprachen sie über ihre Begleiter, die sie verlassen hatten. Franz sagte: "Ich kann es mir nicht erklären, vom ersten Augenblicke an empfand ich einen unbeschreiblichen Widerwillen gegen diesen Bildsbauer, der sich mit jedem Worte, das er sprach, vermehrte. Selbst die freundschaftliche Art, mit der er am Ende Abschied nahm, war mir recht im Herzen zuwider."

"Der Geistliche," antwortete Rudolf, "hatte im Gegenteil etwas Unsocendes, das gleich mein Zutrauen gewann; er schien so ein sanster, freundlicher Mensch, der jedem wohlwollte."

"Er hätte uns," fuhr Sternbald fort, "die Geschichte des alten Mannes erzählen sollen, von dem er sprach. Vielleicht hätte ich daraus viel für mich selbst gelernt."

"Du bist viel zu gewissenhaft, mein Freund," sagte Rudolf 35 weiter. "Alles in der Welt bestimmt dich und hat Einfluß auf dein Gemüt."

Ein Jußsteig führte sie in einen dichten fühlen Wald hinein, und sie bedachten sich nicht lange, ihm nachzugehn. Eine erz quidende Luft zog durch die Zweige, und das mannigfaltigste, anmutigste Konzert der Lögel erschallte. Es war ein lebendiges Gewinnnel in den Gebüschen; die buntgesiederten Sänger sprangen 5 hier und dort hin; die Sonne slimmerte nur an einzelnen Stellen durch das dichte Grün.

Beide Freunde gingen schweigend neben einander, indem sie des schönen Anblicks genossen. Endlich stand Rudolf still, und sagte: "Wenn ich ein Waler wäre, Freund Sternbald, so würde 10 ich vorzüglich Waldscenen studieren und darstellen. Schon der Gedanke eines solchen Gemäldes kann mich entzücken. Wenn ich mir unter diesen dämmernden Schatten die Göttin Diana vorzübereilend denke, den Bogen gespannt, das Gewand aufgeschürzt, und die schönen Glieder leicht umhüllt, hinter ihr die Nymphen 15 und die muntern Jagdhunde: oder stelle dir vor, daß dieser Fußzweg sich immer dichter in's Gebüsch hineinwendet, die Bäume werden immer höher und wunderbarer, einzelne Laute klingen durch das verschlungene Laub, plöstlich steht eine Grotte, ein kühles Bad vor uns, und in ihm die Göttin, mit ihren Begleiterinnen, 20 entkleidet."

"Dber," sagte Franz, "hier im tiesen Walde ein Grabmal, auf dem ein Freund ausgestreckt liegt und den Toten beweint: dazu die dunkelgrünen Schatten, der frische Nasen, die einzelnen zerspaltenen Sonnenstrahlen von oben, alles dies zusammen müßte 25 ein vortreffliches Gemälde der Schwermut ausbilden."

ein vortreffliches Gemälde der Schwermut ausdilden."
"Hühlft du nicht oft," sprach Rudolf weiter, "einen wunders baren Jug deines Herzens dem Wunderbaren und Seltsamen ents gegen? Man kann sich der Traumbilder dann nicht erwehren, man erwartet eine höchst sonderbare Fortsetzung unsers gewöhns 30 lichen Lebenslaufs. Oft ist es, als wenn der Geist von Arioits Dichtungen über uns hinwegsliegt, und uns in seinen krystallenen Wirbel mit fassen wird; nun horchen wir auf und sind auf die neue Zukunst begierig, auf die Erscheinungen, die an uns mit bunten Zubergewändern vorübergehn sollen; dann ist es, als 35 wollte der Waldstrom seine Melodie deutlicher aussprechen, als würde den Bäumen die Zunge gelöst, damit ihr Rauschen in versständlichern Gesang dahinrinne. Nun fängt die Liebe an auf fernen Alötentönen heranzuschreiten, das klopsende Herz will ihr

entgegenfliegen, die Gegenwart ist wie durch einen mächtigen Bannsspruch festgezaubert, und die glänzenden Minuten wagen es nicht, zu entstliehen. Ein Zirkel von Wohllaut hält uns mit magischen Kräften eingeschlossen, und eine neue verklärtere Existenz schimmert wie rätselhaftes Mondlicht in unser wirkliches Leben hinein."

"D du Dichter!" rief Franz aus, "wenn du nicht so leichts sinnig wärst, solltest du ein großes Wundergedicht erschaffen, voll von gaufelndem Glanz und irrenden Klängen, voll Frelichter und Mondschimmer; ich höre dir mit Freuden zu, und mein Herz ist sichon wunderbar von diesen Worten ergriffen."

Nun hörten sie eine rührende Waldmusit von durch einander spielenden Hörnern aus der Kerne; sie standen still und horchten, ob es Sinbildung oder Wirklichkeit sei; aber ein melodischer Gestang quoll durch die Bäume ihnen wie ein rieselnder Bach entsgeschlossen, und Franz glaubte, die Geisterwelt habe sich plöglich aufsgeschlossen, weil sie vielleicht, ohne es zu missen, das große zaubernde Wort gesunden hätten, als habe nun der geheimnissvolle unsichtbare Strom den Weg nach ihnen gelenft, und sie in seinen Fluten aufgenommen. — Sie gingen näher, die Waldsdorner schwiegen, aber eine süße melodische Stimme sang nun folgendes Lied:

Waldnacht! Jagdlust! Leis' und serner Klingen Hörner, Hebt sich, jauchzt die freie Brust. Töne, töne nieder zum Thal Freun sich, freun sich allzumal Baum und Strauch beim muntern Schall.

Klinge Bergquell, Spheuranken Dich umschwanken, Rief'le durch die Klüfte schnell, Fliehet, flieht das Leben so fort, Wandelt hier, dann ist es dort, Hallt, zerschmilzt ein luftig Wort

Waldnacht! Jagdlust! Daß die Liebe Bei uns bliebe, Wohnen blieb' in treuer Brust.

25

30

35

Wandelt, wandelt sich allzumal, Aliehet gleich dem Hörnerschall, Einsam, einsam grünes Thal.

Klinge Bergquell! Ach betrogen Basserwogen Rauschen abwärts nicht so schnell. Liebe, Leben sie eilen hin, Keins von beiden trägt Gewinn, Ach, daß ich geboren bin!

Die Stimme ichwieg, und die Hörner fielen nun wieder mit ichmelzenden Ufforden darein; dann verhallten fie, und eine andre Stimme sang von einem entfernteren Orte:

Treulieb' ist nimmer weit, Nach Kummer und nach Leib Kehrt wieder Lieb' und Freud', Dann kehrt der holde Gruß, Händedrücken, Zärtlich Blicken, Liebeskuß.

Treulieb' ift nimmer weit,
Ihr Gang durch Einsamkeit
If dir, nur dir geweiht.
Bald kömmt der Morgen schön,
Ihn begrüßet
Wie er kösset.
Areudenthrän'.

Die Hörner schlossen auch diesen Gesang mit einigen überaus gärtlichen Tönen.

Franz und Rudolf waren indes näher geschritten, und standen 30 jest still, an einen alten Baum gelehnt, der sie fast ganz besichattete. Sie sahen eine Gesellschaft von Jägern auf einem kleinen grünen Hügel gelagert, einige darunter waren diesenigen, die ihnen vorher begegnet waren. Ein schöner Jüngling, den Franz für ein verkleidetes Mädchen hielt, saß in ihrer Mitte; er hatte das erste 35 Lied gesungen, in der Ferne saß ein junger Mann, der mit schöner voller Brust die Antwort sang, die übrigen Jäger waren zerstreut, und am Fuse des Hügels lagen die ermüdeten Hunde schnausend.

15

5

10

20

25

Franz war wie bezaubert; das Mädchen erhob sich jetzt, es war eine ichöne schlanke Gestalt, sie trug einen Helm mit grüner Feder auf dem Kopse, ihr Anzug war mit vielen Bändern geschmückt; sie glich, von der Jagd erhitzt, einer Göttin. Jetzt ward sie die beiden Reisenden gewahr, und ging freundlich auf sie zu, indem sie sich erfundigte, auf welche Weise sie dorthin gekommen wären. Rudolf merkte nun, daß sie sich verirrt haben müßten, denn sie sahen jetzt keinen Weg, keinen Fußteig vor sich. Auf den Besehl der Jägerin reichte man ihnen Wein in Bechern zur Erfrischung; dann erzählten sie unverhohlen von ihrer Wanderschaft. Da die schöne Jägerin hörte, daß Sternbald ein Maler sei, bat sie beide Freunde, dem Juge auf ihr nahe gelegenes Schloß zu solgen, Sternbald solle ausruhen, und wenn er nachher wolle, etwas für sie malen.

Franz war wie begeistert, er wünschte jest nichts so sehr, als in der Nähe dieses wundervollen Wesens zu bleiben, wie sie ihm erschien. Die zäger stiegen also wieder auf ihre Pserde, und zwei von ihnen boten Franz und Audolf ihre Henzle an. Sie stiegen auf, und Audolf war immer der vorderste im Zuge, wobei 20 sich seine ausländische Tracht, seine vom Hute flatternden Bänder gut ausnahmen; Sternbald aber, der noch kein Pserd bestiegen hatte, war ängstlich und blieb hinten; er wünschte, man hätte ihn zu Fuß solgen lassen.

Jetzt eröffnete sich der Wald, eine schöne Ebene mit Ges büschen und frausen Hügeln in der Jerne lag vor ihnen. Die Pserde wieherten laut und fröhlich, als sie die Rücksehr zur Heismat merkten; das Schloß der Gräfin lag mit glänzenden Fenstern und Jinnen zur Rechten auf einer lieblichen Anhöhe. Ein Jäger, der mit Rudolf den Zug angeführt hatte, bot diesem an, einen Wettlauf bis zum Schlosse anzustellen: Rudolf war willig, beide spornten ihre Rosse und klogen mit gleicher Eile über die Sbene, Rudolf jauchzte und triumphierte, als er seinem Mitkämpfer den Vorsprung abgewann, die übrigen folgten langsam unter einer fröhlichen Musik der Hörner.

25 Gs war um die Mittagszeit, als der Zug im Schlosse ans fam, und die ganze Gesellschaft setzte sich bald darauf zur Tasel; die schöne Zägerin war aber nicht zugegen. Die Tichgesellschaft war desto lustiger, Rudolf war vom Reiten erhitzt, und da er überdies noch vielen Wein trank, war er beinahe ausgelassen.

Desto mehr aber belustigte er die Gesellschaft, die es nicht müde wurde, seine Einfälle zu belachen; Franz fühlte sich gegen seine Leichtigkeit undeholsen und ohne alle Fähigkeit zum Umgange. Ein ältlicher Mann, der im Hause aufbewahrt wurde, galt für einen Dichter; er sagte Verse her, die ungemein gesielen, und noch smehr deswegen, weil er sie ohne alle Vorbereitung deklamierte. Unter dem lauten Beisall der Gesellschaft sang er folgendes Frinklied:

10

15

20

Die Gläser sind nun angesüllt, Auf, Freunde! stoßet an, Der edle Traubensast entquillt Für jeden braven Mann. Es geht von Mund zu Mund Das volle Glas in die Rund, Wer frank ist, trinke sich gesund.

Es fonnnt vom Himmel Sonnenichein Und ichenkt und Frend' und Troft, Dann wächst der liebe jüße Wein, Es rauschet uns der Most. Es geht von Mund zu Mund Das volle Glas in die Rund, Wer krank ist, trinke sich gesund.

Da alle das Tasent des Mannes bewunderten, sagte Rudolf im Unwillen: "Es geschieht dem Wein keine sonderliche Ehre, daß Ihr ihn auf solche Art sobt, denn es klingt beinahe, als wenn 25 Ihr aus Not ein Dichter wäret, der den lieben Wein nur besingt, weil er sich diesen Gegenstand einmal vorgesetzt hat; es ist wie ein Gelübde, das jemand mit Widerwillen bezahlt. Warum quält Ihr Euch damit, Verse zu machen? Ihr könnt den Wein so durch fünfzig Strophen versolgen, von seiner Herkunst ansangen 20 und seine ganze Erziehung durchgehn. Ich will Euch auf diese Art auch ein Gedicht über den Flachsbau durchsingen, und über jedes Manufakturprodukt."

"Das hören wir sehr ungern," rief einer von den Jägern. "Wir haben den Mann immer für einen großen Dichter ge= 35 halten," sagte ein andrer, "warum macht Ihr uns in unserm Glauben irre?"

"Es ist leichter tadeln, als besser machen!" rief ein dritter. Der Poet selber war sehr aufgebracht, daß ihm ein fremder

Unfömmling seinen Vorbeer streitig machen wollte. Er bot bem berauschten Florestan einen dichterischen Zweikamps an, den die Gesellschaft nachher entscheiden sollte. Florestan gab seine Zusstimmung, und der alte Sänger begann sogleich ein schönes Lied auf den Wein, das alle Gemüter so entzückte, daß Franz für seinen Freund wegen des Ausganges des Krieges in billige Bestorgnis geriet.

Während dem Liede war die Tasel ausgehoben und Florestan bestieg nun den Tisch, indem er seinen Hut aufsetzte, der mit 10 grünem Laube geputzt war, vorher trank er noch ein großes Glas Wein, dann nahm er eine Zither in die Hand, auf der er artig spielte und dazu sang:

Erwacht, ihr Melodieen Und tanzt auf den Saiten dahin, Ha! meine Augen glühen, Alle Sorgen erdwärts fliehen, Himmelwärts entflattert der jauchzende Sinn.

15

20

25

30

In goldenen Pokalen Berbirget die Freude sich gern, Es sunkeln in den Schalen Ha! des Weines liebe Strahlen, Es regt sich die Welle ein schimmernder Stern.

In tiefen Bergeöflüften, Wo Gold und der Edelstein keimt, In Meeres fernen Schlüften, In Adlers hohen Lüften, Nirgend Bein wie auf glücklicher Erde schäumt.

Gern mancher sucht' in Schlünden, Wo selber dem Bergmann graut, In felsigen Gewinden, Könnt' er die Wonne finden, Die so freundlich uns aus dem Becher beschaut.

Rudolf hielt inne. "Ift es mir, Herr Poet," fragte er besicheiden, "nun wohl vergönnt, das Silbenmaß ein wenig zu versändern?"

Der Dichter besann fich ein Beilchen, dann nickte er mit

<sup>25.</sup> Echluft = Echlucht; fo auch in ben "Phantafieen" (oben Geite 44, 21) und bei anderen Romantifern.

dem Kopfe, um ihm diese Freiheit zuzugestehn. Rudolf fuhr mit erhöhter Stimme fort:

Als das Glück von der Erde sich wandte, Das Geschick alle Götter verbannte, Da standen die Felsen so kahl, Es verstummten der Liebenden Lieder, Sah der Mond auf Betrübte hernieder, Bergingen die Blumen im Thal.

5

10

20

25

30

35

Sorg' und Angst und Gram ohne Ende, Nur zur Arbeit bewegten sich Hände, Trüb' und thränend der feurige Blick, Sehnsucht selber war nun entschwunden, Keiner dachte der vorigen Stunden, Keiner wünschte sie heimlich zurück.

"Richt wahr," unterbrach sich Rudolf selber, "das war für 15 die arme Menschheit eine traurige Lage, die so plößlich das goldene Zeitalter verloren hatte? Aber hört nur weiter:

Alle Götter ohn' Erbarmen Sahn hinunter auf die Armen, 3hr Verderben ihr Entschluß. D, wer wäre Mensch verblieben, Ohne Götter, ohne Lieben, Ohne Sehnsucht, ohne Kuß? —

Bachus sah, ein junger Gott, Lächelnder Wang' mit Blicken munter, Zur verlaßnen Erd' hinunter, Ihn bewegt' der Menscheit Not.

Und es spricht die Silberstimme: Meine Freunde sind zu wild, Ihrem eigenfinn'gen Grimme Unterliegt das Menschenbild.

Weil fein Tod den Gott betastet, Höhnen sie die Sterblichkeit, Die, von ihrem Jorn belastet, Leben fühlt im bittern Leid.

Aber, meine Freunde, ich bin des Singens und Trinkens überdrüffig." Und mit diesen Worten sprang er vom Tische herunter.

Unter der berauschten Gesellschaft entstand ein Gemurmel, weil fie ftritten, welcher von den beiden Boeten den Breis verdiene. Die meisten Stimmen schienen für den alten Sänger; einige aber, die durch ihre Vorliebe für das Neue einen bessern Verstand 5 anzudeuten glaubten, nahmen sich des Florestan mit vielem Gifer an, unter diesen war auch Sternbald.

"Man weiß nicht recht, was der junge Mensch mit seinem Gesange oder Liede will," sagte einer von den Altesten. "Sin gutes Weinlied muß seinen stillen Gang für sich fortgehn, damit nan brav Lust bekömmt mitzusingen, deshalb auch oft blinkt, klingt und singt darin angebracht sein nuß, wie ich es auch noch allent-halben gefunden habe. Allein was sollen mir dergleichen Geschichten?"
"Freilich," sagte Florestan, "kann es nichts sollen; aber, lieben Freunde, was soll euch denn der Wein selber? Wenn ihr Wasser

15 trinft, bleibt ihr noch um vieles mäßiger."

"Nein," schrie ein andrer, "auch im Weine kann und muß man mäßig sein; der Genuß ist dazu da, daß man ihn genießt, aber nicht so gänzlich ohne Verstand."

Rudolf lachte und gab ihm recht, wodurch viele ausgeföhnt 20 wurden und zu seiner Partei übergingen. "Ich habe nur den Tadel," fagte Sternbald, "daß dein Gedicht durchaus feinen Schluß hat."

"Und warum muß benn alles eben einen Schluß haben?" rief Florestan, "und nun gar in der entzückenden Poesie! Fangt ihr nur an zu spielen, um aufzuhören? Denkt ihr euch bei jedem 25 Spaziergange gleich das Zurückgehn? Es ist ja schöner, wenn ein Ton leise nach und nach verhallt, wenn ein Wassersall immer fortbraust, wenn die Nachtigall nicht verstummt. Müßt ihr denn

Winter haben, um den Frühling zu genießen?"
"Es kann sein, daß ihr recht habt," antworteten einige, "ein Beinlied nun gar, das nichts als die reinste Fröhlichkeit atmen

foll, kann eines Schluffes am erften entbehren."

"Wie ihr nun wieder sprecht!" rief Florestan im tollen Mute, indem er sich hastig rund herumdrehte. "Thne Schluß, ohne Endichent er su sastig rund herundregte. "Sine Salug, biste Endsighet ift fein Genuß, fein Ergögen durchaus nicht möglich. Wenn 35 ich einen Baumgang hinuntergehe, sei er noch so schön, so muß ich doch an den letzten Baum kommen können, um stillzustehen und zu denken: dort din ich gegangen. Im Leben wären Liebe, Freude und Entzücken Dualen, wenn sie unaushörlich wären; daß sie Bergangenheit sein können, macht das zukünstige Glück wieder

möglich, ja, zu jedem großen Manne mit allen seinen bewundernsewerten Thaten gehört der Tod als unentbehrlich zu seiner Größe, damit ich nur imstande bin, die ordentliche Summe seiner Vorstrefflichseit zu ziehn und ihn mit Ruhe zu bewundern. In der Kunst gar ist ja der Schluß nichts weiter als eine Ergänzung 5 des Ansangs."

"Ihr seid ein wunderlicher Menich," sagte der alte Poet; "so singt uns also Guren Schluß, wenn er denn so unentbehr-

lich ift."

"Ihr werdet aber damit noch viel weniger zufrieden sein," 10 sagte Florestan. "Doch es soll Euch ein Genüge geschehn." — Er nahm die Zither wieder in die Hand und spielte und sang:

15

20

25

30

35

"Bacchus läßt die Rebe sprießen, Saft durch ihre Blätter fließen, Läßt sie weiche Lüfte fächeln, Sonnet sie mit seinem Lächeln.

Um die Ulme hingeschlungen Steht die neue Pflanz' im Licht, Herrlich ist es ihm gelungen, Ihn gereut die Arbeit nicht.

zäßt die Blüten rötlich schwillen Und die Beeren saftig quillen, Fürchtend die Götter und das Geschick Kömmt er in Tranben verkleidet zur Welt zurück.

Run kommen die Menichlein hergegangen Und kosten mit süßem Verlangen Die neue Frucht, den glühenden Most, Und sinden den Gott, den himmlischen Trost.

In der Retter springt der mutwillige Götterknabe, Der Menschen allerliebste Habe, Sie trinken den Wein, sie kosten das Glück, Es schleicht sich die goldene Zeit zurück.

Der schöne Rausch erheitert ihr Gesicht, Sie genießen froh das neue Sonnenlicht, Sie spüren selber Götter: und Zauberfraft, Die ihnen die neue Gabe schafft.

Die Blide feurig angeglommen, Zwingen sie die Lenus zurückukommen, Die Göttin ist da und darf nicht fliehn, Beil sie sie mächtig rückwärts ziehn.

5

10

25

Die Götterschar wird zum Erstaunen bewogen, Sie fommen alle zurückgezogen: Bir wollen wieder bei euch wohnen, Ihr Menschen bauet unfre Thronen.

Was brauchen wir euch und euer Geschief? So könt von der Erde die Antwort zurück, Wir können euch ohne Gram entbehren, Wenn Wein und Liebe bei uns gewähren."

Nun schwieg er still und legte mit einer anständigen Versbeugung die Zither weg. "Das ist nun gar gottlos!" riesen viele 15 von den Zuhörern, "Euer Schluß ist das Unerlaubteste von allem, was Ihr uns vorgesungen habt."

Der Streit über den Wert der beiden Dichter fing von neuem an. Sternbald ward hitzig für seinen Freund, und da er ihn einigemal bei seinem Namen Florestan nannte, so ward der andre 20 Poet dadurch aufmerksam gemacht; er fragte, er erkundigte sich, das Gespräch nahm eine andre Wendung. Es sand sich, daß die beiden Streitenden Verwandte waren; sie umarmten sich, sie freuten sich beide, einander so unverhosst anzutressen, und es wurde nun weiter an keine Vergleichung ihrer Talente gedacht.

## Viertes Kapitel.

Die Gesellschaft zerstreute sich hierauf und Franz verließ nach dem Setümmel gern das Haus, um sich in den Schloßgarten zu begeben. Sine geschmückte Dame, die er anfangs nicht erkannte, begegnete ihm im Gange; es war niemand als die Jägerin. Sie grüßten sich freundlich, aber nach einem kurzen Gespräch trennten sie sich wieder. Franz betrachtete simmend einen künstlichen Springsbrunnen, der mit seinen krystallenen Strahlen die Luft lieblich abkühlte und ein sanstes Geräusch ertönen ließ, zu dem die nahen Bögel williger und angenehmer sangen. Er hörte auf den mannigs faltigen Wohllaut, auf den Wechselgesang, den die Fontaine gleichs

fam mit den Waldbewohnern führte, und sein Geist verlor sich bann wieder in eine entfernte wunderbare Zaubergegend.

"Bin ich getäuscht oder ist es wirklich?" sagte er zu sich selber; "ich werde ungewiß, ob mir allenthalben ihr süßes Bild begegnet, oder sie meine Phantasie nur in allen Gestalten wieder- serkennt. Diese Gräfin gleicht ihr, die ich nicht zu nennen weiß, die ich suche und doch raste, für die ich nur lebe und sie doch aewiß verliere."

Eine Flöte ertönte aus dem Gebüsch und Franz setzte sich auf eine schattige Rasenbank, um den Tönen ruhiger zuzuhören. 10 Als der Spielende eine Weile musiziert hatte, sang eine wohls bekannte Stimme folgendes Lied:

> "Holdes, holdes Sehnsuchtrusen Aus dem Wald, vom Thale her: Klimm' herab die Felsenstusen, Folg' der Creade Rusen Und vertran dem weiten Meer!

15

20

25

30

35

Wohl seh' ich Gestalten wanken Durch des Waldes grüne Nacht, Die bewegten Zweige schwanken, Sie entschimmern wie Gedanken, Die der Schlaf hinweggesacht.

Komm, Erinn'rung, liebe Treue, Die mir oft im Arm geruht, Nahe flüfternd mir und weihe Diese Bruft, dann fühlt der Scheue Neue Kraft und Lebensmut.

Kinder lieben ja die Scherze Und ich bin ein thöricht Kind, Tren verblieb dir doch mein Herze, Leichtstinn nur im frohen Scherze, Bin noch so wie sonst gesinnt.

Wald und Thal und grüne Hügel, Kennt die Bünsche meiner Brust, Wie ich gern mit goldnem Flügel Bon der Abendröte Hügel Möchte ziehn zu meiner Luft. Erd' und Himmel nun in Küssen Wie mit Liebesscham entbrennt, Ach! ich muß den Frevel büßen, Lange noch die Holde missen, Die mein ganzes Herze nennt.

Morgenröte kommt gegangen, Macht den Tag von Banden frei, Erd' und Himmel bräutlich prangen, Uber ach! ich bin gefangen, Einsam hier im sühen Mai.

Lieb' und Mailust ist verschwunden, Ist nur Mai in ihrem Blick, Keine Rose wird erfunden, Flieht und eilt, ihr trägen Stunden, Bringt die Braut mir bald zurück."

Es war Rudolf, der nun hervortrat und sich zu Sternbald an dem Rande des Springbrunnens niedersetzte. "Ich erkannte dich wohl," sagte Franz, "aber ich wollte dich in deinem zärtlichen Gesange nicht stören; doch siehst du munterer aus, als ich dich 20 erwartet hätte."

"Ich bin recht vergnügt," sagte Florestan, "der heutige Tag ist einer meiner heitersten; denn ich kenne nichts Schöneres, als so recht viel und mancherlei durcheinander zu empfinden und deutslich zu fühlen, wie durch Kopf und Herz gleichsam goldene Sterne ziehn und den schweren Menschen wie mit einer lieben wohlthätigen Flamme durchschinmern. Wir sollten täglich recht viele Stimmungen und frische Anklänge zu erleben suchen, statt uns aus Trägeheit in uns selbst und die alltägliche Gewöhnlichkeit zu verlieren."

"Der Schluß deines heutigen Trinkliedes," antwortete Franz, 30 "hat mir nicht gefallen; es ist doch immer unerlaubt, auf diese Art mit dem Leichtsinne zu scherzen."

"O mein Freund," rief Rudolf aus, "wie bist du denn heute so gar schwerfällig geworden, daß du es mit einer augenblicklichen Begeüterung so ernst und strenge nimmst. Laß doch der unschuls digen Poesie ihren Gang, wenn der flare Bach sich einmal ergießt, der Scherz soll ja nichts weiter als Scherz bedeuten; willst du ihn aber für eine Entweihung des Feierlichen und Erhabenen nehmen, so thust du dir selbst zu nahe. Sing dafür lieber mit mir dies Lied."

15

10

5

Franz mußte das vorige Lied wiederholen und Florestan begleitete ihn mit seiner Flöte; als es geendigt war, sagte Rudolf: "Ich habe diesen Gesang heute Nachmittag aufgeschrieben, als die Abendröte ansing heraufzurücken, ich hörte eine Flöte anspielen und der Ton des Instruments gab mir diese Verse ein."
"Das ist ein Beitrag zu jenen Liedern," sagte Sternbald,

"Das ist ein Beitrag zu jenen Liedern," sagte Sternbald, "die du mit vor Antwerpen einmal sangest. Ich habe sie mir aufgeschrieben und kann manchmal nicht finden, daß sie sich zu

den Überschriften paffen."

"Es thut nichts," jagte Florestan, "sie mögen auch wohl 10 unpassend sein, aber mir fam es so vor, als ich sie machte; wer es nicht mitfühlt, dem ist es auch nicht zu beweisen. Sie sollten gleichsam die Accente sein, in die diese Instrumente freiwillig überz gingen, wie sie als lebendige Wesen sprechen und sich ausdrücken würden. Man könnte sich, wenn man sonst Lust hätte, ein ganzes 15 Gesprächstück von mancherlei Tönen aussimnen."

"Es fann sein," antwortete Franz, "von Blumen fann ich es mir gewissermaßen vorstellen. Es ist freilich immer nur ein Charafter in allen viesen Dingen, wie wir ihn als Menschen wahr=

zunehmen vermögen."

"Zo geschieht alle Kunst," antwortete Florestan, "die Tiere tönnen wir schon richtiger fühlen, weil sie uns etwas näher stehn. Ich hatte einmal Lust, aus Lämmern, einigen Wögeln und andern Tieren eine Komödie zu formieren, aus Blumen ein Liebesstück und aus den Tönen der Instrumente ein Trauers oder, wie ich 25 es lieber nennen möchte, ein Geisterspiel."

"Die meisten Leute würden es zu phantastisch finden," sagte

Sternbald

"Das würde gerade meine Absicht sein," antwortete Audolf, "wenn ich mir Mühe geben wollte, es niederzuschreiben. Es ist 30 indes schon Abend geworden. Kennst du Dantes großes Gedicht?"

"Nein," sagte Franz.

"Auf eine ähnliche ganz allegorische Weise ließe sich vielleicht eine Offenbarung über die Natur schreiben, voller Begeisterung und mit prophetischem Geiste durchdrungen. Ich habe dir einigemal 35 von den seltsamen Arten der spanischen Poesie gesprochen, getrauft

<sup>34.</sup> eine Offenbarung über die Natur ichreiben, ber Gebante eines großen Raturgebichtes fputte in ben Röpfen aller Romantiter; am meiften hat er Schelling und Geetbe beschäftigt.

du dir nun mit mir ein solches Wechsellied zu singen, wie ich es dir beschrieben habe?"

"Wir fönnten es versuchen," sagte Franz, "aber du mußt das Silbenmaß setzen."

Rudolf fing an:

10

15

20

25

30

35

40

Wer hat den lieben Frühling aufgeschlagen Gleich wie ein Zelt In blüh'nder Welt? Die Wolfen sich nun abwärts jagen; Tas Thal von Sonne, Der Wald mit Wonne Und Lieb durchflungen:

# Der Liebe ist das schöne Wert gelungen. Franz.

Der Liebe ist das schöne Werk gelungen,
Der Winter kalt
Entwich ihr bald,
Holdsjel'ge Macht hat ihn bezwungen.
Die Blumen süße,
Der Quell, die Flüsse,
Befreit von Banden
Sind aus des Winters hartem Schlaf erstanden.

#### Rudolf.

Zind aus des Winters hartem Schlaf erstanden Ter Wechselsang, Ter Schoflang, Tie sich durch Waldgezweige fanden. Die Nachtigallen: Gesänge schallen, Die Lindendüfte Liebkosen liebevoll die Frühlingslüfte.

## Franz.

Liebkosen liebevoll die Frühlingslüfte. Tie Blumenichar, Sie beut sich dar, Bon Rosen glühn die Felsenklüfte. Um Lauben schwanken Tie Geisblattranken, Des Himnels Ferne Erhellen tausend goldne kleine Sterne.

| . 33 |    |   |   |   | ~ |
|------|----|---|---|---|---|
| R    | 11 | ה | n | 1 | t |
|      |    |   |   |   |   |

Erhellen taufend goldne fleine Sterne,

So golden klein

Der Flimmerschein

Erleuchtet unfre Erbe gerne.

Mit Liebesblicken,

Uns zu beglücken,

Schaut grüßend nieder

Die Lieb' und freut sich unfrer Gruße wieder.

5

10

15

20

95

30

35

40

#### Frang.

Die Lieb' und freut sich unfrer Grüße wieder, Die Blumenwelt

Uns zugesellt,

Gefandt von ihr des Waldes Lieder:

Sie schickt die Rose,

Daß fie und foje,

Dag wir ihr banfen,

Stredt fie entgegen uns die Beisblattsranfen.

#### Rudolf.

Stredt fie entgegen uns die Geisblattsranfen, Die Lilienpracht

Grüßt uns mit Macht,

Dag wir nicht fern von Lieb' erfranten.

Und leife brücken

Wir, Dank in Blicken,

Der Lilie Wange,

Damit die Lieb' von uns den Danf empfange.

### Frang.

Damit die Lieb' von uns den Dank empfange Wird Mädchenmund

Gefüßt gur Stund',

Und Nacht'gall plaudert's im Gefange.

Die Liebe höret

Was jeder schwöret,

Sie wacht den Giden,

Verfolgt den Frevelnden mit bittern Leiden.

#### Rudolf.

Verfolgt den Frevelnden mit bittern Leiden, Das Mädchen flieht,

Wenn sie ihn fieht,

Ach! jede mag ihn gerne meiden.

In Händen welken Ihm Rof' und Relken, Die Himmelslichter Erblassen und er ist ein schlechter Dichter.

"Und darum wollen wir lieber aufhören," sagte Audolf indem er aufstand, "denn ich gehöre selbst nicht zu den reinsten." Die beiden Freunde gingen nun zurück; der Abend hatte sich schon mit seinen dichtesten Schatten über den Garten ausgestreckt und der Mond ging eben auf. Franz stand sinnend am Fenster seines Jimmers und sah nach dem gegenüberliegenden Berge, der mit Tannen und Sichen bewachsen war, zu ihm hinauf schwebte der Mond, als wenn er ihn erklimmen wollte, das Thal glänzte im ersten sunkelndgelben Lichte, der Strom ging brausend dem Berge und dem Schlosse vorüber, eine Mühle klapperte und sauste in der Ferne, und nun aus einem entlegenen Kenster wieder die nächtlichen Hörnertöne, die dem Monde entgegengrüßten und drüben in der Einsamkeit des Berawaldes verhallten.

"Müssen mich diese Töne durch mein ganzes Leben verfolgen?" seufzte Franz; "wenn ich einmal zufrieden und mit mir zur Ruhe bin, dann dringen sie wie eine seindliche Schar in mein innerstes Gemüt und wecken die franken Kinder, Erinnerung und unbekannte Sehnsucht wieder auf. Dann drängt es mir im Herzen, als wenn ich wie auf Flügeln hinüberfliegen sollte, höher über die Wolken hinaus und von oben herab meine Bruft mit neuem, schönerem Klange anfüllen und meinen schmachtenden Geist mit dem höchsten, letzten Wohllaut ersättigen. Ich möchte die ganze Welt mit Liebesgesang durchströmen, den Mondschinnner und die Morgenröte anrühren, daß sie mein Leid und Glück wiederklingen, daß die Melodie Bäume, Zweige, Blätter und Gräser ergreise, damit alle spielend weinen Gesang wie mit Millionen Zungen wiederholen müßten."

Er war am folgenden Morgen sehr früh aufgestanden und hatte das Schloß durchwandert. In einem Zimmer hing ein Brustbild eines Mannes mit einem kostbaren Hute und einer blauen Feder geschmückt; die Miene zog ihn an, und als er es genauer sebetrachtete, glaubte er in diesem Kopse das Gesicht des Mönchs zu entdecken, der den Bildhauer Bolz begleitet hatte. Ze mehr er das Bild untersuchte, je überzeugender sand er die Ühnlichkeit.

— Jett trat Rudolf zu ihm, dem er seine Entdeckung mitteilte; Florestan fand sich nach seiner leichtsinnigen Urt nicht sonderlich

wichtig, sondern brach das Gespräch darüber bald ab, indem er sagte: "Ich habe gestern noch, lieber Franz, ein andres Gedicht geschrieben, in dem ich versucht habe, eine Stimmung auszudrücken und darzustellen, die schon oft meine Seele erfüllt hat." Er las:

#### Mondicheinlied.

5

10

15

20

25

30

35

Träuft vom Himmel der fühle Tau, Ihnn die Blumen die Relche zu, Spätrot sieht scheidend nach der Au, Klüstern die Pappeln, sinkt nieder die nächt'ge Ruh'.

Rommen und gehn die Schatten, Wolken bleiben noch spät auf, Und ziehn mit schwerem, unbeholsnem Lauf Über die erfrischten Matten.

Rommen die Sterne und schwinden wieder, Blicken winkend und flüchtig nieder, Bohnt im Bald die Dunkelheit, Dehnt sich finster weit und breit.

Hinterm Wasser wie schimmende Flammen, Berggipfel, oben mit Gold beschienen, Neigen rauschend und ernst die grünen Gebüsche, die blinkenden Häupter zusammen.

Welle, rollst du herauf den Schein, Des Mondes rundsreundlich Angesicht? Es merkt's und freudig bewegt sich der Hain, Streckt die Zweig' entgegen dem Zauberlicht.

Fangen die Geister auf den Fluten zu springen, Thun sich die Nachtblumen auf mit Klingen, Bacht die Nachtigall im dickten Baum, Berkündet dichterisch ihren Traum, Bie helle, blendende Strahlen die Töne niederstließen Um Bergeshang den Wiederhall zu grüßen.

Flimmern die Wellen, Junkeln die wandernden Cuellen, Streifen durchs Gefträuch Die Feuerwürmchen bleich. — Wie die Wolken wandelt mein Sehnen, Mein Gedanke bald dunkel, bald hell, Höpfen Wünsche um mich wie der Quell, Kenne nicht die brennenden Thränen.

Bift du nah, bift du weit, Glück, das nur für mich erblühte? Uch! daß es die Hände biete In des Mondes Einsamkeit.

5

10

15

20

Kömmt's aus dem Walde? schleicht's vom Thal, Steigt es den Berg vielleicht hernieder? Kommen alte Schmerzen wieder? Aus Wolfen ab die entflohne Qual?

Und Zukunst wird Vergangenheit, Bleibt der Strom nie ruhig stehn, Ach! ist dein Glück auch noch so weit, Magst du entgegengehn, Auch Liebesglick wird einst Vergangenheit.

Wolfen schwinden, Den Morgen finden Die Blumen wieder; Doch ist die Jugend einst entschwunden, Uch! der Frühlingöliebe Stunden Steigen keiner Zehnsucht nieder.

## Lünftes Bapitel.

So waren indes einige Tage verflossen; Sternbald hatte die Gräfin zu malen angesangen, neben ihr mußte er den Ritter zeichnen, der dem Mönche so ähnlich sah. Sein Geist war mit der Schönsheit seines Gegenstandes beschäftigt, er wußte nicht mehr, ob er sich in Gegenwart der Zägerin seiner Unbekannten erinnere, oder volles Vildung selber liebgewann. Sie ließ sich als Jägerin darstellen, fast ebenso, wie er sie zum erstenmale gesehn hatte.

Er ließ oft Musik in den Saal bringen und ihm war dann, als ware seine Hand sicherer und geläufiger, als wurde dann sein Geist zur Kunst lieblicher angetrieben. Er zitterte oft, wenn er

<sup>25.</sup> Tie folgende Partie von  $\Xi$ . 259-292, 17 hat in der frateren Umarbeitung die größte Erweiterung erfahren.

die garten Umriffe des Bufens anblickte und abzeichnete, wenn er

bie zarten Umrisse des Busens anblickte und abzeichnete, wenn er den Glanz der ichalkhaft seurigen Augen ausdrücken wollte. Florestan hatte das Schloß verlassen und schwärmte wieder in den benachbarten Gegenden umher, weil er niemals lange an einem Orte verweilen mochte. Franz wollte diese Zeit benutzen, sum seinem Dürer und Sebastian einen weitsäuftigen Brief zu schreiben, allein er verschob es von einem Tage zum andern. An manchen Tagen sprach die Gräsin viel, indem er sie malte, und seine Ausmerstamkeit wurde gewöhnlich dann ganz zerstreut.

Die Gräsin war an sedem Tage in einer andern Laune, ja 10 sie konnte sogar in derielben Stunde die Stimmung ihres Gemüts

sie konnte sogar in derselben Stunde die Stummung ihres Gemuts auffallend verändern. Franz fühlte einige Teilnahme, wenn sie traurig war, aber er war in einer quälenden Verlegenheit, wenn sie ihm mit vertraulicher Lustigkeit näher kam. Dann konnte ihn Musik trösten und beruhigen, es war, als wenn ihn die ange- 15 schlagenen Ukkorde dreister und kühner machten, die Töne waren sein Beistand und ihm wie zärtliche Freunde nahe, seine Hand arbeitete schneller und williger und sein Gemüt war durchsichtig und rein wie ein heller Bach. Die Gräfin schien ihn mit zedem Tage lieber zu gewinnen, Franz war gewöhnlich stumm, aber sie 20 sprach besto mehr: ihre lebhaste Beweglichkeit ertrug nicht ben Stillstand einer Minute, sie machte sich immer etwas zu schaffen, sie erzählte hundert kleine Geschichten, und Sternbald wurde nicht ielten durch ihre Munterfeit gestört.

So erfuhr er unter vielen andern Erzählungen, daß sie einige 25 Verwandte in Italien und zwar in Rom habe, an die sie ihm auch Briefe mitzugeben versprach. Sie schilderte die Lebensart der ganzen Familie und die Eigenheiten eines jeden Charafters dis ganzen Familie und die Eigenheiten eines jeden Charafters dis auf den kleinsten Umstand, sie ging so weit, daß sie Stellungen und Mienen nachahmte, wodurch dann Franz zuweilen im Malen 30 aufgehalten wurde, ja sie unterließ nicht, die Arbeit nach ihrer Laune zu unterbrechen, um mit ihm durch den Garten zu spazieren. Ift verlor sie sich dann so plöstlich in ein trübseliges Nachsinnen, in wehmütige Klagen, daß Franz mit vieler Anstrengung das Amt eines tröstenden Freundes bei ihr übernehmen mußte.

Mis Sternbald ihren Kopf fast vollendet hatte, und er nun an die Abschilderung des Ritters ging, war ihre Lebhaftigkeit noch mehr erhöht. "Ihr müßt wissen, lieber Freund," sagte sie, "daß jenes Bild von einem wahren Stümper in der edlen Kunst herrührt, der es noch gar nicht einmal verstand, das Holdelige und Angenehme eines Antlitzes zu fühlen und auszudrücken, ihm war es nur darum zu thun, einen Kopf mit den gewöhnlichen Sinnen fertig zu machen, der dem Driginale im Groben ühnlich siche. Ihr müßt Euch die Klarheit der Augen, das süße Lächeln der freundlichen Lippen nur vorstellen, denn das Bild selbst giebt Euch feine Anweisung zu dergleichen. D, wenn er doch hier wäre! wenn er so vor Euch stände, und ich ihm den Arm um den schwen sichen Nacken schwarzellen, und das Gemälde nuch notwendig kalt werden. Aber freilich sieht es ihm dann um so ähnlicher, denn er ist jetzt auch kalt und fühllos. Wo mag er umherirren, und wann kommt er zu mir zurück?"

Sie stand auf, Franz mußte die Malerei beiseite legen, sie gingen in ein benachbartes Gehölz. "Hier sah ich ihn zum letzenmale," fuhr die Gräfin fort, "hier stieg er auf sein Roß, und
sagte mir sein heuchserisches Tebewohl, er wolse noch am Abend
wiederkommen; aber es ist schon in meiner Seele Abend geworden,
und er ist noch nicht wieder da. Könnt' ich den Undankbaren
vergessen, dies Andenken, sein Bild aus meinem Herzen verstoßen,
und wieder so glücklich und zufrieden werden, als ich vormals
war! Dies thörichte Herz will ihm nach, ihn in weiter Welt aufsuchen, und weiß doch nicht, wohin? Ich sinde ihn niemals
wieder!" —

Sie setzen sich im Schatten nieder, und nach einem kleinen Stillschweigen suhr die Dame fort: "Ich will Such kürzlich meine ganze Geschichte erzählen; sie ist unbedeutend und kurz, aber Ihr habt etwas in Eurem Wesen, einen Blick Eurer Lugen, das alles mir mein Zutrauen abgewinnt. Wenn man recht unglücklich ist, und sich durchaus verlassen sühlt, so sehnt man sich nach dem Mitleiden einer guten Seele, wie nach einer herrlichen Gabe, und darum will ich Euch meine Leiden vertrauen. Kurz nachher, als mich der Tod meines Laters in den Besitz meiner Güter setze, erschien in der Nachbarschaft hier ein junger Nitter, der vorgab, 25 er komme aus Franken. Er war so jung, schön und liebensswürdig, daß man ihn allenthalben gern sah: es verging nur wenige Zeit, und es schien, daß er sich in meiner Gegenwart am meisten gefalle, daß ihn nur daß freue, was auf nich einigen Bezug habe. Mir schmeichelte dieser Vorzug, ich kam ihm eben

so entgegen, wie er mir, ich schenkte ihm mein reinstes Wohlswollen; denn es ist einmal der Fehler unseres Geschlechts, an List und Verstellung nicht zu glauben, sondern sich von dem Frztume blenden zu lassen, als könne jede von uns durch einen Beztrüger niemals betrogen werden.

Was soll ich weitläuftig sein? Ihr kennt mein Herz nicht, und gehört selbst zu dieser hinterlistigen Notte. Er gestand mir seine Liebe, ich ihm meine Zuneigung; er nannte mir seinen Namen, und bekannte, daß er ein armer Edelmann sei, der mir kein Glück anbieten könne; ich wollte ihn zum Hern aller meiner 10 Besitztümer machen, ich fand mich so groß darin, ihm mein Eigentum, mich selbst ihm zu schenken. Schon war unste Berlobung, schon der Tag unster Vermählung bestimmt, als er mich plötzlich nach einer Jagd hier auf dieser Stelle verließ. Er wolle einen Freund in der Nachbarschaft besuchen, war sein Vorgeben; er 15 lächelte noch, als er fortritt, und seitdem habe ich ihn nicht wieder gesehn."

Franz fonnte nach ihrer Erzählung nichts antworten, er blieb in sich gekehrt, und wünschte seinen Freund Florestan zusrück, der sich in jede Lage des Lebens mit Leichtigkeit fand. Es 20 war indes Abend geworden, und die Jäger kamen mit einer Jagdmusik aus dem Walde zurück, dadurch wurde das Gespräch beendigt. Sternbald war verdrießlich, daß alle Gegenstände und Gespräche so hart auf sein Gemüt sielen, so daß ihn der Einzdruck davon bemeisterte und sein Lebenslauf dadurch gestört wurde. 25

Echon seit langer Zeit hatte er viel von einem wunderbaren Menschen sprechen hören, der sich in den benachbarten Bergen aushielt, halb wahnsinnig sein sollte, in der Einsamkeit lebte, und niemals seinen öden Aussenhalt verließ. Was Franz besonders anzog, war, daß dieser abenteuerliche Eremit auch ein 30 Maler war, und gewöhnlich denen, die ihn besuchten, Bildnisse oder andre Malereien zeigte, sie auch um einen billigen Preis verkauste. Man erzählte so viel Wunderbares von diesem Manne, daß Franz der Begier ummöglich widerstehen konnte, ihn selber aufzusuchen. Da Florestan immer noch nicht zurücksam, und die Gräfin wieder eine 35 Jagd, ihre Lieblingsergöhung anstellte, machte er sich an einem schönen Morgen auf den Weg, um den bezeichneten Aussenhalt zu suchen

Unterwegs überdachte er nach langer Zeit wieder die Beränderungen seines Lebens, es schien ihm alles so sonderbar und doch so gewöhnlich, er wünschte die Fortsetzung seiner Schicksale und fürchtete sie, er erstaunte über sich selber, daß ihn der Enthussiasmus, der ihn zur Reise angetrieben, seitdem nur selten wieder besucht habe.

5 Er stand oben auf dem Hügel, und sah im Thale die verssammelte Jagd, die vom Schlosse ausritt, und sich durch die Sbene verbreitete. Es klangen wieder die musikalischen Töne zu ihm hinauf, die durch den frischen Morgen in den Bergen wiederschalten, die Sichen und Tannen rührten sich bedeutungsvoll. 10 Bald verlor er die Jagd aus dem Gesichte, die Musik der Hörner verschwand, und er wandte sich tieser ins Gebirge hinein, wo die Gegend plötzlich ihren anmutigen Charakter verlor, und wilder und verworrener ward, die Aussicht in das ebene Land schloss sich, man verlor den vollen herrlichen Strom aus dem Gesichte, die 15 Berge und Felsen wurden kahl und unfruchtbar.

Der Weg wand sich enge und schmal zwischen Felsen hindurch, Tannengebüsch wechselte auf dem fahlen Boden, und nach einigen Stunden stand Franz auf dem höheren Gipfel des Gebirges.

Nun war es wieder wie ein Vorhang niedergefallen, seinem 20 Blicke öffnete sich die Chene wieder, die fahlen Kelsen unter ihm verloren sich lieblich in dem grünen Gemisch der Wälder und Wiesen, die unfreundliche Natur war verschwunden, sie war mit der lieblichen Aussicht eins, von dem übrigen verschönert, diente fie felber die andern Gegenstände zu verschönern. Da lag die 25 Herrlichkeit der Ströme vor ihm ausgebreitet, er glaubte vor dem plötzlichen Unblick der weiten, unendlichen, mannigfaltigen Natur zu vergehen, denn es war, als wenn sie mit herzdurchdringender Stimme zu ihm hinaufiprach, als wenn fie mit feurigen Augen vom Himmel und aus dem glänzenden Strom heraus nach ihm 30 blickte, mit ihren Riesengliedern nad ihm hindeutete. streckte die Urme aus, als wenn er etwas Unfichtbares an fein ungeduldiges Berg drücken wollte, als möchte er nun erfaffen und festhalten, wonach ihn die Sehnsucht so lange gedrängt: die Wolken zogen unten am Horizont durch den blauen Himmel, die Wieder= 35 scheine und die Schatten streckten sich auf den Wiesen aus, und wechselten mit ihren Farben, fremde Wundertöne gingen den Berg hinab, und Franz fühlte sich wie fest gezaubert, wie ein Gebannter, den die zaubernde Gewalt stehen heißt, und der sich dem unsichtbaren Kreise, trot alles Bestrebens, nicht entreißen fann.

"D, unmächtige Kunst!" rief er aus, und setzte sich auf eine grüne Felsenbank nieder; "wie lallend und kindisch sind deine Töne gegen den vollen harmonischen Orgelgesang, der aus den innersten Tiesen, aus Berg und Thal und Wald und Stromessglanz in schwellenden, steigenden Aktorden herausquillt. Ich höre, sich vernehme, wie der ewige Weltgeist mit meisterndem Finger die furchtbare Harfe mit allen ihren Klängen greift, wie die mannigsaltigsten Gebilde sich seinem Spiel erzeugen, und umher und über die ganze Natur sich mit geistigen Flügeln ausbreiten. Die Begeisterung meines kleinen Menschenherzens will hinein= 10 greifen, und ringt sich mübe und matt im Kampfe mit dem Hohen, greisen, und ringt sich mitde und matt im Kampse mit dem Hohen, der die Natur leise lieblich regiert, und mein Hindrängen zu ihm, mein Winken nach Histe in dieser Allmacht der Schönheit vielleicht nicht gewahrt. Die unsterbliche Melodie jauchzt, jubelt und stürmt über mich hinweg, zu Boden geworsen schwindelt mein Blick und 15 starren meine Sinnen. D, ihr Thörichten! die ihr der Meinung seid, die allgewaltige Natur lasse sich verschönen, wenn ihr nur mit Kunstgriffen und kleinlicher Hinterlist eurer Dhumacht zu Hilfe eilt, was kömtt ihr anders, als uns die Natur nur ahnden lassen, wenn die Natur uns die Natur uns die Nicht Alhndung, nicht Vorgesühl, urfrästige Empfindung selbst, sichtbar wandelt hier auf Höhen und Tiesen die Religion, empfängt und träat mit gittigem Erbarmen auch meine Anbetung. Die sichtbar wandelt hier auf Höhen und Tiefen die Religion, empfängt und trägt mit gütigem Erbarmen auch meine Anbetung. Die Hieroglyphe, die das Köchste, die Gott bezeichnet, liegt da vor mir in thätiger Wirsiamseit, in Arbeit, sich selber aufzulösen und 25 auszuhrrechen, ich fühle die Bewegung, das Rätsel im Begriff zu schwinden, — und fühle meine Menichheit. — Die höchste Kunst kann sich nur selbst erklären, sie ist ein Gesang, deren Inhalt nur sie selbst zu sein vermag."

Ungern verließ Sternbald seine Begeisterung, und die Gegend, 30 die ihn entzückt hatte, ja er trauerte über diese Worte, über diese Gedanken, die er ausgesprochen, daß er sie nicht immer in frischer Kraft ausbewahren könne, daß neue Eindrücke und neue Ideen diese Empfindungen vertilgen oder überschütten würden.

diese Empfindungen vertilgen oder überschütten würden.

Sin dichter Wald empfing ihn auf der Höhe, er warf oft 35 den Blick zurück, und schied ungern, als wenn er das Leben verzließe. Der einsame Schatten erregte ihm gegen die freie Landschaft eine seltsame Empfindung, seine Brust ward bestemmt und von Anastlichteit zusammengezogen. Als er kaum eine halbe

Stunde gegangen war, stand er vor einer kleinen Hütte, die offen war, in der er aber niemand antras. Ermüdet warf er sich unter einen Baum, und betrachtete die beschränkte Wohnung, das dürftige Gerät, mit vieler Rührung eine alte Laute, die an der W.md bing, und auf der eine Saite sehlte. Valetten und Farben lagen und standen umher, einige Kleidungsstücke; Sternbald war wie in die uralte Zeit versetzt, von der wir so gern erzählen hören, wo die Thür noch keinen Riegel kennt, wo noch kein Frevler des andern Gut betastet hat.

Nach einiger Zeit fam der alte Maler zurück; er wunderte sich gar nicht, einen Fremdling vor seiner Schwelle anzutreffen, sondern ging in seine Hütte, räumte auf, und spielte dann auf der Zither, als wem niemand zugegen wäre. Franz betrachtete den Alten mit Verwunderung, der indessen wie ein Kind in seinem 15 Hause saß, und zu erkennen gab, wie wohl ihm sei in seiner kleinen Heines, unter den befreundeten, wohlbekannten Tönen seines Instrumentes. Als er sein Spiel geendigt, packte er Kräuter, Moos und Steine auß seinen Taschen, und legte sie sorgfältig in fleine Schachteln zurecht, indem er jedes aufmerksam betrachtete. Wher manches lächelte er, anderes schien er mit einiger Verwunz derung anzuschauen, indem er die Hände zusammenschlug, oder ernsthaft den Kopf schüttelte. Immer noch sah er nach Sternbald nicht hin, bis dieser endlich in das kleine Haus hineintrat, und ihm seinen Gruß anbot. Ter alte Mann gab ihm die Hand, und nötigte ihn schweigend, sich niederzusetzen, indem er sich weder verwunderte, noch ihn als einen Fremden genau beachtete.

Die Hütte war mit mannigfaltigen Steinen aufgeputzt, Muicheln standen umher, durchmengt von seltsamen Kräutern, ausgestopften Tieren und Fischen, so daß daß Ganze ein höchst abenso teuerliches Ansehn erhielt. Stillschweigend holte der Alte unserm Freunde einige Früchte, die er ihm ebenfalls mit stummer Gebärde vorsetzte. Als Franz einige davon gegessen hatte, indem er immer den wunderbaren Menschen beobachtete, sing er mit diesen Worten das Gespräch an: "Ich habe mich schon seit langer Zeit darauf zesteut, Euch zu sehn, ich hosse nun, Ihr zeigt mir auch einige von Euren Malereien, denn auf diese bin ich vorzüglich begierig, da ich nich selbst zur edlen Kunst bekenne."

da ich mich selbst zur edlen Kunst bekenne."
"Zeid Ihr ein Maler?" rief der Alte aus, "nun wahrlich,
so freut es mich, Such hier zu sehn, seit lange ist mir keiner

begegnet. Aber Ihr seid noch sehr jung, Ihr habt wohl schwer-lich schon den rechten Sinn für die große Kunst."
"Ich thue mein mögliches," antwortete Franz, "und will immer das Beste, aber ich fühle freilich wohl, daß das nicht zureicht."

"Es ist immer schon genug," rief jener aus; "freilich ist es nur wenigen gegeben, das Wahrste und Höchste auszudrücken, eigentlich können wir uns alle ihm nur nähern, aber wir haben unsern Zweck gewißlich schon erreicht, wenn wir nur das wollen und erkennen, was der Allmächtige in uns hineingelegt hat. Wir 10 können in dieser Welt nur wollen, nur in Vorsähen leben, das fönnen in dieser Welt nur wollen, nur in Vorsätzen leben, das eigentliche Handeln liegt jenseits, und besteht gewiß aus den eigentlichsten, wirklichsten Gedanken, da in dieser bunten Welt alles in allem liegt. So hat sich der großmächtige Schöpfer heimslichs und kindlicherweise durch seine Natur unsern schwachen Sinnen 15 offenbart, er ist es nicht selbst, der zu ums spricht, weil wir ders malen zu schwach sind, ihn zu verstehn; aber er winkt uns zu sich, und in zedem Moose, in zeglichem Gestein ist eine geheime Zisser verborgen, die sich nie hinichreiben, nie völlig erraten läßt, die wir aber beständig wahrzunehmen glauben. Fast ebenso macht 20 es der Künstler: wunderliche, fremde, unbekannte Lichter scheinen aus ihm heraus, und er läßt die zauberischen Strahsen durch die Krnstalle der Kunst den übrigen Menicken entgegeninielen, damit Kryftalle der Kunft den übrigen Menschen entgegenspielen, damit jie nicht vor ihm erichrecken, sondern ihn auf ihre Weise verstehn und begreisen. Nun vollendet sich das Werk, und dem Geoffen- 25 barten liegt ein weites Land, eine unabsehliche Aussicht da, mit allem Menichenleben, mit himmlischem Glanz überleuchtet, und heimlich siend Blumen hineingewachsen, von denen der Künstler selber nicht weiß, die Gottes Finger hineinwirkte, und die ums mit ätherischem Zauber andusten und uns unmerkbar den Künstler 30 als einen Liebling Gottes verfündigen. Seht, so denke ich über die Natur und über die Kunst."

Franz war vor Erstaunen wie gesesselt, denn dermaßen hatten ihn bis dahin noch feine Worte angeredet; er erschraf über fich felber, daß er aus dem Munde eines Mannes, den die übrigen 35 Leute wahnsinnig nannten, seine eigensten Gedanken deutlich aus-gesprochen hörte, so daß wie mit Bannsprüchen seine Seele aus ihrem fernen Hinterhalt hervorgezaubert ward, und seine unkennt-lichen Ahndungen in anschaulichen Bildern vor ihm schwebten.

"Wie willkommen ist mir dieser Ton!" rief er aus, "so habe ich mich benn nicht geirrt, wenn ich mit bem ftillen Glauben hier anlangte, daß Ihr mir vielleicht behülflich fein würdet, mich aus der Irre zurecht zu finden."

"Bir irren alle," sagte der Alte, "wir müssen irren, und jenseit dem Irrtum liegt auch gewiß keine Wahrheit, beide stehn sich auch gewiß nicht entgegen, sondern sind nur Worte, die der Menich in feiner Unbehilflichkeit dichtete, um etwas zu bezeichnen, was er gar nicht meinte. Bersteht Ihr mich?"
"Nicht so ganz," sagte Sternbald.

Der Alte fuhr fort: "Wenn ich nur malen, iprechen oder singen könnte, was mein eigentlichstes Selbst bewegt, dann wäre mir und auch ben übrigen geholfen; aber mein Geist verschmäht die Worte und Zeichen, die sich ihm aufdrängen, und da er mit 15 ihnen nicht hantieren fann, gebraucht er sie nur zum Spiel. So entsteht die Kunft, so ist das eigentliche Denken beschaffen."

Frang erinnerte fich, daß Dürer einst diesen Gedanken fast mit den nämlichen Worten ausgedrückt habe. Er fragte: "Was haltet Ihr denn nun für das Söchste, wohin der Mensch gelangen 20 fönne 8"

25

10

"Mit sich zufrieden zu sein," rief der Alte, "mit allen Dingen zufrieden zu fein, denn dann verwandelt er fich und alles um sich ber in ein himmlisches Kunftwerf, er läutert sich selbst mit dem Keuer der Gottheit."

"Können wir es dahin bringen?" fragte Franz. "Wir sollen es wollen," fuhr jener fort, "und wir wollen es auch alle, nur daß vielen, ja den meisten, ihr eigner Geist auf dieser seltsamen Welt zu sehr verkümmert wird. Daraus ent= steht, daß man so selten den andern, noch seltener sich selber so inne miro"

"Ich fuche nach Guren Gemälden," fagte Sternbald, "aber ich finde sie nicht; nach Guren Gesprächen über die Runft darf ich etwas Großes erwarten."

"Das durft 3hr nicht," fagte der Alte mit einigem Berdruß, 35 "denn ich bin nicht für die Kunst geboren, ich bin ein verunglückter Künstler, der seinen eigentlichen Beruf nicht angetroffen hat. Es ergreift manchen das Gelüfte, und er macht fein Leben elend. Von Kindheit auf war es mein Bestreben, nur für die Kunst zu leben, aber sie hat sich unwillig von mir abgewendet, sie hat mich niemals für ihren Sohn erfannt, und wenn ich bennoch arbeitete,

niemals für ihren Sohn erkannt, und wenn ich dennoch arbeitete, so geschah es gleichsam hinter ihrem Rücken."

Er öffnete eine Thür, und führte den Maler in eine andre kleine Stube, die voller Gemälde hing. Die meisten waren Köpse, nur wenige Landichaften, noch weniger Historien. Franz betrach: 5 tete sie mit vieler Ausmerssamkeit, indes der alte Mann schweigend einen verfallenen Logelbauer ausbesserte. In allen Bildern spiegelte sich ein strenges, ernstes Gemüt, die Jüge waren bestimmt, die Zeichnung scharf, auf Nebendinge gar kein Fleiß gewendet, aber auf den Gesichtern schwebte ein etwas, das den Blick zugleich so anzog und zurückstieß, dei vielen sprach aus den Augen eine Heiterschen eine waren seltswelch aus den Wigen eine Heiten werd ihre kurchthare Miene seit innlich entzückt, und erschreckten durch ihre furchtbare Miene. Franz fühlte sich unbeschreiblich einsam, vollends wenn er aus dem kleinen Fenster über die Berge und Wälder hinübersah, wo 15 er auf der fernen Gene keinen Menschen, kein Haus unterscheiden founte

Ms Franz seine Betrachtung geendigt hatte, fagte der Alte: "Ich glaube, daß Ihr etwas Besondres an meinen Bildern finden mögt, denn ich habe fie alle in einer seltsamen Stimmung versertigt. 20 Ich mag nicht malen, wenn ich nicht deutlich und bestimmt vor mir sehe, was ich eigentlich darstellen will. Wenn ich nun manchmal im Schein der Abendsonne vor meiner Hütte sitze, oder im frischen Morgen, der die Berge herab über die Fluren hingeht, dann rauschen oft die Bildnisse der Apostel, der heiligen Märtyrer 25 hoch oben in den Bäumen, sie sehen mich mit allen ihren Mienen an, wenn ich zu ihnen bete, und fordern mich auf, sie abzuzeichnen. Dann greife ich nach Piniel und Palette, und mein bewegtes Gemüt, von der Indrunft zu den hohen Männern, von der Liebe zur verstossen Zeit ergriffen, ichattiert die Trefflichkeiten mit 30 irdichen Farben hin, die in meinem Sinn, vor meinen Augen eralänsen."

"Zo feid Ihr ein glücklicher Mann," fagte Frang, ber über diese Rede erstaunte.

"Wie Ihr es wollt," sagte der Alte, "der Künstler sollte 35 nach meinem Urteile niemals anders arbeiten, und was ist seine Begeisterung denn anders? Dem Maler muß alles wirklich sein, benn mas ift es fonft, das er darftellen will? Zein Gemüt muß wie ein Strom bewegt fein, jo daß fich feine innere Welt bis

auf den tiefsten Grund erschüttert, dann ordnen sich aus der bunten Verwirrung die großen Gestalten, die er seinen Brüdern offenbart. Glaubt mir, noch nie ist ein Künstler auf eine andre Art begeistert gewesen; man spricht von dieser Begeisterung so oft, sals von einem natürsichen Tinge, aber sie ist durchaus unerklärzlich, sie sommt, sie geht, gleich dem ersten Frühlingslichte, das unvermutet aus den Wolken niederkommt, und oft, ehe du es genießest, zurückgestohen ist."

Franz war verlegen, was er antworten sollte; er war un-10 gewiß, ob der alte Maler wirklich vom Wahnsinn befallen sei, oder ob er nur die Sprache der Künstler rede.

"Zuweilen," fuhr der Alte fort, "redet mir auch die umsgebende Natur zu, und erregt mich, daß ich mich in der Kunst üben muß: Es ist mir aber bei allen meinen Versuchen niemals um die Natur zu thun, sondern ich suche den Charafter oder die Physiognomie herauszufühlen, und irgend einen frommen Gedanken hineinzulegen, der die Landschaft wieder in eine schöne Sistorie perwandelt."

Er machte hierauf den jungen Maler auf eine Landschaft 20 ausmerksam, die etwas abseits hing. Es war eine Nachtsene, Wald, Berg und Thal lag in unkenntlichen Massen durcheinander, schwarze Wolken tief vom Himmel himmter. Ein Pilgram ging durch die Nacht, an seinem Stabe, an seinen Muscheln am Hutkennbar: um ihn zog sich das dichteste Dunkel, er selber nur von verstohlenen Mondstrahlen erschimmert; ein sinsterer Hohlweg deutete sich an, oben auf einem Hügel von fern her glänzte ein Kruzisir, um das sich die Wolken teilten; ein Strahlenregen vom Monde ergoß sich, und spielte um das heilige Zeichen.

"Seht," rief der Alte, "hier habe ich das zeitliche Leben 80 und die überirdische, himmlische Hoffmung malen wollen: seht den Fingerzeig, der uns aus dem finstern Thal herauf zur mondigen Anhöhe ruft. Sind wir etwas weiter, als wandernde, verirrte Pilgrime? Kann etwas unsern Weg erhellen, als das Licht von oben? Lom Kreuze her dringt mit lieblicher Gewalt der Strahl 35 in die Welt hinein, der uns belebt, der unsre Kräfte aufrecht hält. Seht, hier habe ich gesucht, die Natur wieder zu vers wandeln, und das auf meine menschliche fünstlerische Weise zu

<sup>22.</sup> Pilgram, altertümliche Form; im Mittelhocheutschen fommt neben pilgerim auch pilgram vor.

sagen, was die Natur selber zu uns redet; ich habe hier ein sanstes Rätsel niedergelegt, das sich nicht jedem entsesself, das aber doch leichter zu erraten steht, als jenes erhabene, das die Natur als Bedeckung um sich schlägt."
"Man könnte," antwortete Franz, "dieses Gemälde ein alles s

gorisches nennen."

gorisches nennen."
"Alle Kunst ist allegorisch," sagte der Maler, "wie Ihr es nehmt. Was fann der Mensch darstellen, einzig und für sich bestehend, abgesondert und ewig geschieden von der übrigen Welt, wie wir die Gegenstände vor und schn? Die Kunst soll es auch 10 nicht: wir sügen zusammen, wir suchen dem Einzelnen einen allzgemeinen Sinn aufzuhesten, und so entsteht die Allegorie. Das Wort bezeichnet nichts anders als die wahrhaste Poesse, die das Hohe und Edle sucht, und es nur auf diesem Wege sinden kann."

Unter diesen Gesprächen war ein Hänfling unvermerkt aus 15 seinem Käsig entwischt, der Alte hatte die Thür in der Zerstreuung offen gelassen. Er schrie erschreckend auf, als er seinen Verlust bemerkte, er suchte umher, er öffnete das Fenster, und lockte pseisend und liebsosend den Flüchtigen, der nicht wiedersam. Er sonnte sich auf keine Weise zufrieden geben, er hörte auf Sternbalds Worte 20 nicht, der ihn zu trösten suchte.

nicht, der ihn zu tröften suchte.

Eternbald sagte, um ihn zu zerstreuen: "Ich glaube es einzusehn, wie Ihr über die Landschaften venkt, und mich dünkt, Ihr habt recht. Denn was soll ich mit allen Zweigen und Blättern? Mit dieser genauen Kopie der Gräser und Blumen? Nicht diese Lerstanzen, nicht die Berge will ich abschreiben, sondern mein Gemüt, meine Stimmung, die mich gerade in diesem Momente regiert, diese will ich mir selber sesthalten, und den übrigen Lerständigen mitteilen "

mitteilen."
"Ganz gut," rief der Alte aus, "aber was kümmert mich so das jetzt, da mein Hänfling auf und davon ist?"
"War er Euch denn so lied?" fragte Franz.
Ter Alte sagte verdrießlich: "So lied wie mir alles ist, was ich liede. Ich mache da eben nicht sonderliche Unterschiede. Ich dense an seinen schönen Gesang, an seine Liede, die er immer 25 zu mir bewies, und darum hätte ich mir diese Treulosigkeit um so weniger vermutet. Num ist sein Gesang nicht mehr für mich, sondern er durchsliegt den Wald, und dieser einzelne, mir so des kannte Bogel vermischt sich mit den übrigen seines Geschlechts.

Ich gehe vielleicht einmal aus und höre ihn, und sehe ihn, und kenne ihn doch nicht wieder, sondern halte ihn für eine gang fremde Person. Co haben mich schon so viele Freunde verlaffen. Ein Freund, der stirbt, thut auch nichts weiter, als daß er sich 5 wieder mit der großen allmächtigen Erde vermischt, und mir unfenntlich wird. So find fie auch in den Wald hineingeflogen, die ich sonst wohl fannte, so daß ich sie nun nicht wieder heraus= finden fann. Wir find Thoren, wenn wir fie verloren wähnen: Rinder, die schreien und jammern, wenn die Estern mit ihnen 10 Berftedens spielen, denn das thun die Gestorbenen nur mit uns, der furze Augenblick zwischen Jetzt und dem Wiederfinden ist nicht zu rechnen. Und daß ich das Gleichnis vollende: jo ift Freundschaft auch wohl einem Käfige gleich, ich trenne den Bogel von den übrigen, um ihn zu kennen und zu lieben, ich umgebe ihn 15 mit einem Gefängniffe, um ihn mir fo recht eigentlich abzusondern. Der Freund sondert den Freund von der ganzen übrigen Welt, und hält ihn in seinen ängstlichen Urmen eingeschlossen; er läßt ihn nicht zurück, er foll nur für ihn so gut, so zärtlich, so liebe= voll sein, die Eisersucht bewacht ihn vor jeder fremden Liebe. 20 verlore jener sich im Strudel der allgemeinen Welt, so wäre er auch dem Freunde verloren und abgestorben. — Sieh her, mein Sohn, er hat sein Futter nicht einmal verzehrt, jo lieb ift es ihm gewesen, mich zu verlassen. Ich habe ihn so sorgfältig gespslegt, und doch ist ihm die Freiheit lieber." 25

"Ihr habt die Menschen gewißlich recht von Gerzen geliebt!"

rief Sternbald aus.

"Richt immer," fagte jener, "die Tiere stehn uns näher, denn sie sind wie kindische Kinder, deren Liebe immer unterhalten sein will, weil sie ungewiß und unbegreiflich ist, mit dem Men-30 schen rechnen wir gern, und wenn wir Bezahlung wahrnehmen, vermissen wir schon die Liebe; gegen Tiere sind wir duldend, weil fie unfre Trefflichkeiten nicht bemerken können, und wir ihnen das durch immer wieder gleich stehn; indem wir aber ihre dumpfe Existenz fühlen und einsehn, entsteht eine magische Freundschaft, 25 aus Mitleiden, Juneigung, ja ich möchte sagen aus Furcht, gemischt, die sich durchaus nicht erklären läßt. Ich will Euch fürzelich meine Geschichte im Luszuge erzählen, damit Ihr begreifen könnt, wie ich hierher geraten bin."

Sie verließen die Hütte und setzten sich in den Schatten eines

alten Baumes, sie schwiegen eine Weile, dann fing ber alte Maler folgende Erzählung an:

"Ich bin in Italien geboren und heiße Anselm. Weiter kann ich Such eben von meiner Jugend nichts sagen. Meine Eltern starben früh und hinterließen mir ein fleines Vermögen, das mir zusiel, sals ich mündig war. Meine Jugend war wie ein leichter Traum verslogen, keine Erinnerung war in meinem Gedächtnisse gehaftet, ich hatte nicht eine Erfahrung gemacht. Aber ich hatte die entsflohene Zeit auf meine Art genossen, ich war immer zusprieden und vergnügt gewesen.

vergnügt gewesen.

Jest nahm ich mir vor, ins Leben einzutreten und auch, wie andre, einen Plat anzufüllen, damit von mir die Rede sei, daß ich geachtet würde. Schon von meiner Kindheit hatte ich in mir einen großen Trieb zur Kunst gespürt, die Malerei war es, die meine Seele angezogen hatte, der Ruhm der damaligen Künstler is begeisterte mich. Ich ging nach Perugia, wo damals Pietro in besonderm Nusse stand, ihm wollte ich mich in die Lehre geben. Uber bald ermüdete meine Geduld, ich sernte junge Leute kennen, deren ähnliche Gemütsart mich zu ihrem vertrauten Freunde machte. Wir waren sussign gedacht"

an die Kunst ward wenig gedacht."
Franz siel ihm in die Nede, indem er fragte: "Könnt Ihr Euch vielleicht erinnern, ob damals bei diesem Meister Pietro noch Nasael in der Lehre stand? Nasael Sanzio?"
"D ja," sagte der Alte, "es war ein kleiner unbedeutender 25 Knabe, auf den niemand sonderlich Rücksicht nahm. Ich erstaune,

Anabe, auf den niemand sonderlich Rückscht nahm. Ich erstaune, daß Ihr den Namen so eigentlich wißt."

"Und ich erstaume über das, was Ihr mir sagt," rief Sterns bald aus. "So wißt Ihr es denn gar nicht, daß dieser Anabe seitdem der erste von allen Malern geworden ist? daß jedermann 30 ihn im Munde führt, jeder ihn anbetet? Er ist seit einem Jahre gestorben und ganz Europa trauert über seinen Verlust, wo Mensichen wohnen, die die Kunst kennen, da ist auch er gekamt, noch keiner hat die Göttlichseit der Malerei so tief ergründet."

Unselm stand eine Weile in sich gefehrt, dann brach er aus: 35 "D wunderbare Vergangenheit! Wo ist all mein Bestreben geblieben, wie ist es gefommen, daß dieser mir Unbefannte meine innigsten

Wünsche ergriffen und zu seinem Eigentume gemacht hat? Ja, ich habe wahrlich umsonst gelebt. Aber ich will meine Erzählung beendigen.

Damals schien die ganze Welt glänzend in mein junges Leben hinein, ich erblickte auf allen Wegen Freundschaft und Liebe. Unter den Mädchen, die ich kennen lernte, zog eine besonders meine ganze Aufmerksamkeit auf sich, ich liebte sie innig, nach einigen Wochen war sie meine Gattin. Ich hemmte meine Freude und meine Entzückungen durch nichts, ein blendender, ungestörter Strom war nein Lebenslauf. In der Gesellschaft der Freunde und der Liebe, vom Wein erhitzt, war es mir oft, als wenn sich wunderbare Kräfte in meinem Innersten entwickelten, als beginne mit mir die Welt eine neue Epoche. In den Stunden, die mir die Freude übrig ließ, legte ich mich wieder auf die Kunst, und es war zuweilen, zals wenn vom Himmel herab goldene Strahlen in mein Herz hineinschienen und alle meine Lebensgeister erläuterten und erfrischten. Dann drohte ich mir gleichsam mit ungebornen und unsterblichen Werken, die meine Hand noch ausführen sollte, ich sah auf die übrige Kunst wie auf etwas Gemeines und Alltägliches hinab, 20 ich wartete selber mit Sehnsucht auf die Malereien, durch die sich mein hoher Genius ankündigen würde. Diese Zeit war die glückslichste meines Lebens.

Indessen war mein kleines Vermögen aufgegangen. Meine Freunde wurden kälter, meine Freude erlosch, meine Gattin war frank, denn ihre Entbindung war nahe, und ich fing an, an meinem Kunsttalent zu zweiseln. Wie ein dürrer Herbstwind wehte es durch alle meine Empfindungen hindurch, wie ein Traum wurde mein frischer Geist von mir entrückt. Meine Not ward größer, ich suchte Hilfe bei meinen Freunden, die mich verließen, die sich bald ganz von mir entsremdeten. Ich hatte geglaubt, ihr Enthussiasmus würde nie erlöschen, es könne mir an Glück niemals mangeln, und nun sah ich mich plößlich einsam. Ich erschrak, daß mir mein Streben als etwas Thörichtes erschien, ja, daß ich in meinem Innersten ahndete, ich habe die Kunst niemals geliebt.

D, wenn ich an jene drückenden Monate zurückdenke! Wie sich nun in meinem Herzen alles entwickelte, wie grausam sich die Wirklichkeit von meinen Phantasieen losarbeitete und trennte! Ich suchte allenthalben Hilfe, ich versuchte die schmählichsten Mittel, und kaum fristete ich mich dadurch von einem Tage zum andern

hin. Nun fühlte ich das Treiben der Welt, nun lernte ich die Not kennen, die meine armen Brüder mit mir teilten. Borber hatte ich die menschliche Thätigkeit, diese mitleidswürdige Arbeitsseligkeit verachtet, mit Thränen in den Augen verehrte ich sie jetzt, ich schämte mich vor dem zerlumpten Tagelöhner, der im Schweiße sseines Angesichts sein tägliches Brot erwirdt und nicht höher hinauss denkt, als wie er morgen von neuem beginnen will. Borher hatte ich in der Welt die schönen Formen mit lachenden Augen aufgesucht und mir eingeprägt, jest sah ich im angespannten Pferde und Ochsen nur die Sklaverei, die Dienstbarkeit, die den Land= 10 mann ernährte, ich sah neidisch in die kleinen schmutzigen Fenster der Hütten hinein, nicht mehr um seltsame poetische Ideen anzutreffen, sondern um den Hausstand und das Glück dieser Familien treffen, sondern um den Hausstand und das Glück dieser Familien zu berechnen. D, ich errötete, wenn man das Wort Kunst außesprach, ich fühlte mich unwürdig, und das, was mir vorher als 15 das Göttlichste erichien, kam mir num als ein müßiges, zeitverzberbendes Spielwerk vor, als eine Anmaßung über die leidende und arbeitende Menschheit. Ich war meines Daseins überdrüffig.

Einer meiner Freunde, der mir vielleicht geholsen hätte, war verreist. Ich überließ mich der Verzweislung. Meine Gattin stard 20 im Wochenbette, das Kind war tot. Ich lag in der Kammer verbenzu und elles gekolse vor weinen Alusen.

nebenan und alles erlosch vor meinen Augen. Alles, was mich geliebt hatte, trat in einer fürchterlichen Gleichgiltigkeit auf mich zu: alles, was ich für mein gehalten hatte, nahm wie ein Fremdling von mir auf immer Abschied.

Alle Gestalten der Welt, alles, was sich je in meinem Innern Alle Gestalten der Welt, alles, was sich je in meinem Junern bewegt hatte, verwirrte sich verwildert durcheinander. Es war, als wenn ich mich verlor, und das Fremdeste, mir dis dahin Vershäßteste mein Selbst wurde. So rang ich im Kampse und konnte nicht sterben, sondern verlor nur meine Vernunft. Ich wurde 30 wahnsinnig. Ich weiß nicht, wo ich mich herumtrieb, was ich damals erlebt habe. In einer kleinen Kapelle einige Meilen von hier sand ich zuerst mich und meine Vesimmung wieder. Wie man aus einem Traume erwacht und einen längst vergesssenen Freund vor sich stehen sieht, so seltsam überrascht, so durch mich erschreckt 35 war ich felber.

Zeitdem wohne ich hier. Mein Gemüt ist dem Himmel ge-widmet. Ich habe alles vergessen. Ich brauche wenig, und dies Wenige besitze ich durch die Gutheit einiger Menschen.

Seitdem," fuhr er nach einigem Stillschweigen fort, "ist die Natur mein vorzüglichstes Studium. Ich finde allenthalben wunders bare Bedeutsamkeit und rätselhafte Winke. Jede Blume, jede Muschel erzählt mir eine Geschichte, so wie ich Euch eine erzählt babe. Seht diese wunderbaren Moose. Ich weiß nicht, was alles dergleichen in der Welt soll, und doch besteht daraus die Welt. So tröste ich mich über mich und die übrigen Menschen. Die unendliche Mannigfaltigkeit der Gestalten, die sich bewegen, die gleichsam mehr ein Teben erstreben und andeuten, als wirklich seben, deruhigt mich, daß auch ich vielleicht so sein nußte und mich von meiner Bahn niemals so sehr verirrt habe, als ich wohl ehemals wähnte."

Es war indessen spät geworden. Franz wollte gehen, ihm aber gern vorher etwas abkausen, damit er ihm auf eine leichtere Urt ein Geschenk machen könne. Er sah noch einmal umher und begriff es selber nicht, wie ihm ein kleines Bild habe entgehn können, das er num jest erst bemerkte. Es war das genaue Bildnis seiner Unbekannten, jeder Zug, jede Miene, soviel er sich erinnern konnte. Er nahm es hastig herab und verschlang es mit den Augen, sein Serz klopfte ungestümt. Als er danach fragte, erzählte der Alke, daß es ein junges Frauenzimmer sei, die er vor einem Jahre gemalt habe: sie habe ihn besucht, und ihr holdseliges Gesicht habe sich seinem Gedächtnisse dermaßen eingeprägt, daß er es nachher mit Leichtigkeit habe zeichnen können. Weitere Nachricht konnte

Franz bat um das Bild, das ihm der Alte gern bewilligte: Franz drückte ihm hierauf ein größeres Geschenf in die Hand, als er ihm anfangs zugedacht hatte. Der Alte steckte es ein, ohne die Goldstücke nur zu besehn, dann umarmte er ihn und jagte: "Bleibe immer herzlich und treu gesinnt, mein Sohn, liebe deine Kunst und dich, dann wird es dir immer wohl gehn. Der Künstler nuß sich selber lieben, ja verehren, er darf keiner nachteiligen Versachtung den Zugang zu sich verstatten. Sei in allen Dingen glücklich!"

35 Franz drückte ihn an seine Brust, und ging dann den Berghinunter.

Er war durch die Erzählung des alten Malers wehmütig geworden, es leuchtete ihm ein, daß es ihm möglich sei, sich auch über seine Bestimmung zu irren, dabei war mit frischer Kraft das Andenken und das Bild seiner Geliebten in seine Zeele zurücksgesommen. Er kam zum Schlosse, indem er den Weg kaum bemerkt hatte, von der Gräsin war er schon vermist, sie war auf ihr Bildnis begierig, und er muste gleich am folgenden Morgen weiter malen. Franz sand sie an diesem Tage ungemein liebenswürdig, zia, er war auch in ihrer Gesellschaft weniger verlegen; er erzählte ihr von seiner Wallsahrt zum alten Maler, dessen Geschichte er ihr kürzlich wiederholte. Die Gräsin sagte: "Nun wahrlich, der alte Einsiedler muß Euch auf eine ungemeine Art liebgewonnen haben, da er soviel mit Euch gesprochen hat, denn es ist sonst ich on 10 eine größe Gesälligkeit, wenn er dem Fragenden nur ein einziges Wort antwortet, soviel ich aber weiß, hat er bisher noch keinem einzigen seine Geschichte erzählt."

Franz zeigte ihr hierauf das Gemälde, das er gekauft hatte, ohne den Zusammenhang zu erwähnen, den dieses Bild mit seinem 15 Leben hatte. Die Gräfin erstaunte. "Za, sie ist es!" rief sie aus, "es ist meine arme, unglückliche Schwester!"

" "Gure Schwester?" sagte Frang erichrocken, "und Ihr nennt ife unalücklich?"

"Und mit Recht," antwortete die Gräfin, "jest ist sie seit 20 neun Monaten tot."

Franz verlor die Sprache, seine Hand zitterte, es war ihm unmöglich, weiter zu malen. Jene fuhr fort: "Sie trug und quälte sich mit einer unglücklichen Liebe, die ihr Leben wegzehrte; vor einem Jahre machte sie eine Reise durch Deutschland, um sich 25 zu zerstreuen und gesunder zu werden, aber sie kam zurück und starb. Der Alte hat sie damals noch gesehen, und wie ich jest ersahre, nachher gemalt."

Franz war durch und durch erschüttert. Er stand auf und verließ den Saal. Er irrte umher und warf sich endlich weinend so an der dichtesten Stelle des Gehölzes nieder: die Worte, die ihn betäubt hatten, schallten noch immer in seinen Thren. — "So ist sie dem auf ewig mir verloren, die niemals mein war!" rief er aus. "I wie hart ist die Weise, mit der mich das Schicksal von meinem Wahnsium heilen will! I ihr Blumen, ihr süßen Worte, 35 die ihr mir so erfreulich wart, du holdselige Schreibtasel, die ich seitem Inmer dei mir trage, — ach! nun ist alles vorüber! Von diesem Tage, von heute ist meine Jugend beschlossen, alle jungen Wünsche, alle liebreizenden Hossfnungen verlassen mich nun, alles

ruht tief im Grabe. Nun ist mein Leben mir kein Leben mehr, mein Ziel, nach dem ich strebte, ist hinweggenommen, ich bin eins sam. Das Haupt, das meine Sonne war, nach dem ich mich wie die Blume wandte, liegt nun im Grabe und ist unkenntlich. Ja, 5 Unselm, sie ist nun auch in den großen weiten Wald wieder hineins gestlogen, meine liebste Sängerin, die ich so gern an diesem Herzen beherbergt hätte, aller Gesang erinnert mich nur an sie, die sließens den Walddiche hier ermuntern mich, immer fort zu weinen, so wie sie selber thun. Was soll mir Kunst, was Ruhm, wenn sie nicht mehr ist, der ich alles zu Füßen legen wollte?"

Um folgenden Tage kam Rudolf zurück, vor dem Franz sein Geheimnis nun noch geflissentlicher verbarg; er fürchtete den heitern Mutwillen seines Freundes und mochte diese Schmerzen nicht seinen Spöttereien preisgeben. Rudolf erzählte ihm mit kurzen Worten 15 die Geschichte seiner Wanderschaft, wo er sich herumgetrieben, was er in diesen Tagen erlebt. Franz hörte kaum darauf hin, weil er mit seinem Verluste zu innig beschäftigt war.

"Du hast ja hier einen Berwandten gesunden," sagte Sternsbald endlich, "aber mich dünkt, du freust dich darüber nicht sonderlich."
"Meine Familie," sagte jener, "ist ziemlich ausgebreitet, ich bin noch niemals lange an einem Orte geblieben, ohne einen Better oder eine Muhme anzutressen. Darum ist mir dergleichen nichts Ungewöhnliches. Dieser da ist ein guter langweiliger Mann, mit dem ich nun schon alles gesprochen habe, was er zu sagen 25 weiß. Ihr führt aber übrigens hier ein recht langweiliges Leben, und du, mein lieber Sternbald, wirst darüber ganz traurig und verdrießlich, so wie es sich auch ziemt. Ich habe also dafür gesorgt, daß wir einige Beschäftigung haben, womit wir uns die Zeit verstreiben können."

Gr hatte alle Diener des Schlosses auf seine Seite gebracht und beredet, auch einige andre, besonders Mädchen aus der Nachbarschaft eingeladen, um am folgenden Tage ein lustiges Fest im Walde zu begehn. Franz entschuldigte sich, daß er ihm nicht Gesellschaft leisten könne, aber Florestan hörte nicht darauf. "Ich werde nie wieder vergnügt sein," sagte Franz, als er sich allein sah, "meine Jugend ist vorüber, ich kann auch nicht mehr arbeiten, wenn ich in der Zukunst vielleicht auch geschäftig bin."

Der folgende Tag erichien. Florestan hatte alles angeordnet. Man versammelte sich nachmittags im Walde, die Gräfin hatte allen die Erlaubnis erteilt, der fühlste, schattigste Play wurde ausgesucht, wo die dickten Sichen standen, wo der Rasen am grünsten war. Rudolf empfing jeden Ankömmling mit einem fröhlichen Schalmeiliede, die Mädchen waren zierlich geputzt, die Jäger und Diener mit Bändern und bunten Zieraten geschmückt. 5 Num kamen auch die Spielleute, die lustig aufspielten, wobei Wein und verschiedene Kuchen in die Runde gingen. Die Hite des Tages konnte an diesen Ort nicht dringen, die Bäche und fernen Gewässer spielten wie eine liebliche Waldorgel dazu, alle Gemüter waren fröhlich. Im grünen Grafe gelagert, wurden Lieber gesungen, die alle 10 Kröhlichkeit atmeten: da war von Liebe und Kuß die Rede, da

Im grünen Grase gelagert, wurden Lieder gesungen, die alle 10 Fröhlichseit atmeten: da war von Liede und Kuß die Nede, da wurde des schönen Busens erwähnt, und die Mädchen lachten fröhlich dazu. Franz wehrte sich ansangs gegen die Freude, die alle beseelte, er suchte seine Traurigseit; aber der helle, liebliche Strom ergriff auch ihn mit seinen frystallenen plätschernden 15 Wellen, er genoß die Gegenwart und vergaß, was er verloren hatte. Er saß neben einem blonden Mädchen, mit der er bald ein freundliches Gespräch begonn, und den runden frischen Mund, die lieblichen Augen, den hebenden Busen umunterbrochen betrachtete.

Als es noch fühler ward, ordnete man auf dem runden 20

Als es noch fühler ward, ordnete man auf dem runden 20 Rasenplatze einen lustigen Tanz an. Rudolf hatte sich auf seine Art phantastisch geschmückt, und glich einer schönen idealischen Figur auf einem Gemälde. Er war der Ausgelassenste, aber in ihm spiegelte sich die Fröhlichseit am lieblichsten. Franz tanzte mit seiner blonden Emma, die manchen Händedruck erwiderte, wenn 25 sie den Reigen herunter ihm entgegen kam.

Da aber der Platz für den Tanz fast ein wenig zu eng war, so sonderten sich einige ab, um auszuruhen; unter diesen waren Florestan, Sternbald und die Blonde. Absiets besestigten Franz und Nudolf ein Seil zwischen zwei dicken, nahestehenden 30 Eichen, ein Brett war bald gesunden und die Schausel sertig. Emma setzte sich surchtsam hinein, und flog mun nach dem Takte und Schwunge der Musik im Waldschatten auf und ab. Es war lieblich, wie sie bald hinauf in den Wipfel schwankte, bald wieder wie eine Göttin herabkam, und mit leichter Bewegung einen schwieder wie rine Edstrieb. Franz sand sie innner schwung einen schwen war verräterisch halb bloß, die Bewegung der Schautel entblößte eine Wade und ein schwes knie, wenn der Schwung sie etwas höher trieb, entdeckte das lüsterne Auge den runden, weißen

Schenkel, sie aber saß ängstlich und unbefangen oben, und bachte nicht daran, vorsichtiger zu sein, weil sie zu vorsichtig war und nur den Fall befürchtete.

"Mun, mein Freund," rief Rudolf öfter, "bist du nun nicht 5 vergnügt? Laß alle Grillen schwinden!" Franz sah nur die reizende Gestalt, die sich in der Lust bewegte.

Alls man des Tanzes überdrüffig war, setzte man sich wieder nieder, und ergötzte sich an Liedern und aufgegebenen Rätseln. Jetzt ertrug Sternbald den Mutwillen der Poesse, die in alten 10 Reimen die Reize der Liebsten lobpries: er stimmte mit ein, und verließ die blonde Emma niemals, wenigstens mit den Augen.

Der Abend brach ein, in gespaltenen Schimmern floß das Albendrot durch den Wald, die lieblichste, stillste Luft umgab die Natur, und bewegte auch nicht die Blätter am Baume. Rudolf, dessen Phantasie immer geschäftig war, ließ nun eine lange Tafel bereiten, auf die ebensoviele Blumen als Speisen gesetzt wurden, dazwischen die Lichter, die fein Wind verlöschte, sondern die ruhig fortbrannten, und einen zauberischen, berauschenden Anblick gemährten. Man aß unter schallender Musik, dann wurden die Wische aus einander geschoben, und umher zwischen den Bäumen verteilt, die Wachskerzen brannten auch hier. Nun kam ein mutzwilliges Pfänderspiel in den Gang, dei dem Sternbald manchen herzlichen Kuß von seiner Blonden empfing, wobei ihm jedesmal das Blut in die Wangen stiege.

35 Jett war es Nacht, man mußte sich trennen. Die Leute aus dem Dorfe und der kleinen Stadt gingen zurück, Nudolf und Sternbald begleiteten den Zug, Laternen gingen voran, dann folgten die Spielleute, die fast beständig ihre Musik erschallen ließen, und dadurch den Zug im Takte erhielten; Franz führte 30 seine Emma, er schlang seinen Arm um ihren Leib, seine Hand siel auf ihre schöne Brust, er wagte es, von der Dunkelheit, von der Musik berauscht, das Gewand zurückzuschieben, sie widersetzt sich nur schwach. Er drückte die schöne volle Brust mit zitternden Fingern, die ihm mutwillig entgegenquoll. — Zetzt standen sie vor 35 dem Dorfe, er nahm mit einem herzlichen Kusse Albschied; Emma war stumm, er konnte kein Wort hervorbringen.

Schweigend ging er mit Rudolf durch den Wald zurüd: als sie heraustraten, glänzte ihnen über die Sbene herüber der aufgehende Mond entgegen: das Schloß brannte in fanften goldenen Flammen.

## Sechstes Kapitel.

Das Bilonis der Gräfin und des fremden Ritters war beendigt, sie war sehr zufrieden, und belohnte den Maler reichlicher, als es beide Freunde erwartet hatten. Franz und Emma sahen sich oft, und Franzens Wünsche und Vitten wurden immer s ungestümer und ungeduldiger; er dachte auch dieser Bekanntschaft wegen ungern an die Abreise, an die ihn Rudolf oft erinnerte, um ihn zu ängstigen.

Franz erstaunte oft in einsamen Stunden über sich selber, über die Ungenügsamkeit, die ihn peinigte. Er betrachtete dann 10 mit wehmütiger Ungeduld das Bild seiner ehemaligen Geliebten, er wollte sie seiner Phantasie in aller vorigen Klarheit zurücksaubern, aber sein Geist und seine Sinne waren wie mit ehernen

Banden in der Gegenwart festgehalten.

"Bravo!" sagte an einem Morgen Rudolf zu seinem Freunde, 15 "du gefällst mir, denn ich sehe, du lernst von mir. Du ahmst mir nach, daß du auch eine Liebschaft hast, die deine Lebensgeister in Thätigkeit erhält, glaube mir, man kann im Leben durchaus nicht anders zurecht kommen. So aber verschönert sich uns jede Gegend, der Name der Dörser und Städte wird uns teuer und 20 bedeutend, unfre Ginbildung wird mit lieblichen Bildern angefüllt, so daß wir uns allenthalben wie in einer ersehnten Heimat fühlen."
"Aber wohin führt uns dieser Leichtsun?" fragte Franz.

"Wohin?" rief Rudolf aus, "o mein Freund, verbittere dir nicht mit dergleichen Fragen beinen ichönsten Lebensgenuß, benn 25 wohin führt dich das Leben endlich?"

"Aber die Sinnlichkeit," sagte Franz, "hörst du nicht jeden rechtlichen Menichen schlecht davon sprechen?"

"D, über die rechtlichen Menschen!" sagte Florestan lachend, "sie wissen selbst nicht, was sie wollen. Der Himmel giebt sich 30 die Mühe, uns die Sinnen anzuschaffen, nun, so wollen wir uns deren auch nicht schämen, nach unserm löblichen Tode wollen wir uns dann mit des himmels Beiftand gur Freude beffer gebärden."

"Bas war das für ein Mädchen." fragte Franz, "das du 25 in der Gegend von Antwerpen besuchtest?"

"D, das ist eine Geschichte," antwortete jener, "die ich dir schon lange einmal habe erzählen wollen. Ich war vor einem Jahre auf der Neise, und ritt übers Feld, um schneller fortsausommen. Ich war müde, mein Pferd sing an zu hinken, die Meile kam uns unendlich lang vor. Ich sang ein Liedchen, ich besamm mich auf hundert Schwänke, die mich in vielen andern Schunden erquickt hätten, aber alles war vergebens. Indem ich mich noch abquäle, sehe ich eine hübsche niedersändische Bäuerin am Wege sitzen, die sich die Augen abtrocknet. Ich frage, was ihr fehlt, und sie erzählt mir mit der liebenswürdigsten Unbesangenheit, daß sie schon so weit gegangen sei, sich nun zu müde sichle, noch zu ihren Eltern nach Haufe zu kommen, und darum weine sie, wie billig. Die Dännnerung war indes schon einzgebrochen, mein Entschluß war bald gefaßt: ohne weiter um Nat zu fragen, bot ich ihr das müde Pferd an, um bequemer sortzukommen. Sie ließ sich eine Weile zureden, dann stieg sie hinauf, und setzte sich vor mich: ich hielt sie mit den Armen seit. Nun sing ich an, die Meile noch länger zu wünschen, der niedelichste Tuß schwebte vor mir, von der Bewegung entblößt, die frische rote Wange dicht an der meinigen, die freundlichen Augen mir nahe gegenüber. So zogen wir über das Feld, indem sie om ii ihre Herkuschte sich gegen meine Küsse nicht mehr.

Nun wurde es Nacht, und die Bangigseit, die sie erfüllte,

Nun wurde es Nacht, und die Bangigkeit, die sie erfüllte, erlaubte mir, dreister zu sein. Endlich kamen wir in der Nähe ihrer Behausung, sie stieg behende herunter, wir hatten schon untre Abrede genommen. Sie eilte voraus, ich blieb eine Weile zurück, dann zwang ich mein Pserd, in einer Art von Gasopp mit mir vor das Haus zu sprengen. Es war ein altes weitläusiges Gebäude, das abseits vom übrigen Dorse lag; das Mädchen kam mir entgegen, ich trat als ein verirrter Fremdling ein, und bat demütig um ein Nachtlager. Die Eltern bewilligten es mir gern, die Kleine spielte ihre Aufgabe gut durch, sie zeigte mir verstohlen, daß sie neben der Kannner schlasen würde, die man mir einräumte; sie wollte die Thür offen lassen. Das Abendessen, die umständlichen Gespräche wurden mir sehr lang, endlich ging alles schlasen, meine Freundin aber hatte in der Wirtschaft noch allerhand zu besorgen. Ich betrachtete indessen meine Kannmer, sie führte auf der einen Zeite nach dem Schlaszimmer des Mädchens, auf der andern in einen langen Gang, dessen äußerste Thür geöffnet war. Freundlich schien durch diese die runde Scheibe des

Mondes, das ichone Licht lockt mich hinaus, ein Garten empfängt mich. Ich durchwandere auch diesen, gehe durch ein Gatterthor,

mich. Ich durchwandere auch diesen, gehe durch ein Gatterthor, und verliere mich voller Erwartungen im Felde.

Man ist indessen sorgiam gewesen, alle Thüren zu versichließen, es war das letzte Geschäft des Baters, nach allen s Riegeln im Hause zu sehn. Bestürzt komme ich zurück, die Gartenthür ist verschlossen; ich ruse, ich klopse, niemand hört mich, ich versuche überzusteigen, aber meine Mühe war vergebens. Ich verwünsiche den Mond und die Schönheiten der Natur, ich sehe die Freundliche vor mir, die mich erwartet und mein Zögern weicht der Kreinschlassen. nicht begreifen fann.

Unter Verwünschungen und unnützen Bemühungen sah ich mich genötigt, den Morgen auf dem freien Felde abzuwarten: alse Hunde wurden wach, aber kein Mensch hörte mich, der mich eingelassen hätte. C, wie segnete ich die ersten Strahlen des 15 Frührots! Die Alten bedauerten mein Unglück, das Mädchen war so verdrießlich, daß sie anfangs nicht mit mir sprechen wollte, ich versöhnte sie aber endlich, ich mußte fort, und versprach ihr, auf meiner Rückreise von England sie gewiß wieder zu besuchen. Und du sahst damals, daß ich ihr auch Wort hielt.

3ch fam an: schon sah ich mit Berdruß und flopfendem Ich fam an: ichon sah ich mit Verdruß und klopfendem Herzen den Garten mit der mir so wohl bekannten Mauer, schon suchte mein Auge das Mädchen, aber die Sachen hatten sich indessen schre verändert. Sie war verheiratet, sie wohnte in einem andern Hause, und was das Schlimmste war, sie liebte sogar ihren 25 Mann; als ich sie besuchte, bat sie mich mit der höchsten Angst, doch ja je eher je sieber wieder fortzugehn. Ich gehorchte ihr, um ihr Glück nicht zu stören, — Siehst du, mein Freund, das ist die unbedeutende Geschichte einer Bekannsschaft, die sich ganz anders endigte, als ich erwartet hatte."

"Dir geschieht schon recht," sagte Franz, "wenn du manch-mal für deinen übertriebenen Mutwillen bestraft wirst."

"D, daß ihr allenthalben Abertreibungen findet!" rief Florestan aus, "ihr seid immer besorgt, euch in allen Gedanken und Gefühlen zu mäßigen. Aber es gelingt niemals und ist 25 ummöglich, in einem Gebiete zu messen und zu wägen, wo kein Maß und Gewicht anerfannt wird. Es freut mich, dich auch einmal verliebt zu jehn."

Franz fagte: "Sch weiß nicht, ob ich verliebt bin, aber du

ängstigest mich mit beinen Reben; wozu wäre es auch, da wir so bald abreisen müssen?"

Florestan lachte, und gab ihm gar keine Antwort. — "Run, wie haben dir die neulichen Lieder gefallen?" sagte er, "und die 5 Lichter, der Wald? Nicht wahr, es war der Mühe wert, fröhlich zu sein?"

Er stellte sich vor Sternbald hin, und sang ihm einen von jenen altfränkischen Gefängen:

Wann ich durch die Gaffen schwärme, Suche dort und suche hier Bei der sanften Frühlingswärme, Steht die Liebste vor der Thür. "Wen erwart'st du auf dem Plat?" — "Uch! ich suche meinen Schat."

10

15

20

25

30

35

"Komm', ich will bein Schatz dir werden, Findest feinen Trenern nicht." —
"Nein, er ist der Schönst' auf Erden, Meiner Augen liebstes Licht." —
"Nimm mich an zu dieser Frist, Allsutren nicht löblich ist." —

"Billst du wohl das Küssen lassen? Nein, ich bin ja nicht bein Kind, Geh', ich sange an zu hassen, Keiner so bei mir gewinnt. Wider Willen füßt mein Mund, Macht mit Frevlern keinen Bund."—

"Alber schön sind beine Küsse, Deine Lippen firschenrot, Ihr Berühren honigsüße, Hier vergeß' ich meine Not. Mädchen, ach, wie klopft bein Herz! Ift es Freude, ist es Schmerz?" —

"Laß das Herz, es ist im Schelten Über deine freche Hand, Nein, bei mir darf das nicht gelten, Aufzulösen jedes Band. Erst suchst du das Herz mit List, Kun dein Mund den Busen füßt."—

<sup>9</sup> ff. Den Tabel Karolinens, bag im zweiten Teile zu viel Lorif eingestreut sei, bat Tied sich wohl zu herzen genommen und biesen, wie viele ber solgenden Gefänge, später weggelassen.

"D, je freier von Gewändern Du nur um so schöner prangst, Häßlich putse sich mit Bändern, Du gewandlos Ruhm erlangst, Dich verdunkelt nur dein Kleid, Überschattet dich mit Neid.

Herrlich ift es, wenn die Hille, Sid von jedem Gliede neigt, Und des zarten Busens Fülle Unserm Blick entgegensteigt, Wenn das Knie sich uns entblößt, Gürtel von den Hüften löst."

"Du marterst mich nur," sagte Sternbald, als Rudolf gesendigt hatte, "sprich wie du willst, ich werde niemals deiner Meinung sein. Man kann sich in einem leichtsinnigen Augenblicke 15 vergessen, aber wenn man freiwillig den Sinnen den Sieg über sich einräumt, so erniedrigt man sich dadurch unter sich selbst."
"Du willst ein Maler sein und sprichst so?" rief Rudolf

aus, "o, laß ja die Kunft fahren, wenn dir deine Sinnen nicht lieber find, denn durch diese allein vermagst du die Rührungen 20 hervorzubringen. Bas wollt ihr mit allen euren Farben darstellen und ausrichten, als die Sinnen auf die schönfte Weise ergöten? Durch nichts fann der Künftler unfre Phantafic so gefangen nehmen, als durch ben Reig der vollendeten Schönheit, das ift es, was wir in allen Formen entdecken wollen, wonach unser gieriges 25 Auge allenthalben sucht. Wenn wir fie finden, so find es auch nicht die Sinne allein, die in Bewegung find, fondern alle unfre Entzückungen erschüttern uns auf einmal auf die lieblichste Weise. Der freie unverhüllte Körper ist der höchste Triumph der Kunst, denn mas follen mir jene beschleierten Gestalten? Warum treten 30 fie nicht aus ihren Gewändern heraus, die fie angstigen und find fie felbst? Gemand ift höchstens nur Zugabe, Rebenschönheit. Das griechische Altertum verfündigt sich in seinen nackten Figuren am göttlichsten und menschlichsten. Die Decenz unsers gemeinen prosaischen Lebens ist in der Kunst unerlaubt, dort in den heitern, 35 reinen Regionen ist sie ungeziemlich, sie ist unter uns felbst das Dokument unfrer Gemeinheit und Unsittlichkeit. Der Künstler darf feine Bekanntschaft mit ihr nicht verraten, oder er giebt zu erkennen, daß ihm die Kunft nicht das Liebste und Beste ift, er gesteht,

10

5

daß er sich nicht ganz aussprechen darf, und doch ist sein versichlossenes Innerstes gerade das, was wir von ihm begehren." In einigen Tagen war ihre Abreise beschlossen; die Gräfin

In einigen Tagen war ihre Abreise beschlossen; die Gräfin hatte den versprochenen Brief an die italienische Familie geschrieben, den Sternbald mit großer Gleichgiltigkeit in seine Brieftasche legte; er zeigte ihn auch seinem Freunde nicht, sondern war sogar unzgewiß, ob er ihn abgeben solle.

Es war einer der heißesten Tage gewesen, als Sternbald gegen Abend das Gehölz besuchte, um sich seinen Gedanken zu überlassen. Im Walde erreichte der durchsließende Bach an der schönsten Stelle eine ziemliche Breite und Tiese, der Ort war absgelegen, dichtes Gebüsch wuchs umher, und machte hier die Kühlung noch schöner. Franz entsleidete sich, und warf sich in die fühlen Wellen des kleinen Flusses. Sein Gemüt ward heiterer, als er sich rings vom frischen Elemente umgeben spürte, die Gebüsche rauschten um ihn, sein Luge verlor sich in die schöne Dunkelheit des dichten Waldes, und ihm sielen allerhand Gemälde ein, auf denen er ähnliche Darstellungen angetroffen hatte.
Inden er so nach dem Walde hineinschaute, sah er Emma

Indem er so nach dem Walde hineinschaute, sah er Emma 20 aus der Tunkelheit hervorkommen. Erst traute er seinen eigenen Augen nicht, aber sie war es wirklich. Er verbarg sich in das dichte Gebüsch: sie kam näher, und schien von der Hitz des Tages und des Weges ermattet, sie sank auf den Rasen hin, der mit frischem Grün den Bach umkränzte, dann löste sie die Schuhe ab 25 und erprobte mit dem nackten Fuße und Beine die Kälte des Wassers. Sternbald sand sie schöner als je, er wandte seine Augen in keinem Momente von ihr; sie sah schüchtern und vorsichtig umher, dann machte sie den Busen frei und löste die goldgelben Haare auf. Jetzt war sie nur noch mit einem dünnen 30 Gewande bekleidet, das die schönen, vollen Formen ihres Körpers verriet, im Augenblicke stand sie nackt, verschämt und errötend da, und stieg so in das Bad. Franz konnte sich in seiner Verborgens heit nicht länger zurückhalten, er stürzte hervor, sie erschraf, der grüne Rasen, die dichten Gebüsche waren Zeugen ihrer Versöhnung zund ihres Glücks.

Als sie das Schloß verlassen hatten, als beide Freunde sich auf der weiten Beerstraße befanden, gestand Franz seinem Vertrauten

<sup>8</sup> ff. Die folgenbe Babefcene hat Tied ipater meggelaffen.

diesen Vorfall, er erzählte ihm, wie Emma bei ihrem Abschiede geweint, wie sie gewünscht, ihn wiederzusehn. Rudolf blieb bei dieser Erzählung nachdenklich, er war weniger fröhlich und leichtsinnig, als man ihn sonst sah, er schien Erinnerungen zu befämpsen, die ihn beinahe schwermütig machten.

"Kein Mensch", rief er endlich aus, "kann seine frohe Laune verbürgen, es kommen Augenblicke und Empfindungen, die ihn wie in einen Kerker verschließen, und ihn nicht wieder freigeben wollen. Ich denke eben daran, wie ohne Not und ohne Zweek ich mich hier herumtreibe, und indessen das vernachlässige, was so doch das einzige Glück in der Welt ist. Wahrlich, ich könnte in manchen Augenblicken so schwermütig, sein, daß ich weinte, oder tiefsinnige Elegieen niederschriebe, daß ich auf meinen Instrumenten Töne hervorsuchte, die in Steine und Felsen Mitseiden hineinzwängen. I, mein Freund, wir wollen uns nicht mit unnühem is Gram den gegenwärtigen Augenblick verkümmern, diese Gegenwart, in der wir jeht sind kömmt nicht zum zweitenmale wieder, mag doch ein jeder Tag für das Seine sorgen.

Auf, mein Freund, durch die Welt Über Feld Berg und Thal Blum' und Blümlein ohne Zahl.

20

25

Henre hier, morgen dort Jeder Ort Freuden hegt Wenn nur froh dein Herze schlägt.

Darum, mein Freund entschlage dich aller deiner trübseligen Gedanken, keine schlechtere Frucht hat die menschliche Seele in ihrer Verderbtheit hervorgebracht, als die Reue: man sei früsch und froh ein andrer Mensch, wenn es sein muß, nur quäle man 30 sich nicht mit vergeblichen Wünschen, daß man die Vergangenheit zurückruft, und darüber sein Herz mit einer fürchterlichen Leere anfüllt; oder man begehe unbekümmert dieselbe Thorheit wieder, wenn es die Umstände so mit sich bringen."

Es wurde Abend, ein schöner Himmel erglänzte mit seinen 35 wunderbaren, buntgefärbten Wolkenbildern über ihnen. "Sieh," fuhr Rudolf fort, "wenn ihr Maler mir dergleichen darstellen könntet, so wollte ich euch oft eure beweglichen Historien, eure

leidenschaftlichen und verwirrten Darstellungen mit allen unzähligen Figuren erlassen. Meine Seele sollte sich an diesen grellen Farben ohne Zusammenhang, an diesen mit Gold ausgelegten Luftbildern ergößen und genügen, ich würde da Handlung, Leidenschaft, Komsposition und alles gern vermissen, wenn ihr mir, wie die gütige Natur heute thut, so mit rosenrothem Schlüssel die Heimat aufschließen könntet, wo die Ahndungen der Kindheit wohnen, das glänzende Land, wo in dem grünen, azurnen Meere die goldensten Träume schwimmen, wo Lichtgestalten zwischen seurigen Blumen 100 gehn und uns die Hände reichen, die wir an unser Heumen möchten. D, mein Freund, wenn ihr doch diese wunderliche Musik, die der Himmel heute dichtet, in eure Malerei hineinlocken könntet! Aber euch sehlen Farben, und Bedeutung im gewöhnlichen Sinne ist leider eine Bedingung eurer Kunst."

ist leider eine Bedingung eurer Kunst."
"Ich verstehe, wie du es meinst," sagte Sternbald, "und die freundlichen Himmelslichter entwanken und entslichen, indem wir sprechen. Wenn du auf der Harfe musizierst, und mit den Fingern die Töne suchst, die mit deinen Phantasieen verbrüdert sind, so 15 daß beide sich gegenseitig erfennen, und nun Töne und Phantasie 20 in der Umarnung gleichsam entzückt immer höher, immer mehr himmelwärts jauchzen, so hast du mir schon oft gesagt, daß die Musif die erste, die unmittelbarste, die fühnste von allen Künsten sei, daß sie einzig das Herz habe, das auszusprechen, was man ihr anvertraut, da die übrigen ihren Auftrag immer nur halb 25 ausrichten und das Beste verschweigen: ich habe dir so oft recht geben müssen, aber, mein Freund, ich glaube darum doch, daß sich Musik, Poesie und Malerei oft die Hand bieten, ja daß sie oft ein und dasselbe auf ihren Wegen ausrichten können. Freilich ist es nicht nötig, daß immer nur Handlung, Begebenheit mein 60 Gemüt entzücke, ja es scheint mir sogar schwer zu bestimmen, ob in diesem Gebiete unser Kunst ihre schönften Lorbeeren antresse: allein erinnere dich nur selbst der schönen, stillen, heiligen Tamilien, die wir angetroffen haben; liegt nicht in einigen unsendlich viele Musik, wie du es nennen willst? Ist in ihnen die Beligion, das Heligion, das Heligion, das Geil der Welt, die Anbetung des Höchsten nicht wie in einem Kindergespräche offenbart und ausgedrückt? Ich habe bei den Figuren nicht bloß an die Figuren gedacht, die Gruppiestung war mir nur Nebensache, ja auch der Ausdruck der Mienen, insofern ich ihn auf die gegenwärtige Geschichte, auf den wirklichen Zusammenhang bezog. Der Maser hat hier Gelegenheit, die Einsbildung in sich selbst zu erregen, ohne sie durch Geschichte, durch Beziehung vorzubereiten. — Die Gemälde von Landschaften scheinen

Bezichung vorzubereiten. — Die Gemälde von Landschaften scheinen mir aber besonders dazu Veranlassung zu geben."
"Bist du denn auch der Meinung," fragte Rudolf, "daß siede Landschaft mit Figuren ausstafssiert sein nuß, damit dadurch Leben und Interesse in das Bild hineinfomme?"
"Soviel ich darüber habe einsehen können," antwortete Franz, "scheint es mir unnötig. Eine gute Landschaft kann etwas Wundersderens ausdrücken, so daß die Einsamkeit gerade eine vortressliche so Wirkung thut: auch können so mancherlei Empsindungen erregt werden, daß sich eine Lorschrift darüber wohl schwerlich in so allz gemeine Worte fassen läßt. Es können nur selten die Figuren sein, die die Teilnahme erregen, die es beleben, wer sie blos dazu braucht, scheint mir von seiner Kunst wenig begriffen zu haben, 15 aber sie können vielleicht jenes Spiel der Ideen, ziene Musst mit erregen helsen, die alle Kunstwerfe zu geheinmisvollen Wunderswerfen macht. Aber denke dir eine Waldzgegend, die sich im Hintersgrunde öffnet, und die Turchsicht in eine Wiese läßt, die Sonne steigt herauf und ganz in der Ferne wirst du ein kleines Haus 20 gewahr, mit roten freundlichen Tache, das gegen das Grün der Büsche und der Wiese lebhaft absticht, so erregt schon diese Einsiamkeit ohne alle lebendige Gestalten eine wehmütige, undegreissliche Empsindung in dir." Empfindung in dir."

"Am meisten ist mir das, was ich so oft von der Malerei 25 wünsche, bei allegorischen Gemälden einleuchtend," sagte Audolf.
"Gut, daß du mich daran erinnerst!" rief Franz aus, "hier ist recht der Ort, wo der Maler seine große Zmagination, seinen Sinn für die Magie der Kunst offenbaren kann: hier kann er Einn für die Magie der Kunft offenbaren fann: hier fann er gleichsam über die Grenzen seiner Kunft hinausichreiten, und mit 30 dem Dichter werteisern. Die Begebenheit, die Figuren sind ihm nur Nebensache, und doch nachen sie das Bild, es ist Ruhe und Lebendigkeit, Fülle und Leere, und die Kühnheit der Gedanken, der Zusammensetzung sindet erst hier ihren rechten Platz. Ich habe es ungern gehört, daß man diesen Gedichten so ost den 35 Mangel an Zierlichkeit vorrückt, daß man hier thätige Bewegung und schnellen Reiz einer Handlung fordert, wenn sie statt eines

<sup>5.</sup> Die folgenben Bemerfungen üller Lantidaftsmalerei bat Died fpater meggelaffen.

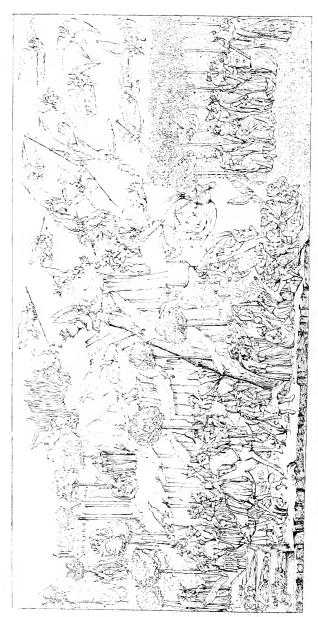

Der Triumph des Todes. Auf dem Campo Santo in Pisa (3. 320).

einzelnen Menschen die Menschheit ausdrücken, statt eines Vorsfalls eine erhabene Ruhe. Gerade diese anscheinende Kälte, die Undiegsamkeit im Stoffe ist das, was mir so oft einen wehmütigen Schauder bei der Betrachtung erregte: daß hier allgemeine Besgriffe in sinnlichen Gestalten mit so ernster Bedeutung aufgestellt sind, Kind und Greis in ihren Empfindungen vereinigt, daß das Ganze unzusammenhängend erscheint, wie das menschliche Leben, und doch eins um des andern notwendig ist, wie man auch im Leben nichts aus seiner Verkettung reißen darf, alles dies ist mir immer ungemein erhaben erschienen."

"Ich crinnere mich," antwortete Rudolf, "eines alten Bildes in Pija, das schon über hundert Jahr alt wurde, und das dir auch vielleicht gefallen wird; wenn ich nicht irre, ist es von Andrea Orgagna gemalt. Dieser Künstler hat den Dante mit besondrer Vorliebe studiert, und in seiner Kunst auch etwas ühn= 15 liches dichten wollen. Auf seinem großen Bilde ist in der That das ganze menschliche Leben auf eine recht wehmütige Art abgebildet. Ein Feld prangt mit schönen Blumen von frischen und glänzenden Farben, geschmückte Herren und Damen gehen umher, und ergötzen sich an der Pracht. Tanzende Mädchen ziehen mit 20 ihrer muntern Bewegung den Blick auf sich, in den Bäumen, die von Drangen glühn, erblickt man Liebesgötter, Die schalkhaft mit ihren Geschoffen herunterzielen, über den Mädchen schweben andre Amorinen, die nach den geschmückten Spaziergängern zur Verzgeltung zielen. Spielleute blasen auf Instrumenten zum Tanz, 25 eine bedeckte Tasel steht in der Ferne. — Gegenüber sieht man steile Felsen, auf benen Einsiedler Buße thun und in andächtiger Stellung beten, einige lefen, einer melft eine Ziege. Bier ift Die Dürftigfeit bes armutieligen Lebens dem üppigen glückseligen recht herzhaft gegenüber gestellt. — Unten sieht man drei Könige, die mit 30 ihren Gemahlinnen auf die Jagd reiten, denen ein heiliger Mann eröffnete Gräber zeigt, in denen man von Königen verweste Leich= name sieht. — Durch die Luft fliegt der Tod, mit schwarzem Gewand, die Sense in der Hand, unter ihm Leichen aus allen Ständen, auf die er hindeutet. - Dieses Bild mit seinen treu= 35 herzigen Reimen, die vielen Personen aus dem Munde gehn, hat immer in mir das Bild des großen menschlichen Lebens hervor-

<sup>11</sup> f. eines alten Bilbes in Pila, es ift ber "Triumph bes Tobes" auf bem Campo Santo in Pila (S. 819) gemeint, welcher neuerdings bem Orcagna abgesprochen wirb.

gebracht, in welchem feiner vom andern weiß, und sich alle blind und taub durch einander bewegen."

Unter diesen Gesprächen waren sie an eine dichte Stelle im Walde gefommen, abseits an einer Siche gelehnt sag ein Ritters=
5 mann, mit dem sich ein Pilgrim beschäftigte, und ihm eine Bunde
zu verbinden suchte. Die beiden Wanderer eisten sogleich hinzu, sie erkannten den Ritter, Franz zuerst, es war derselbe, den sie vor einiger Zeit als Monch gesehen hatten, und den Sternbald im Schloffe gemalt hatte. Der Ritter war in Ohnmacht gesunken, er hatte 10 viel Blut verloren, aber durch die vereinigte Hilfe fam er bald wieder zu sich. Der Vilgrim dankte den beiden Freunden herzlich, daß sie ihm geholfen, den armen Verwundeten zu pflegen, sie machten in der Gile eine Trage von Zweigen und Blättern, worauf sie ihn legten und so abwechselnd trugen. Der Ritter erholte sich 15 bald, so daß er bat, sie möchten diese Mühe unterlassen; er vers suchte es auf die Jüße zu kommen, und es gelang ihm, daß er sich mit einiger Beschwerlichkeit und langsam fortbewegen konnte, die übrigen führten und unterstützten ihn. Der Ritter erfannte Franz und Rudolf ebenfalls, er gestand, daß er derselbe sei, den 20 sie neulich in einer Verkleidung getroffen. Der Pilgrim erzählte, daß er nach Loretto wallfahrte, um ein Gelübde zu bezahlen. das er in einem Sturm auf der See gethan.

Co murde dunkel, als fie immer tiefer in den Bald heinein= gerieten und faum noch den Weg bemerken konnten. Franz und 25 Rudolf riefen laut, um jemand herbeizulocken, der ihnen raten, der sie aus der Irre führen könne, aber vergebens, sie hörten nichts als das Echo ihrer eignen Stimme. Endlich war es, als wenn sie durch die Berworrenheit der Gebüsche ein fernes Glöcks lein vernähmen, und fogleich richteten fie nach diesem Schalle ihre 30 Schritte. Der Pilger insonderheit war sehr ermüdet, und münschte einen Ruheplat anzutreffen, er gestand es ungern, daß ihn sein übereiltes Gelübde ichon oft gereut habe, daß er es aber nun ichuldig iei zu bezahlen, um Gott nicht zu irren. Er feufzte fast bei jedem Schritte, und der Ritter fonnte es nicht unterlassen, 35 so ermüdet er selber war, bisweilen über ihn zu spotten. Franz und Rudolf sangen Lieder, um die Ermüdeten zu trösten und anzufrischen, sehnten sich aber auch herzlich nach einer ruhigen Berberge.

Jest saben fie ein Licht ungewiß durch die Zweige ichimmern, Tied u. Wackenrober.

und die Höffnung von allen wurde gestärft, das Glöckein ließ sich von Zeit zu Zeit wieder hören, und viel vernehmlicher. Sie glaubten sich in der Nähe eines Dorfes zu besinden, als sie aber noch eine Weile gegangen waren, standen sie vor einer kleinen Hütte, in der ein Licht brannte, das ihnen entgegenglänzte, ein Mann saß darin, und las mit vieler Ausmerssamseit in einem Buche, ein großer Rosenfranz hing an seiner Seite, über der Hütte war eine Glocke angebracht, die er abwechselnd anzog, und die den Schall verursacht hatte.

Er erstaunte, als er von der Gesellschaft in seinen Betrach= 10 tungen gestört wurde, doch nahm er alle sehr freundlich aus. Er bereitete schnell aus Kräutern einen Saft, mit dem er die Wunde des Nitters verband, wonach dieser sogleich Linderung spürte, und zum Schlase geneigt war. Auch Franz war müde, der Pilgrim war schon in einem Winfel des Hauses eingeschlasen, 15 nur Audolf blieb munter, und verzehrte einiges von den Früchten, Brot und Honig, das der Einsiedler aufgetragen hatte. "Ihr seid in meiner Einsamfeit willkommen," sagte dieser zu Florestan, "und es ist mein tägliches Gebet zu Gott, daß er mir Gelegen= heit geben möge, zuweilen einiges Gute zu thun, und so ist sie 20 mir denn heute wider Erwarten gekommen. Sonst bringe ich meine Zeit mit Andacht und Beten zu, auch lasse ich nach gewissen Gebeten immer mein Glöcklein erschallen, damit die Hirten und Bauern im Walde, oder die Leute im nächsten Torse wissen mögen, daß ich munter din und für sie dem Herrn danse, das einzige, was 25 ich zur Vergeltung für ihre Wohlthaten zu thun imstande din."

Rudolf blieb mit dem Einsiedler noch lange munter, sie sprachen allerhand, doch ließ sich der Alte nicht zu lange von seinen vorgesetzten Gebeten abwendig machen, sondern wiederholte sie während ihrer Erzählung. Franz hörte im Schlummer die 30 beiden mit einander sprechen, dann zuweilen das Glöcklein klingen, den Gesang des Alten, und es dünkte ihm unter seinen Träumen alles höchst wunderbar.

Gegen Morgen schlief Rudolf auch ein, so viel Mühr er sich auch gab, wach zu bleiben, der Alte sang indes: 35

Bald fommt des Morgens früher Etrahl Und funkelt tief ins ferne Thal

<sup>35.</sup> Der Gefang bes Alten murbe von Dict fpater fortgelaffen.

Und macht die Leutlein munter: Tann regt zur Arbeit alles sich Und preist den Schöpfer sestiglich, Weicht Nacht und Schlaf hinunter,

5

10

Weil' nicht Süß' Licht, Morgenröte Magft die Öde Hell entzünden Gottes Lieb' zu uns verfünden.

Das Morgenrot brach liebreich herauf, und schimmerte erst an den Baumwipfeln, an den hellen Wolfen, dann sah man die ersten Strahlen der Sonne durch den Wald leuchten. Die Vögel wurden rege, die Lerchen jubelten aus den Wolfen herab, der Morgenwind schüttelte die Zweige. Die Schläfer wurden nach und nach wieder wach: der Nitter sühlte sich gestärkt und munter, der Einsiedel versicherte, daß seine Wunde nichts zu bedeuten habe. Franz und Rudolf machten einen Spaziergang durch den Wald, wo sie eine Unhöhe erstiegen und sich niedersetzten.

"Zind die Menschen nicht wunderlich?" sing Florestan an, "dieser Pilgrim freuzt durch die Welt, verläßt sein geliebtes Weib, wie er uns selber erzählt hat, um Gott zu Gefallen die Kapelle zu Loretto zu besuchen. Der Einsiedler hat mir in der Nacht seine ganze Geschichte erzählt: er hat die Welt auf immer verslassen, weil er unglücklich geliebt hat, das Mädchen, das ihn entzückte, hat sich einem andern ergeben, und darum will er nun sein Leben in der Einsamkeit beschließen, mit seinem Rosenkranze, Buche und Glocke beschäftigt."

Franz dachte an das Bildnis, an den Tod seiner Geliebten, 20 und sagte seufzend: "Z, laß ihn, denn ihm ist wohl, tadle nicht zu strenge die Glückseligkeit andrer Menschen, weil sie nicht die deinige ist. Wenn er wirklich geliebt hat, was kann er nun noch in der Welt wollen? In seiner Geliebten ist ihm die ganze Welt abgestorben, nun ist sein ganzes Leben ein ununterbrochenes Anschenen en sie, ein immerwährendes Tyser, das er der Schönsten bringt. Ja, seine Andacht vermischt sich mit seiner Liebe, seine Tiebe ist seine Religion, und sein Herz bleibt rein und geläutert. Sie strahlt ihm wie Morgensonne in sein Gedächtnis, — kein gewöhnliches Leben hat ihr Vild entweiht, und so ist sie ihm

Madonna, Gefährtin und Lehrerin im Gebet. D, mein Freund, in manchen Stunden möchte ich mich so wie er der Einsamkeit ergeben, und von Vergangenheit und Jukunft Abschied nehmen. Wie wohl würde mir das Rauschen des Waldes thun, die Wiederskehr der gleichförmigen Tage, der ununterbrochene leise Fluß der zeit, der mich so unvermerkt ins Alter hineintrüge, jedes Rauschen ein andächtiger Gedanke, ein Lobgesang. Müssen wir uns denn nicht doch einst von allem irdischen Glücke trennen? Was ist dann Reichtum und Liebe und Kunst? Die edelsten Geister haben müssen Albschied nehmen, warum sollen es die schwächern nicht zo schon krüher thum um sich einzulernen?"

muthen Abschied nehmen, warum sollen es die schwachern nicht 10 schon früher thun, um sich einzulernen?" Florestan verwunderte sich über seinen Freund, doch bezwang er diesmal seinen Mutwillen, und antwortete mit keinem Scherze, weil Franz zu ernstlich gesprochen hatte. Er vermutete im Herzen Sternbalds einen geheimen Kummer, er gab ihm daher schweigend 15 die Hand, und Arm in Arm gingen sie herzlich zur Hütte des armen Klausners zurück.

Der Ritter stand angefleidet vor der Thür. Die Röte war auf seine Wangen zurückgefommen und sein Gesicht glänzte im Sommenschein, seine Augen funkelten freundlich, er war ein schöner 20 Mann. Der Pilgrim und der Einsiedler hatten sich zu einer Andachtsübung vereinigt, und saßen in tiefsiunigen Gebeten im fleinen Saufe.

fleinen Haufe.

Die drei setzen sich im Grase nieder, und Rudolf faßte die Hand des Fremden und sagte mit lachendem Gesicht: "Herr Nitter, 25 Ihr dürft es mir wahrlich nicht verargen, wenn ich nun meine Neugier nicht mehr bezähmen kann, Ihr seid überdies auch ziemslich wieder hergestellt, so daß Ihr wohl die Mühe des Erzählens über Euch nehmen könnt. Ich und mein Freund haben Euer Vildnis in dem Schlosse einer schönen Dame angetrossen, sie hat 30 uns vertraut, wie sie mit Euch verdunden ist, Ihr könnt kein andrer sein, Ihr dürft also gegen uns nicht weiter rückhalten."

"Ich will es auch nicht," sagte der junge Nitter, "schon neulich, als ich Euch sah, faßte ich ein recht herzliches Vertrauen zu Euch und Eurem Freunde Sternbald, daher will ich Euch recht 35 gern erzählen, was ich selber von mir weiß, denn noch nie habe ich mich in solcher Verwirrung besunden. Ich bedinge es mir aber aus, daß Ihr niemand von dem etwas sagt, was ich jest erzählen werde; Ihr dürft darum keine seltsamen Geheimnisse erz

warten, sondern ich bitte euch bloß darum, weil ich nicht weiß, in welche Verlegenheiten mich etwa fünftig euer Mangel an Versichwiegenheit setze dürfte.

Wißt also, daß ich fein Deutscher bin, sondern ich bin aus seiner edlen italienischen Familie entsprossen, meine Name ist Roderigo. Meine Eltern gaben mir eine sehr freie Erziehung, mein Vater, der mich übermäßig liebte, sah mir in allen Wildscheiten nach, und als ich daher älter wurde und er mit seinem guten Rate nachkommen wollte, war es natürlich, daß ich auf seine Worte gar nicht achtete. Seine Tiebe zu mir erlaubte ihm aber nicht, zu strengern Mitteln als gelinden Verweisen seine Zustucht zu nehmen, und darüber wurde ich mit jedem Tage wilder und ausgelassener. Er konnte es nicht verbergen, daß er über meine unbesonnenen Streiche mehr Vergnügen und Zustriedenheit zals Kummer empfand, und das machte mich in meinem seltsanen Lebenslaufe nur desto sicherer. Er war selbst in seiner Jugend ein wilder Bursche gewesen, und dadurch hatte er eine Vorliebe für solche Lebensweise behalten, ja er sah in mir nur seine Jugend glänzend wieder aussehen.

Was mich aber mehr als alles übrige bestimmte und 20 begeisterte, war ein junger Mensch von meinem Alter, der sich Ludovifo nannte, und bald mein vertrautester Freund wurde. Wir waren unzertrennlich, wir streiften in Romanien, Calabrien und Oberitalien umber, benn die Reisesucht, das Verlangen, fremde 25 Gegenden zu sehen, das in uns beiden fast gleich stark war, hatte uns zuerst an einander geknüpst. Ich habe nie wieder einen so wunderbaren Menschen gesehn, als diesen Ludovifo, ja ich fann wohl sagen, daß mir ein solcher Charakter auch vorher in der Imagination nicht als möglich vorgekommen war. Immer eben 30 jo heiter als unbesonnen, auch in der verdrießlichsten Lage frohlich und voll Mut: jede Gelegenheit ergriff er, die ihn in Berwirrung bringen fonnte, und feine größte Freude bestand darin, mich in Not ober Gefahr zu verwickeln, und mich nachher steden zu laffen. Dabei mar er fo unbeichreiblich gutmutig, daß ich nie= 85 mals auf ihn zürnen fonnte. So vertraut wir mit einander waren, hat er mir doch niemals entdeckt, wer er eigentlich sei, welcher Familie er angehörte, so oft ich ihn darum fragte, wies er mich mit der Antwort zurück: daß mir dergleichen völlig gleich= aultig bleiben muffe, wenn ich fein wirklicher Freund sei. Oft

verließ er mich wieder auf einige Wochen, und schwärmte für sich allein umher, dann erzählten wir uns unfre Abenteuer, wenn wir uns wiederfanden."

"So giebt es doch noch so vernünstige Menschen in der Welt!"
rief Rudolf heftig aus, "wahrlich, das macht mir ganz neue Lust, s in meinem Leben auf meine Art weiter zu leben! D, wie freut es mich, daß ich Euch habe kennen lernen, fahrt um Gottes Willen in Eurer vortrefflichen Erzählung fort!"

Willen in Eurer vortrefflichen Erzählung fort!"

Der Nitter lächelte über diese Unterbrechung, und suhr mit folgenden Worten fort: "Es war sast seine Stand, seine Ver= 10 kleidung zu erdensen, in der wir nicht das Land durchstreist hätten, als Bauern, als Bettler, als Künstler, oder wieder als Grasen wir umher, als Spielleute musizierten wir auf Hochzeiten und Jahrmärsten, ja der mutwillige Ludoviso verschmähte es nicht, zuweilen als eine artige Zigeunerin herumzuwandern, und den 15 Leuten, besonders den hübsichen Mädchen, ihr Glück zu verfündigen. Von den lächerlichen Drangsalen, die wir oft überstehen mußten, so wie von den verliebten Abenteuern, die uns ergöhten, laßt mich schweigen, denn ich würde ench in der That ermüden."

"Gemiß nicht," sagte Rudolf, "aber macht es, wie es Euch 20 gefällt, denn ich glaube selbst, Ihr würdet über die Mannigfaltig= keit Eurer Erzählungen müde werden."

"Vielleicht," sagte der Ritter. "Von meinem Freunde glaubte ich heimlich, daß er seinen Eltern entlausen sei und sich nun auf gut Glück in der Welt herumtreibe. Aber dann konnte ich wieder 25 nicht begreißen, daß es ihm kast niemals an Gelde sehle, mit dem er verschwenderisch und unbeschreiblich großmütig umging. Fast so oft er mich verließ, kam er mit einer reichen Börse zurück. Unstre größte Ausmersamkeit war auf die schönen Mädchen aus allen Ständen gerichtet; in kurzer Zeit war unstre Bekanntschaft 30 unter diesen außerordentlich ausgebreitet, wo wir uns aushielten, wurden wir von den Eltern ungern gesehn, nicht selten wurden wir versolgt, ost entgingen wir nur mit genauer Rot der Rache der beleidigten Liebhaber, den Rachstellungen der Mädchen, wenn wir sie einer neuen Schönheit ausopserten. Aber diese Gefährlich steiten waren eben die Würze unstres Lebens, wir vermieden mit gutem Willen keine.

Die Reiselust ergriff meinen Freund oft auf eine so gewalts same Weise, daß er weder auf die Vernunft, noch selber auf meine

Einwürfe hörte, der ich doch Thor gern genug war. Nachdem wir Italien genug zu fennen glaubten, wollte er plößlich nach Ufrika überießen. Die See war von den Korfaren jo beunruhigt, baß fein Schiff gern überfuhr, aber er lachte, als ich ihm davon 5 erzählte, er zwang mich beinahe, fein Begleiter zu sein, und wir schifften mit glücklichem Winde fort. Er stand auf dem Verdecke und sang verliebte Lieder, alle Matrosen waren ihm gut, jedermann drängte sich zu ihm, die afrikanische Küste lag ichon vor uns. Plötlich entdeckten wir ein Schiff, das auf uns zusegelte, 10 es waren Secräuber. Nach einem hartnäckigen Gesechte, in welchem mein Freund Wunder der Tapferfeit that, wurden wir erobert und gefangen fortgeführt. Ludoviko verlor seine Munterkeit nicht, er verspottete meinen Kleinmut, und die Korsaren beteuerten, daß fie noch nie einen fo tollfühnen Wagehals gesehen hätten. Bas pte noch me einen to tolltusnen Wagegen is gesehen hatten. Wus
15 soll mir das Leben? sagte er dagegen in ihrer Sprache, die wir
beide gesernt hatten, heute ist es da, morgen wieder fort; jedermann sei froh, so hat er seine Pflicht gethan, keiner weiß, was
morgen ist, keiner hat das Angesicht der zukünstigen Stunde gesehn. Spotte über die Falten, über das Zürnen, das uns Saturn
20 oft im Vorüberfliegen vorhält, der Alte wird schon wieder gut, er ist wacker und lächelt endlich über seine eigne Verspottung, er bittet euch, wie Alte Kindern thun, nachher seine Unfreundlichkeit ab. Seute mir, morgen dir: wer Glück liebt, muß auch sein Un= glück willkommen heißen. Das ganze Leben ist nicht der Sorge wert. So stand er mit seinen Ketten unter ihnen, und wahrlich, 25

So stand er mit seinen Ketten unter ihnen, und wahrlich, ich vergaß über seinem Heldenmut mein eignes Elend. — Wir wurden ans Land gesetzt und als Sklaven verkauft: noch als wir getrennt wurden, nickte Ludoviko mir ein freundliches Lebewohl zu.

Wir arbeiteten in zwei benachbarten Gärten, ich verlor in meiner Türftigkeit, in dieser Untersochung allen Mut; aber ich hörte ihn aus der Ferne seine gewöhnlichen Lieder singen, und wenn ich ihn einmal sah, war er so freundlich und vergnügt wie immer. Er that gar nicht, als wäre etwas Besonderes vorgesallen. Ich sonnte innerlich über seinen Leichtsinn recht von Herzen böse sein, und wenn ich dann wieder sein lächelndes Gesicht vor mir sah, war aller Jorn verschwunden, alles vergessen.

Nach acht Wochen steckte er mir ein Brieschen zu, er hatte

Nach acht Wochen stedte er mir ein Briefchen zu, er hatte andre Christenstlaven auf seine Seite gebracht, sie wollten sich eines Kahrzeugs bemächtigen und darauf entstiehen: er meldete mir, daß er mich mitnehmen wolle, wenn dieser Vorsatz gleich seine Flucht um vieles erschwere; ich solle den Mut nicht verlieren.

Ich verließ mich auf sein gutes Glück, daß uns der Borsatz gelingen werde. Wir famen in einer Nacht am Ufer der See zusammen, wir bemächtigten uns des fleinen Schiffs, der Wind s war uns ansangs günstig. Wir waren schon tief ins Meer hinein, wir glaubten uns bald der italienischen Küste zu nähern, als sich mit dem Anbruche des Morgens ein Sturm erhob, der immer stärfer wurde. Ich riet, ans nächste Land zurückzufahren und uns dort zu verbergen, dis sich der Sturm gelegt hätte, aber mein 10 Freund war andrer Meinung, er glaubte, wir könnten dann von unsern Keinden entdeckt werden, er schlug vor, daß wir auf der See bleiben und uns lieber der Gnade des Sturms überlassen jollten. Zeine Überredung drang durch, wir zogen alle Segel ein und juchten uns soviel als möglich zu erhalten, denn wir 15 fonnten überzeugt sein, daß bei diesem Ungewitter uns niemand verfolgen würde. Der Wind drehte sich, Sturm und Donner nahmen zu, das empörte Meer warf uns bald bis in die Wolfen, bald versichlang uns der Abgrund. Alle verließ der Mut, ich brach in Alagen aus, in Vorwürfe gegen meinen Freund. Ludoviko, der 20 Alagen aus, in Vorwürfe gegen meinen Freund. Ludoviko, der 20 bis dahin unablässig gearbeitet und mit allen Elementen gerungen hatte, wurde nun zum erstenmale in seinem Leben zornig, er ergriff mich und warf mich im Schiffe zu Boden. Bist du, Elender, rief er aus, mein Freund, und unterstehst dich zu klagen, wie die Eklaven dort? Roderigo, sei munter und fröhlich, das rat' ich 25 dir, wenn ich dir gewogen bleiben soll, denn wir können ins Teusels Namen nicht mehr als sterben! Und unter diesen Worten seize er mir mit derben Faustschlägen dermaßen zu, daß ich bald alle Besinnung verlor und den Tonner, die See und den Sturm wicht wehr verwahre. nicht mehr vernahm.

Als ich wieder zu mir kam, sah ich Land vor mir, der Sturm hatte sich gelegt, ich lag in den Armen meines Freundes. Bergieb mir, sagte er leutselig, wir sind gerettet, dort ist Italien, du hättest den Mut nicht versieren sollen. — Ich gab ihm die Hand und nahm mir im Herzen vor, den Menschen künstig zu vermeiden, 35 der meinem Glücke und Leben gleichsam auf alle Weise nachstellte; aber ich hatte meinen Vorsatz schon vergessen, noch ehe wir ans Land gestiegen waren, denn ich sah ein, daß er mein eigentliches Glück sei."

Rudolf, der mit der gespanntesten Ausmerksamkeit zugehört hatte, konnte sich nun nicht länger halten, er sprang heftig auf und ries: "Nun, bei allen Heiligen, Guer Freund ist ein wahrer Teuselskerl! Wie lumpig ist alles, was ich erlebt habe, und worauf ich mir wohl manchmal etwas zu gute that, gegen diesen Menschen! Ich muß ihn kennen lernen, wahrhaftig, und sollte ich nach dieser Seltenheit dis ans Ende der Welt laufen!"
"Wenn er nur noch lebt," antwortete Roderigo, "denn nun ist es schon länger als ein Jahr, daß ich ihn nicht gesehen habe.

"Benn er nur noch lebt," antwortete Roberigo, "denn nun ist es schon länger als ein Jahr, daß ich ihn nicht gesehen habe.

3ch habe euch diesen Borsall nur darum weitläufiger erzählt, um euch einigermaßen einen Begriff von seinem Charafter zu geben. Meine Eltern priesen sich glücklich, als sie mich wiedersahen, aber Ludoviso hatte mich bald wieder in neue Abenteuer verwickelt. Ich wollte die Schweiz und Deutschland besuchen, er wollte ohne meine Gesellschaft eine andre Reise unternehmen, es war nichts Geringeres, als daß er nach Agnpten gehen wollte; die seltsamen uralten Byramiden, das wunderbare rote Meer, die Sandwüsten mit ihren Sphinzen, der fruchtbare Nil, diese Gegenstände, von denen man schon in der Kindheit so viel hört, waren es, die ihn dorthin riesen. Unser Abschied war überaus zärtlich, er versprach mir, in einem Jahre nach Italien zurückzusommen; ich nahm auf ebensolange von meinen Eltern Urlaub und trat meine Reise nach Deutschland an.

Ich fühlte mich ohne meinen Gefährten recht einsam und verlassen, der Mut wollte sich aufangs gar nicht einstellen, der mich sonst aufrecht gehalten hatte. Die hohen Gebirge der Schweiz und in Tirol, die furchtbare Wajestät der Natur, alles stimmte mich auf lange Zeit traurig, ich bereute es oft, ihm nicht wider seinen Willen gefolgt zu sein und an seinem Wahnsinne teilzus nehmen. Einigemal war ich im Begriff, zu meiner Familie zurückzurähehren, aber die Sucht, ein sernes Land, fremde Menschen zu sehn, trieb mich wieder vorwärts, auch die Scham, einer Lebenszart untreu zu werden, die dis dahin mein höchstes Glück auszgemacht hatte. Ich will euch die einzelnen Vorfälle verschweigen zu und mich zu der Begebenheit wenden, die Ursache ist, daß ihr mich hier angetroffen.

Nach manchen luftigen Abenteuern, nach manchen angenehmen Bekanntschaften langte ich in der Gegend des Schlosses an, wo ihr gekannt seid. Ich saß auf einer Unhöhe und überdachte die

Mannigfaltigfeiten meines Lebenslaufs, als eine fröhliche Jagdmusik mich aufmerksam machte. Ein Zug von Jägern kam näher,
in ihrer Mitte eine schöne Tame, die einen Falken auf der Hand
trug; die Einsamkeit, ihr schimmernder Unzug, alles trug dazu
bei, sie ungemein reizend darzustellen. Meine Sinne waren gefangen genommen, ich konnte die Augen nicht von ihr abwenden:
alle Schönheiten, die ich sonst gesehn hatte, schienen mir gegen
diese alltäglich, es war nicht dieser und jener Zug, der mich an
ihr entzückte, nicht der Wuchs, nicht die Farbe der Wangen oder
der Blick der Augen, sondern auf geheimnisvolke Weise alles dies 10
zusammen. Es war ein Gefühl in meinem Busen, das ich die
dahin noch nicht empfunden hatte, es durchdrang mich ganz, nur
sie allein sah ich in der weiten Welt, jenseits ihres Besitzes lag
kein Wunsch mehr in der Welt.

Ich suchte ihre Bekanntschaft, ich verschwieg ihr meinen Namen. 15 Ich fand sie meinen Bünschen geneigt, ich war auf dem höchsten Gipfel meiner Seligkeit. Wie arm kam mir mein Leben bis dahin vor, wie entsagte ich allen meinen Schwärmereien! Der Tag unsrer Hochzeit war festgesetzt.

D meine Freunde, ich fann euch nicht beschreiben, ich fann 20 sie selber nicht begreifen, die wunderbare Beränderung, die nun mit mir vorging! Ich sah ein bestimmtes Glück vor mir liegen, aber ich war an diesem Glücke festgeschmiedet: wie wenn ich in Meeresstille vor Anker läge und mun sähe, wie Mast und Segel vom Schiffe heruntergeschlagen würden, um mich hier, nur hier 25 ewig festzuhalten.

D füße Reiselust! sagte ich zu mir selber, geheinmisreiche Ferne, ich werde mun von euch Abschied nehmen und eine Heimat dafür besitzen! Lockt mich nicht mehr weit weg, denn alle eure Töne sind vergeblich, ihr ziehenden Lögel, du Schwalbe mit deinen zo lieblichen Gesängen, du Lerche mit deinen Reiseledern! Keine Städte, seine Dörfer werden mir mehr mit ihren glänzenden Fenstern entgegenblicken, und ich werde nun nicht mehr denken: Welche weibzliche Gestalt steht dort hinter den Lorhängen und sieht mir den Berg herauf entgegen? Bei keinem fremden liebreizenden Gesichte darf zo mir nunmehr einfallen: Wir werden bekannter miteinander werden, dieser Busen wird vielleicht am meinigen ruhn, diese Lippen werden mit meinen Küssen vertraut sein.

Mein Gemüt war hin- und zurückgezogen, häusliche Beimat,

rätselhafte Fremde; ich stand in der Mitte und wußte nicht wohin. Ich wünschte, die Gräfin möchte mich weniger lieben, ein anderer möchte mich aus ihrer Gunst verdrängen, dann hätte ich sie zürnend und verzweiselt verlassen, um wieder umherzustreisen und in den Bergen, im Thalschatten, den frischen, lebendigen Geist wiederzususchen, der mich verlassen hatte. Aber sie hing an mir mit allem Feuer der ersten Liebe, sie zählte die Minuten, die ich nicht bei ihr zubrachte: sie haderte mit meiner Kälte. Noch nie war ich so geliebt, und die Fülle meines Glücksübertäubte mich. Sehnstöttig sah ich jedem Wandersmann nach, der auf der Landsträße vorüberzog; wie wohl ist dir, sagte ich, daß du dein ungewisses Glück noch such; ich habe es gesunden!

Ich ritt aus, um mich zu sammeln. Ich hielt mir in der Einsamseit meinen Undank vor. Was willst du in der Welt als

Ich ritt aus, um nich zu sammeln. Ich hielt mir in der Einsamseit meinen Undank vor. Was willst du in der Welt als Liebe? so redete ich mich selber an; siehe, sie ist dir geworden, sei zufrieden, begnüge dich, du kannst nicht mehr erobern: was du in einsamen Abenden mit aller Sehnsucht des Herzsens erswünschtest, wonach du in Wäldern jagtest, was die Bergströme dir entgegensangen, dies unnennbare Glück ist dir geworden, ist wirklich dein, die Seele, die du weit umber gesucht, ist dir entsgegen gefommen.

Wie es fam, daß die Törfer mit ihren kleinen Häusern so seltsamlich vor mir lagen? daß mir jede Heimat zu enge und beschränkt dünkte? Das Abendrot schien in die Welt hinein, da ritt ich vor einem niedrigen Bauernhause vorbei, auf dem Hofe stand ein Brunnen, davor war ein Mägdlein, das sich bückte, den schweren gefüllten Einer heraufzuziehen. Sie sah zu mir herauf, indem ich stillhielt, der Abendschein lag auf ihren Wangen, ein knappes Mieder schloß sich traulich um den schönen vollen Busen, dessen genaue Unrisse sich nicht verbergen ließen. Wer ist sie? sagte ich zu mir, warum hat sie dich betrachtet? Ich grüßte, sie dankte und lächelte. Ich ritt fort und rettete mich in die Dämmerung des Waldes hinein: mein Herz klopste, als wenn ich dem Tode entgegenginge, als mir die Lichter aus dem Schlosse entgegenglänzten. Sie wartet auf dich, sagte ich zu mir, freundsich hat sie das Abendessen bereitet, sie sorgt, daß du mürde bist, sie trocknet dir die Stirn. Nein, ich liebe sie, rief ich aus, wie sie mich liebt.

In der Nacht tonte der Lauf der Bergquellen in mein Dhr,

die Winde rauschten durch die Bäume, der Mond stieg herauf und ging wieder unter: alles, die ganze Natur in freier, willsfürlicher Bewegung, nur ich war geschselt. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als ich wieder durch das Torf ritt, es trassich, daß das Mädchen wieder am Brunnen stand; ich war meiner snicht mehr mächtig. Ich stieg vom Pferde, sie war ganz allein, sie antwortete so freundlich auf alle meine Fragen, ich war in sie antwortete so freundlich auf alle meine Fragen, ich war in meinem Leben zum erstenmal mit einem Weibe verlegen, ich machte mir Vorwürfe, ich wußte nicht, was ich sprach. Neben der Thür des Hause war eine dichte Laube, wir setzten uns nieder; die so schönsten blauen Augen sahen mich an, ich fonnte den frischen Lippen nicht widerstehen, die zum Kuß einluben, sie war nicht strenge gegen mich, ich vergaß die Stunde. Nachdenkend ritt ich zurück, ich wußte nun bestimmt, daß ich in dieser Einschränkung, in der Sche mit der schönen Gräfin nicht glücklich sein würde. 15 Ich hatte es sonst oft belacht, daß man mit dem gewechselten Ninge die Freiheit fortichentte, jest erst verstand ich den Sinn dieser Nedenbart. Ich vernied die Gräfin, ihre Schönheit socke dieser Rebensart. Ich vermied die Gräfin, ihre Schönheit lockte mich wieder an, ich verachtete mich, daß ich zu keinem Entschlusse kommen kommte. Der Hochzeitstag war indes ganz nahe heran 20 gerückt, meine Braut machte alle Unstalken, ich hörte immer schon von den künftigen Einrichtungen sprechen; mein Herz schlug mir bei jedem Worte.

Man erzählt, daß man vor dem setzen Unglück des Markus Antonius wunderbare Töne wie von Instrumenten gehört habe, 25 wodurch sein Schutgott Herkules von ihm Abschied genommen: so hört ich in jedem Terchengelange, in jedem Klang einer Trompete, jeglichen Instruments das Glück, das mir seinen Abschied wehmütig zurief. Immer lag mir die gründämmernde Laube im Sinne, das blaue Luge, der volle Busen. Ich war enticklossen. 30 Mein, Ludoviko, rief ich aus, ich will dir nicht untreu werden, du sollst mich nicht als Eslav wiedersinden, nachdem du mich von der ersten Kette losgemacht haft. Soll ich ein Chemann werden, weil ich liebte? Seltsame Folge!

Ich nahm Abschied von ihr, ich versteckte mich in die Kleidung 35 eines Mönchs, so streifte ich umber, und so tras ich auf jenen Vildhauer Volz, der eben aus Italien zurücksam.
Ich glaubte in ihm einige Züge von meinem Freunde ans zutreffen, und entdeckte ihm meine seltsame Leidenschaft. Er ward

mein Begleiter. Wie genau lernte ich nun Laube, Haus und Garten meiner Geliebten fennen! Wie oft fagen wir da in den Nachtstunden Urm in Urm geschlungen, indem uns der Vollmond ins Gesicht schien! In der Aleidung eines gemeinen Bauern 5 machte ich auch mit den Eltern Bekanntschaft, und schmeckte nun nach langer Zeit wieder die Suniafeiten meiner fonstigen Tebensméise.

Dann brach ich plötzlich wieder auf; nicht weit von hier wohnt ein ichones Madchen, die die Eltern dem Klofter bestimmt 10 haben, sie beweint ihr Schicksal. Ich war bereit, sie in dieser Racht zu entführen; ich vertraute dem Gefährten meinen Plan, dieser Tückliche, der sie anbetet, lockt mich hierher in den dichten Wald, und versetzt mir heimlich diese Wunde. Darauf verließ er mich ichnell. Seht, das ist meine Geschichte.

Unaufhörlich ichwebt das Bild der Gräfin nun por meinen Mugen. Soll ich sie laffen? fann ich sie wiederfinden? soll ich einem Wefen mein ganges Leben opfern?"

Franz sagte: "Eure Geschichte ist seltsam, die Liebe heilt Euch vielleicht einmal, daß Ihr Euch in der Beschränfung durch= 20 aus glücklich fühlt, denn noch habt Ihr die Liebe nicht gefannt."

"Du bist zu voreilig, mein Freund," sagte Florestan, "nicht alle Menschen sind wie du, und genau genommen, weißt du auch noch nicht einmal, wie du beschaffen bist."

Der Einsiedler fam, um nach ber Wunde des Ritters zu 25 fehn, die sich sehr gebessert hatte. Rudolf nahm seine Schreib= tafel und ichrieb etwas hinein, Franz ging finnend im Walde hin und her.

Rach einer halben Stunde suchte Florestan seinen Freund, und las ihm folgendes Gedicht vor, das Sternbald fehr bewegte.

Das Rind.

Ach! wie schon die Welt! Ruht der freundliche Glang auf den grünen Bergen, Winft mir der goldne Etrahl durch die Bäume, Durch den dichten Wald.

Welch' ein schönes Cand mag hinter den Bergen anfangen, 35 Bor' ich wie bunte Bahne von dorther frahen, Bor' ich Bundchen bellen, mich locken, Aber ich darf nicht folgen.

30

30 ff. Auch biefes Gebicht hat Tied ipater meggelaffen.

Über Wiesen kommen mir vielleicht mit vielen Blumen Schöne Kinder entgegen, Goldne Haare hängen über die Stirne, Herrliches, wunderbares Spielzeug halten sie in den kleinen Händen, Alles wollen sie mir gern und freundlich geben. Meine Lippen würden sie küffen, Gingen dann mit einander Über die bunte, blumenglänzende Wiese.

5

10

15

20

25

30

35

40

Ach! und einsam muß ich nun hier stehn, Die Kinder, die ich kenne, gefallen mir nicht, Sie spielen mit mir und ich muß weinen, Daß ich die Herrlichkeiten in der Ferne nicht suchen darf. D, wär' ich groß und stark, und dürste der Bater Richt mehr schelten, die Mutter nicht mehr sorgen, Wie wollt' ich eilen hinein in die Welt, und alles suchen, Was ich mir wünsche.

## Der Jüngling.

Raftlos irrt' ich hin und her Durch die Länder, übers Meer, Weiter drängte mich der Mut, Suchte unbekanntes But. 3mmer weiter lockten die Sterne, Immer ferner die zaubrische Ferne, Suchte immer in Meer und Land, Was mir gebrach, was ich doch nicht fand. Schmachtend fam ich ftets guruck, Nirgend auf weiter Erbe mein Glück. D Thor, und haft es nicht gefunden, Wonach alle Sehnfucht rang, Dem bein Berg entgegen brang In den bitterfüßen Stunden? Bu ihr, zu ihr mein Berg geriffen Entgegen ihren Wonnefüffen!

Tiese Trauer beengte die Brust,
Bergällte jede Lebenslust,
Daß feiner dies mein Herz verstand,
Jedweder Sinn mir abgewandt;
Das trieb mich her, das trieb mich hin,
Und nirgend war mein Leben mir Gewinn.
Die Schwestersele mein Geist gefunden,
Und Seele mit Seele sest verbunden,

Das halbe Wort, der Blick, der Ton, Mir mehr als Nede verständlich schon: Seh' ich des Auges Holdseligfeit, Ihr Geist den süßen Gruß mir bent, Die Lippe nicht allein, die füßt, Im Küssen ein Geist im andern ist, Himmelsodem unweht mich mit Engelsschwingen, Alle Pulse Wonn' und Entzücken klingen. Keine Sehnsucht weckt des Waldes Ton, Blickt mich an der holde Augenstern,

5

10

15

20

25

30

35

40

Reine Seinflicht wedt des Waldes Lon, Blickt mich an der holde Augenstern, Fliegt mein Geist nach Strömen nicht davon, Lockt mich keine zauberreiche Fern, Bleibe in der Heimat gern.

#### Der Mann.

Irrte der Mensch in der schönsten Zeit des Lebens nicht raftlos Über Klippen und Kels, glücklich wäre der Mensch. Aber er sucht in Bergen, im Thal das befreundete Wesen, Benes bleibt ihm fremd, er nur fich felber getreu. Könnte Bernunft durchs Leben den raschen Jüngling geleiten, Daß er das Leben nicht felbst wie ein Berichmender verlör', Suchend, was niemals noch vor ihm ein Einzger gefunden, Dağ er doch glaubte, was ihn Mutter Erfahrung belehrt, Lernte jum Rugen für fich und andre die Kräfte beherrichen, Die zur Zerstörung nur leider die Zugend gebraucht. — Hohen Mut und Geisterfraft empfind' ich im Innern, Aber noch ist nichts Bürdiges durch mich geschehn, Doch, zu Thaten soll mich die schönste Hoffnung begeistern, Alles, was ich bin, Wohlthat für jeglichen fei, Beiter jeh' ich dann am Abend ins Leben gurucke, Mich beruhigt es dann, daß ich gewirft und genütt, Daß ich gethan, jo viel das Geschick mir immer erlaubte Und von meinem Blat niemals ben Beffern verdrängt.

### Der Greis.

Von der langen Lebensreise müde, Bin ich an des Todes Thor gefommen, Sitze da und schau auf meinen Weg. — Biele mühevolle Schritte, wie vergeblich, Aber mich gereut nicht einer. Unerfüllt dem Jüngling des Kindes Sehnsucht, Ward die Hoffnung des Mannes betrogen, Aber ich traure nicht darob.

10

15

20

Sier im Baumschatten ruhend ichau ich Wohlgemut nach meinen gepflanzten Blumen, Die mit jüßen Tüften mich erquicken; Denke bei den kleinen Blumen jeder Gegend, Die ich sonst wohl sah, die mir jest fern liegt, Aber nun lockt mich die Ferne nicht mehr.

Rasche Jünglinge nennen meine Blumensorge Spiel des Alters, was gewinnen sie mit Ihrer stürmenden Krast? Diese Blumen wachsen, blühn und dusten, Alle meine Wünsche sind erfüllt. In des Lebens harten Jelsen stecken sie Uch! manche Hoffnung und wünschen ihr Gedeihn, Wie selten, daß der Same grün emporschießt, Wie seltner, daß er Blüten trägt!

Um mich sammeln sich die Kinder Und es freut mich, Spielwerf für sie zu schnitzen, Dann seh' ich den ernsten Mann wohl lächeln, Der den Geschäften sein Leben weiht. Rennt mein Beginnen kindisch, und weiß nicht, Daß er mit unzufried'nen Kindern nur zu thun hat, Denen er das Spielzeug nimmer recht macht.

Thöricht ist es, auf: und abzutreiben, Der Seele Heimat hier auf Erden suchend, Sie kann auf dieser Erde nirgend sein. Auf meinen Blumen zittert das Abendrot Und versinkt dann hinter Bergen. C, daß ich so in die kühle grüne Erde sänke, Dann suchte die freie Seele durch den Lustraum Die sichön're Heimat unter den Gestirnen, Dann fänd' ich den gestebten Bruder, Den ich vergeblich mit Schwerzen hier gesucht, Dann träf' ich die wirkende Krast und Dauer, Da ich mich hier in vergeblicher Arbeit abgequält.

Franz Sternbald suchte den Nitter wieder auf, nachdem 35 Florestan ihn verlassen hatte, und sagte: "Ihr seid vorher gegen meinen Freund so willsährig gewesen, daß Ihr mich dreist gesmacht habt, Euch um die Geschichte jenes alten Mannes zu bitten, dessen Ihr an dem Morgen erwähntet, als wir uns hinter Straßsburg trasen."

"Zo viel ich mich erinnern kann, sagte der Ritter, will ich Such erzählen. — Auf einer meiner einsamen Wanderungen kam ich in ein Gehölz, das mich bald zu zwei einsamen Felsen führte, die sich wie zwei Thore gegenüberstanden. Ich bewunderte die seltsame Symmetrie der Natur, als ich auf einen schönen Baumsgang ausmerksam wurde, der sich hinter den Felsen eröffnete. Ich ging hindurch, und kand einen weiten Platz, durch den die Allee von Bäumen gezogen war, ein schöner heller Bach sloß auf der Seite, Nachtigallen sangen, und eine schönen Ruhe lud mich ein, wich niederzusetzen und auf das Plätschern einer Fontäne zu hören, die aus dichtem Gebüsche herausplauderte.

Ich saß eine Weile, als mich der liebliche Ton einer Harfe aufmerksam machte, und als ich mich umsah, ward ich die Büste Uriosts gewahr, die über einem kleinen Ultar erhaben stand, unter 15 dieser spielte ein schöner Jüngling auf dem Instrumente."

Hier wurde die Erzählung des Ritters durch einen sonders baren Borfall unterbrochen.

# Iweites Buch.

## Erftes Kapitel.

In der Klause entstand ein Geräusch und Gezänk, gleich darauf sigh man den Eremiten und Pilgrim, beide erhist, heraustreten, aus dem Walde kam ein großer ansehnlicher Mann, auf 5 den Roberigo sogleich hinzueilte und ihn in seine Arme schloß. "D, mein Ludoviko!" rief er aus, "bist du wieder da? Wie kommst du hierher? Geht es dir wohl? Bist du noch wie sonst mein Freund?"

Jener konnte vor dem Entzücken Roderigos immer noch nicht 10 zu Worte kommen, indessen die heiligen Männer in ihrem eifrigen Gezänk kortsuhren. Da Florestan den Namen Ludoviko nennen hörte, verließ er auch Sternbald, und eilte zu den beiden, indem er aufries: "Gott sei gedankt, wenn Ihr Ludoviko seid! Ihr seid uns hier in der Einsamkeit unaussprechlich willkommen!"

Ludoviso umarmte seinen Freund, indem Sternbald voller Erstaunen verlassen da stand, dann sagte er lustig: "Mich freut es, dich zu sehn, aber wir müssen doch dort die streitenden Par-

teien auseinander bringen."

Als sie den fremden schönen Mann auf sich zukommen sahen, 20 der ganz so that, als wenn es seine Sache sein müßte, ihren Zwift zu schlichten, ließen sie freiwillig von einander ab. Sie waren von der edlen Gestalt wie bezaubert, Roderigo war vor Freude trunken, seinen Freund wieder zu besitzen, und Florestan konnte kein Auge von ihm verwenden. "Was haben die beiden 25 heiligen Männer gehabt?" fragte Ludoviko.

Der Eremit fing an, seinen Unstern zu erzählen. Der Pilger sei berselbe, ber seine Geliebte geheiratet habe, biese Entdeckung

habe sich unvermutet während ihrer Gebete hervorgethan, er fei darüber erbittert worden, daß er nun noch zum Überfluß seinem ärgsten Feinde Herberge geben müßte.

Der Pilgrim verantwortete sich dagegen: daß es seine Schuld nicht sei, daß jener gegen die Gastsreiheit gehandelt und ihn mit Schimpfreden überhäust habe.

Ludoviko sagte: "Mein lieber Pilger, wenn dir die Großmut recht an die Seele geheftet ist, so überlaß jenem eifrigen Liebhaber deine bisherige Frau, und bewohne du seine Klause.

10 Bielleicht, daß er sich bald hierher zurückschnt, und du dann gewiß
nicht zum zweitenmale den Tausch eingehn wirst."

Rudolf lachte laut über den wunderlichen Zank und über diese lustige Entscheidung, Franz aber erstaunte, daß Einsiedler, heilige Männer so unheiligen und gemeinen Leidenschaften, als dem Jorne, Raum verstatten könnten. Der Pilgrim war gar nicht willens, seine Frau zu verlassen, um ein Waldbruder zu werden, der Eremit schämte sich seiner Heftigkeit.

Werden, der Eremit schamte stad seiner Heiseit.

Alle Parteien waren ausgeföhnt, und sie setzten sich mit friedlichen Gemütern an das kleine Mittagsmahl.

"Du hast dich gar nicht verändert," sagte Roderigo.

"Und nuß man sich denn immer verändern?" rief Ludoviko aus; "nein, auch Ägypten mit seinen Pyramiden und seiner heißen Sonne kann mir nichts anhaben. Nichts ist lächerlicher als die Denschen, die mit ernsthaftern Gesichtern zurücksommen, weil sie Wenschen, die mit ernsthaftern Gesichtern zurücksommen, weil sie 25 etwa entsernte Gegenden gesehn haben, alte Gebäude und wundersliche Sitten. Was ist es denn nun mehr? Nein, mein Roderigo, hüte dich vor dem Anderswerden, dem an den meisten Menschen ist die Jugend noch das Beste, und was ich habe, ist mir auf jeden Fall lieber, als was ich erst bekommen soll. Eine Wahrz deit, die nur bei einer Frau eine Ausnahme leidet. Nicht wahr, mein lieber Pilgrim? Du selbst kommit mir aber etwas anders vor."

"Und wie steht es denn in Ügypten?" fragte Florestan, der gern mit dem seltsamen Fremden bekannter werden wollte.
"Die alten Sachen stehn noch immer am alten Fleck," sagte 35 jener, "und wenn man dort ist, vergißt man, daß man sich vorher darüber verwundert hat. Man ist dann so eben und gewöhnlich mit sich und allem außer sich, wie mir hier im Walde ist. Der Mensch weiß nicht, was er will, wenn er Zehnsucht nach der Fremde fühlt, und wenn er dort ift, hat er nichts. Das

Lächerlichste an mir ist, daß ich nicht immer an demselben Orte bleibe."

"Habt Ihr die seltsamen Kunftsachen in Augenschein genommen?" fragte Franz beicheiden.

"Bas mir vor die Augen getreten ist," sagte Ludoviso, 5 "habe ich ziemlich genau betrachtet. Die Sphinze sehn unsereins mit gar wunderlichen Augen an, sie stehn aus dem fernen Alterztum gleichsam spöttisch da, und fragen: Wo bist du her? Was willst du hier? Ich habe in ihrer Gegenwart meiner Tollkühnheit mich mehr geschämt, als wenn vernünftige Leute mich tadelten, 10 oder andre mittlern Alters mich lobten."

"D, wie gern möchte ich Euer Gefährte gewesen sein!" rief Franz aus, "die Gegenden wirklich und wahrhaftig zu sehn, die schon in der Imagination unirer Kindheit vor uns stehn, die Örter zu besuchen, die gleichsam die Wiege der Wenschheit sind. Mun 15 dem wunderbaren Laufe des alten Nils zu folgen, von Ruinen in fremder, schauerlicher, halbverständlicher Sprache angeredet zu werden, Sphinze im Sande, die hohen Pyramiden, Memnons wundersame Vildfäule, und immer das Gefühl der alten Geschichten mit sich herumzutragen, noch einzelne lebende Laute aus 20 der längst entslohenen Heidenzeit zu vernehmen, übers Meer nach Griechenland hinüberzublichen, zu träumen, wie die Vorwelt aus dem Staube sich wieder emporgearbeitet, wie wieder griechische Flotten landen — o, alles das in unbegreislicher Gegenwart nun vor sich zu haben, könnt Ihr gegen Euer Glück wirklich so uns 25 dankbar sein?"

"Ich bin es nicht," jagte Ludoviko, "und mir sind diese Empfindungen auch oft auf den Bergen, an der Seeküste durch die Brust gegangen. Dft faßte ich aber auch eine Handvoll Sand und dachte: Warum bist du nun so mühsam, mit so mancher 30 Gefahr, so weit gereist, um dies Teilchen Erde zu sehn, das Sage und Geschichte dir nun so lange nennt? Ist denn die übrige Erde jünger? Darfst du dich in deiner Heimat nicht verwundern? Sich die ewigen Felsen dort an, den Ütna in Sieilien, den alten Schlund der Charybdis. Und mußt du dich verwundern, um glück 35 lich zu sein? — Ich sagte dann zu mir selber: Thor! Thor! und wahrlich, ich verachtete in eben dem Lugenblicke den Mensschen, der diese Thorheit nicht mit mir hätte begehn können."

Unter mancherlei Erzählungen verstrich auch Diefer Tag, ber

Einsiedel sagte oft: "Ich begreife nicht, wie ich in eurer Gesellsichaft bin, ich bin wohl und sogar lustig, ja meine Lebensweise ist mir weniger angenehm, als bisher. Ihr stedt uns alle mit der Reisesucht an; ich glaubte über alle Thorheiten des Lebens hinüber zu sein, und ihr weckt eine neue Lust dazu in mir aus."

Am folgenden Morgen nahmen sie Abschied; der Pilgrim hatte sich mit dem Sinsiedel völlig versöhnt, sie schieden als gute Freunde. Ludoviko führte den Zug an, die übrigen folgten ihm.

Auf dem Wege erfundigte sich Ludoviko nach Sternbald und seinem Gefährten Florestan, er lachte über diesen oft, der sich alle Mühe gab, von ihm bemerkt zu werden, Sternbald war still, und begleitete sie in tiesen Gedanken. Ludoviko sagte zu Franz, als er hörte, dieser sei Maler: "Run, mein Freund, wie treibt Ihr es mit Eurer Kunst? Ich bin gern in der Gesellschaft von 15 Kimstlern, denn gewöhnlich sind es die wunderlichsten Menschen, auch fallen wegen ihrer seltsamen Beschäftigung alle ihre Laumen mehr in die Augen, als bei andern Leuten. Ihr Stolz macht einen wunderlichen Kontrast mit ihrem übrigen Verhältnis im Leben, ihre poetischen Begeisterungen tragen sie nur zu oft in alle Stunden über, auch unterlassen sie es selten, die Gemeinheit ihres Lebens in ihre Kunstbeschäftigungen hineinzunehmen. Sie sind schmeichelnde Sklaven gegen die Großen, und doch verachten sie alles in ihrem Stolze, was nicht Künstler ist. Aus allen diesen Mißhelligkeiten entstehen gewöhnlich Charaktere, die lustig genug ins Auge fallen."

Franz jagte beichämt: "Ihr seid ein sehr strenger Richter, Herr Ritter."

Ludoviko fuhr fort: "Ich habe noch wenige Künitler gesehen, bei denen man es nicht in den ersten Augenblicken bemerkt hätte, so daß man mit keinen gewöhnlichen Menschen zu thun habe. Fast alle sind unnötig verschlossen und zudringlich offenherzig. Ich habe mich selbst zuweilen geübt, dergleichen Leute darzustellen, und es niemals unterlassen, diese Seltsamkeiten in das hellste Licht zu stellen. Es fällt gewiß schwer, Mensch wie die übrigen zu bleiben, so wenn man sein Leben damit zubringt, etwas zu thun und zu treiben, wovon ein jeder glaubt, daß es übermenschlich sei: in jedem Lugenblicke zu fühlen, daß man mit dem übrigen Menschesgeschlechte eben nicht weiter zusammenhänge. Diese Sterblichen leben nur in Tönen, in Zeichen, gleichsam in einem Lustreviere

wie Teen und Robolde, es ist nur scheinbar, wenn man sie glaubt die Erde betreten zu feben."

"Ihr mogt in einiger Sinsicht nicht unrecht haben," sagte Franz.

"Wer sich der Kunst ergiebt," sagte jener weiter, "muß das, 5 was er als Mensch ist und sein kömte, aufopsern. Was aber das Schlimmste ist, so suchen jene Leute, die sich für Künstler wollen halten lassen, noch allerhand Seltsamkeiten und auffallende Thorheiten zusammen, um sie recht eigentlich zur Schau zu tragen, als Orden oder Ordensfreuz, in Ermangelung dessen, damit man 10 sie in der Ferne gleich erkennen soll, ja sie halten darauf mehr, als auf ihre wirkliche Kumst. Hütet Euch davor, Herr Maler."

"Man erzählt doch von manchem großen Manne," sagte Fanz, "der von dergleichen Thorheiten frei geblieben ist." "Nennt mir einige," rief Ludoviko. Sternbald sagte: "Zum Beispiel der edle Malergeist Nasael Zanzio von Urbin."

"Ihr habt recht," sagte der heftige Nitter, "und überhaupt," fuhr er nach einem kleinen Nachdenken fort, "laßt Euch meine Mede nicht so sehr auffallen, denn sie braucht gar nicht so ganz 20 wahr zu sein. Ihr habt mich mit dem einzigen Namen beschämt und in die Alucht geschlagen, und alle meine Worte erscheinen mir nun wie eine Lästerung auf die menschliche Größe. Ich bin selbst ein Thor, das wollen wir für ausgemacht gelten lassen."

Roderigo fagte: "Du haft manche Seiten von dir felbit ge= 25 idildert."

"Mag sein," sagte sein Freund, "man kann nichts Bessers und nichts Schlechters thun. Laßt ums lieber von der Kunst selber sprechen. Ich habe mir in vielen Stunden gewünscht, ein Maler at fein."

30

Sternbald fragte: "Wie seid Ihr darauf gekommen?" "Erstlich," antwortete der junge Mitter, "weil es mir ein großes Vergnügen sein würde, manche von den Mädchen so mit Farben vor mich hinzustellen, die ich wohl ehemals gekannt habe, dann mir andre noch schönere abzuzeichnen, die ich manchmal in 35 glücklichen Stunden in meinem Gemüte gewahr werde. Dann erleide ich auch zuweilen recht sonderbare Begeisterung, so daß mein Geist sehr heftig bewegt ist, dann glaube ich, wenn mir die Geschicklichkeit zu Gebote stände, ich würde recht wunderbare und

merkwürdige Sachen ausarbeiten können. Seht, mein Freund, bann würde ich einsame, schauerliche Gegenden abschildern, morsche zerbrochene Brücken über zwei schroffen Felsen, einem Abgrunde hinüber, durch den sich ein Waldstrom schäumend drängt: verirrte 5 Wandersleute, deren Gewänder im feuchten Winde flattern, furcht: bare Räubergestalten aus dem Hohlwege heraus, angesallene und geplünderte Wägen, Kampf mit den Reisenden. — Dann wieder eine Gemsenjago in einsamen, furchtbaren Felsenklippen, die kletternden Jäger, Die springenden, gejagten Tiere von oben herab, Die jchwindelnden Abstürze. Figuren, die oben auf schmalen übersragenden Steinen Schwindel ausdrücken, und sich eben in ihren Fall ergeben wollen, der Freund, der jenen zu Hülfe eilt, in der Ferne das ruhige Thal. Sinzelne Bäume und Gesträuche, die die Einsamkeit nur noch besser ausdrücken, auf die Verlassenheit 15 noch aufmerksamer machen. — Ober dann wieder den Bach und Wassersturz mit dem Fischer, der angelt, mit der Mühle, die sich dreht, vom Monde beschienen. Sin Kahn auf dem Wasser, ausseworsene Netze. — Zuweilen kämpft meine Imagination, und ruht nicht und giebt sich nicht zufrieden, um etwas durchaus Unerhörtes zu ersinnen und zustande zu bringen. Außerst seltsame Gestalten würde ich dann himmalen, in einer verworrenen, sast unverständlichen Verbindung, Figuren, die sich aus allen Tierarten zusammensänden und unten wieder in Pflanzen endigten: Insekten und Gewürme, denen ich eine wundersame Ahnlichkeit mit mensch-25 lichen Charafteren aufdrücken wollte, so daß sie Gesinnungen und Leidenschaften possierlich und doch furchtbar äußerten; ich würde bie ganze sichtbare Welt aufbieten, aus jedem das Seltsamste wählen, um ein Gemälde zu machen, das Herz und Sinnen ergriffe, das Erstaunen und Schauder erregte, und wovon man 30 noch nie etwas ähnliches gesehn und gehört hätte. Dem ich finde das an unfrer Kunft zu tadeln, daß alle Meister ohngefähr nach einem Ziele hinarbeiten, es ist alles gut und löblich, aber es ist immer mit wenigen Abanderungen das Alte."

Franz war einen Augenblick stumm, dann sagte er: "Ihr würdet auf eine eigene Weise das Gebiet unfrer Aunst erweitern, mit wunderbaren Mitteln das Wunderbarste erringen, oder in Euren Bemühungen erliegen. Eure Einbildung ist so lebhaft und lebendig, so zahlreich an Gestalt und Ersindung, daß ihr das Unmöglichste nur ein leichtes Spiel dünkt. D, wie viel billigere

Forderungen muß der Künstler aufgeben, wenn er zur wirklichen Urbeit schreitet!"

Bier stimmte der Bilgrim plötslich ein geistliches Lied an, denn es war nun die Tageszeit gekommen, an welcher er es nach seinem Gelübbe absingen mußte. Das Gespräch wurde unterbrochen, sweil alle aufmerksam zuhörten, ohne daß eigentlich einer von ihnen wußte, warum er es that.

Mit dem Schluffe des Gefanges traten fie in ein anmutiges Thal, in bem eine Berbe weibete, eine Schalmei tonte herüber, und Sternbalds Gemut ward so heiter und mutig gestimmt, daß 10 er von freien Stücken Florestans Schalmeilied zum Ergöten der übrigen wiederholte; als er geendigt hatte, stieg der mutwillige Tudoviko auf einen Baum, und sang von oben in den Tönen einer Wachtel, eines Kuckucks und einer Nachtigall herunter. "Nun haben wir alle unfre Pflicht gethan," sagte er, "jetzt haben wir es 15 wohl verdient, daß wir uns ausruhen dürsen, wobei uns der junge Florestan mit einem Liede erquicken soll."
Sie setzten sich auf den Rasen nieder, und Florestan fragte:

"welcher Inhalt foll benn in meinem Liede fein?"

"Welcher du willst," antwortete Ludoviso, "wenn es dir recht 20 ist, gar keiner; wir sind mit allem zusrieden, wenn es dir nur gemütlich ist, warum foll eben Inhalt ben Inhalt eines Gedichts ausmachen?"

Rudolf fang:

Durch ben himmel zieht ber Bögel Zug, Sie find auf Wanberschaft begriffen, Da hört man gezwitschert und gepfiffen Bon groß und flein der Melodieen genug.

25

30

35

Der Rleine fingt mit feiner Stimm', Der Große frächzt gleich wie im Grimm Und ein'ge stottern, andre schnarren, Und Droffel, Gimpel, Schwalbe, Staren,

Sie wiffen alle nicht, mas fie meinen, Sie wiffen's wohl und jagen's nicht, Und wenn sie auch zu reden scheinen, Aft ihr Gerede nicht von Gewicht.

— "Holla! warum seid Ihr auf der Reise?" — Tas ist nun einmal unsre Weise. — "Warum bleibt Ihr nicht zu jeglicher Stund?" — Tie Erd' ist allenthalben rund.

Auf die armen Lerchen wird Jagd gemacht, Die Schnepfen gar in Dohnen gefangen, Dort find die Böglein aufgehangen An keine Rückfahrt mehr gedacht.

5

10

15

20

- 3ft bas bie Art, mit uns gu iprechen? Uns armen Bögeln den Hals zu brechen? - Berftanblich ift boch biefe Eprache, So ruft ber Menich, fie bient gur Gade, In allen Natur Die Sprache regiert, Daß eins mit bem andern Kriege führt, Man bann am beften rafonniert und beweift, Wenn eins vom andern wird aufgespeift: Die Ströme find im Meere verichlungen, Bom Schickfal wieder ber Menich bezwungen, Den tapferften Magen bat bie Beit, Ihr nimmermehr ein Gffen gereut. Doch wie von der Zeit eine alte Fabel befagt, Macht auf fie bas jungfte Gericht einst Sagb. Gin' andre Epeife giebt's nachher nicht, Beißt wohl mit Recht das lette Gericht.

25 Rudolf sang diese tollen Verse mit so lächerlichen Bewegungen, daß sich feiner des Lachens enthalten konnte. Als der Pilgrim wieder ernsthaft war, sagte er sehr seierlich: "Verzeiht mir, man wird unter euch wie ein Trunkener, wenn ihr mich noch lange begleitet, so wird aus meiner Pilgerschaft gleichsam eine Narrenreise."

Man verzehrte auf der Wiefe ein Mittagsmahl, das sie mitzgenommen hatten, und Ludoviko wurde nicht müde, sich bei Roderigo nach allerhand Neuigkeiten zu erkundigen. Roderigo verschwieg, ob aus einer Art von Scham, oder weil er vor den beiden die Erzählung nicht wiederholen mochte, seine eigne Geschichte. Er kam 35 durch einen Zufall auf Luther und die Reformation zu sprechen.

"D, schweig mir davon," rief Ludoviko aus, "denn es ist mir ein Berdruß zu hören. Jedweder, der sich für klug hält, nimmt in unsern Tagen die Partei dieses Mannes, der es gewiß gut und

<sup>6.</sup> Cohne, Edlinge jum Bogelfang.

redlich meint, der aber doch immer mit feinen Ideen nicht recht meiß, wo er hinaus will."

"Ihr erstaunt mich!" sagte Franz. "Ihr seid ein Deutscher," suhr Ludoviko fort, "ein Nürnberger, es nimmt mich nicht Wunder, wenn Ihr Such der guten Sache s annehmt, wie sie Euch wohl erscheinen muß. Ich glaube auch, daß Luther einen wahrhaft großen Geist hat, aber ich bin ihm darum doch nicht gewogen. Es ist schlimm, daß die Menschen nichts einreißen fonnen, nicht die Wand eines Hofs, ohne gleich barauf Luft zu friegen, ein neues Gebäude aufzuführen. Wir haben 10 eingesehn, daß Frren möglich sei, nun irren wir lieber noch jen-seits, als in der geraden lieblichen Straße zu bleiben. Ich sehe schon im voraus die Zeit kommen, die die gegenwärtige Zeit fast notwendig hervorbringen muß, wo ein Mann sich schon für ein Wunder seines Jahrhunderts hält, wenn er eigentlich nichts ist. 15 Ihr fangt an zu untersuchen, wo nichts zu untersuchen ist, Ihr tastet die Söttlichkeit unfrer Religion an, die wie ein wunderbares Gedicht vor uns da liegt, und nun einmal keinem andern verständlich ist, als der sie versteht: hier wollt Ihr ergrübeln und widerlegen, und könnt mit allem Trachten nicht weiter vorwärts 20 dringen, als es dem Blödfinne auch gelingen murde, da im Gegen= teil die höhere Vernunft sich in der Untersuchung wie in Netzen würde gefangen fühlen, und lieber die edle Poesie glauben, als fie den Unmundigen erflären wollen."

"D, Martin Luther!" seufzte Franz, "Ihr habt da ein fühnes 25

Wort über ihn gesprochen."

Ludovifo sagte: "Es geht eigentlich nicht ihn an, auch will ich die Mißbräuche des Zeitalters nicht in Schutz nehmen, gegen die er vornehmlich eisert, aber mich dünkt doch, daß diese ihn zu weit führen, daß er nun zu ängstlich strebt, das Gemeine zu 30 so sondern, und darüber das Edelste mit ergreift. Wie es den Menichen geht, seine Nachfolger mögen leicht ihn selber nicht verstehn, und so erzeugt sich statt der Fülle einer göttlichen Religion eine dürre vernünstige Leerheit, die alle Berzen schmachtend zurückläßt, der ewige Etrom voll großer Bilder und koloffaler Licht= 35 gestalten trochnet aus, die dürre gleichgiltige Welt bleibt zurück und einzeln, zerstückt und mit ohnmächtigen Kämpfen muß das wieder erobert werden, mas verloren ist, das Reich der Geister ist entslohen, und nur einzelne Engel kehren zurück."

"Du bist ein Prophet geworden," sagte Roderigo, "seht, meine Freunde, er hat die ägyptische Weisheit heimgebracht."

"Bie könnt Ihr nur," sagte der Pilgrim, "so weise und so thörichte Dinge in einem Atem sprechen und verrichten? Sollte 5 man Euch diefe frommen Gemutsbewegungen gutrauen?" -

Rudolf stand auf und gab dem Ludovifo die Sand, und jagte: "Wollt Ihr mein Freund sein, oder mich fürs erste nur um Guch dulden, jo will ich Guch begleiten, wohin Ihr auch geht, feid Ihr mein Meister, ich will Guer Schüler werden. Ich opfere 10 Euch jett alles auf, Braut und Bater und Geschwister."

"Habt Ihr Geschwister" fragte Ludoviko. "Imei Brüder," antwortete Rudolf, "wir lieben uns von Kindesbeinen, aber seitdem ich Euch gesehen habe, fühle ich gar feine Sehnsucht mehr, Italien wiederzusehn." Ludoviko sagte: "Wenn ich über etwas in der Welt traurig

15 werden könnte, so mare es darüber, daß ich nie eine Schwester, einen Bruder gefannt habe. Mir ift das Glück verfagt, in die Welt zu treten, und Geschwister anzutreffen, die gleich dem Bergen am nächsten zugehören. Wie wollte ich einen Bruder lieben, wie 20 hätte ich ihm mit voller Freude begegnen, meine Seele in die seiniae fest hineinwachsen wollen, wenn er schon meine Kindersviele geteilt hätte! Aber ich habe mich immer einsam gefunden, mein tolles Glück, mein wunderliches Landschwärmen sind mir nur ein geringer Eriat für die Bruderliebe, die ich immer gesucht habe. 25 Zürne mir nicht, Roberigo, denn du bist mein bester Freund. Aber wenn ich ein Wesen fände, in dem ich den Vater, sein Temperament, seine Launen wahrnähme, mit welchem Erichrecken der Freude und des Entzückens würde ich darauf zueilen und es in meine brüderlichen Urme ichließen! Mich felbst, im wahrsten 30 Sinn, fande ich in einem folden wieder. — Aber ich habe eine einsame Rindheit verlebt, ich habe niemand weiter gefannt, der fich um mein Berg beworben hätte, und darum fann es wohl sein, daß ich keinen Menschen auf die mahre Art zu lieben verstehe, denn durch Geschwister lernen wir die Liebe, und in der 35 Kindheit liebt das Herz am ichönsten. — So bin ich hartherzig geworden, und muß mich nun selber dem Zufalle verspielen, um Die Zeit nur hinzubringen. Die schönste Sehnsucht ist mir uns befannt geblieben, fein brüderliches Berg weiß von mir und ichnachtet nach mir, ich darf meine Arme nicht in die weite Welt hinein=

streden, denn es fommt doch feiner meinem schlagenden Gerzen

entacaen."

Franz trocknete sich die Thränen ab, er unterdrückte sein Schluchzen. Es war ihm, als drängte ihn eine unsichtbare Gewalt aufzustehn, die Hand des Unbekannten zu fassen, ihm in die Arme 5 zu stürzen und auszurusen: "Nimm mich zu deinem Bruder an!" Er fühlte die Einsamkeit, die Leere in seinem Bruder Allen, Ludoviko sprach die Wünsche aus, die ihn so oft in stillen Stunden geängstigt hatten, er wollte seinen Klagen, seinem Jammer den freien Lauf lassen, als er wieder innerlich fühlte: "Nein, alle 10 diese Menschen sind mir doch fremd, er kann ja doch nicht mein Bruder werden, und vielleicht würde er nur meine Liebe verspotten."

Unter allerhand Liedern, gegen die der andächtige Gesang des Pilgers wunderlich abstach, gingen sie weiter. Roderigo sagte: "Mein Freund, du hast nun ein paarmal deines Laters erwähnt, 15

willst du mir nicht endlich einmal seinen Ramen sagen?"

"Und wißt Ihr denn nicht," fiel Rudolf hastig ein, "daß Euer Freund dergleichen Fragen nicht liebt? Wie könnt Ihr ihn nur damit guälen?"

"Du fennst mich schon besser, als jener," sagte Ludoviko, 20 "ich denke, wir sollen gute Kameraden werden. Aber warum ist dein Freund Sternbald so betrübt?"

Sternbald sagte: "Soll ich darüber nicht trauern, daß der Mensch mich num verläßt, mit dem ich so lauge gelebt habe? Denn ich muß num doch meine Reise fortsetzen, ich habe mich nur 25 zu lange aufhalten lassen. Ich weiß selbst nicht, wie es kommt, daß ich meinen Zweck fast ganz und gar vergesse."

"Man fann seinen Zweck nicht vergessen," fiel Ludoviko ein, "weil der vernünstige Mensch sich schon so einrichtet, daß er gar keinen Zweck hat. Ich muß nur lachen, wenn ich Leute so große 30 Anstalten machen sehe, um ein Leben zu führen, das Leben ist dahin, noch ehe sie mit den Vorbereitungen sertig sind."

Unter solchen Gesprächen zogen sie wie auf einem Marsche über Held, Rudolf ging voran, indem er auf seiner Pseise ein muntered Lied blied, seine Bänder flogen vom Hute in der spielenden Luft, 35 in seiner Schärpe trug er einen kleinen Säbel. Ludoviko war noch seltsamer gekleidet; sein Gewand war hellblau, ein schöned Schwert hing an einem zierlich gewirkten Bandelier über seine

<sup>38.</sup> Bandelier, frang. bandelier, ital. bandoliere, Band.

Schulter, eine goldne Kette trug er um den Hals, sein braunes Haar war lockig. Noderigo folgte in Rittertracht, neben dem der Pilgrim mit seinem Stabe und einfachen Unzuge gut kontrastierte. Sternbald glaubte oft einen seltsamen Zug auf einem alten Gesmälde anzusehn.

Es war gegen Abend, als sie alle sehr ermüdet waren, und noch ließ sich keine Stadt, kein Dorf antressen. Sie wünichten wieder einen gutmütigen stillen Einsiedel zu sinden, der sie wirtete, sie horchten, ob sie nicht Glockenschall vernähmen, aber 10 ihre Bemühung war ohne Erfolg. Ludoviko schlug vor, im Walde das Nachtlager aufzuschlagen, aber alle außer Alorestam waren dagegen, der die größte Lust bezeigte, sein Handwerf als Abenteurer recht sonderbar und auffallend anzusangen. Der Pilgrim glaubte, daß sie sich verirtt hätten, und daß alles vergedens sein würde, 15 dis sie den rechten Weg wieder angetrossen hätten. Rudolf wollte den längern Streit nicht mit anhören, sondern bließ mit seiner Pfeise dazwischen: alle waren in Verwirrung, und sprachen durch einander, jeder that Vorschläge, und keiner ward gehört. Während des Streites zogen sie in der größten Site sort, als wenn sie vor 20 jemand flöhen, so daß sie in weniger Zeit eine große Strecke Weges zurücklegten. Der Pilgrim sank endlich fast atemlos nieder, und nötigte sie auf diese Weise stille zu halten.

Als sie sich ein wenig erholt hatten, glänzten die Wolfen schon vom Abendrot; sie gingen langsam weiter. — Sie zogen durch ein kleines, angenehmes Gehölz, und fanden sich auf einem runden, grünen Rasenplat, vor ihnen lag ein Garten, mit einem Stakete umgeben, durch dessen Stäbe und Berzierungen man hindurchblicken kourch desse war artig eingerichtet, das Geländer war allenthalben durchbrochen gearbeitet, eiserne Thüren zeigten zösch an etlichen Stellen, kein Palast war sichtbar. Dichte Baumzgänge lagen vor ihnen, kühle Felsengrotten, Springdrunnen hörte man aus der Ferne plätschern. Alle standen still, in dem zauberischen Anblicke verloren, den niemand erwartet hatte: späte Rosen glühten ihnen von schlanken, erhabenen Stämmen entgegen, weiter za bitanden dunkelrote Malven, wie die franze gewundene Säulen die dämmerndgrünen Gänge zu stützen schienen. Alles umher war still, keine Menschenstimme war zu vernehmen.

<sup>27.</sup> Statete, Ginfriedung aus Staben oder Bfahlen (Stafen).

"Ist biefer Teengarten," rief Roberigo aus, "nicht wie durch Bauberei hierher gekommen? Wenn wir mit dem Besitzer des Hauserei hierher gekommen? Wenn wir mit dem Besitzer des Hauseres bekannt wären, wie erquicklich müßte es sein, in diesen anmutigen Grotten auszuruhen, in diesen dunkeln Gängen zu spazieren, und sich mit süßen Früchten abzukühlen? Wenn wir suur einen Menschen wahrnähmen, der uns die Erlaubnis erteilen fönnte!"

Indem wurde Ludoviko einige Bäume mit sehr schönen Früchten gewahr, die im Garten standen, große saktige Birnen und hochrote Pflaumen. Er hatte einen schnellen Entschluß gefaßt. 10 "Laßt uns, meine guten Freunde," rief er aus, "ohne Zeremonieen über das Spalier dieses Gartens steigen, uns in jener Grotte ausruhen, mit Früchten sättigen, und dann den Mondschein abswarten, um unsre Neise fortzusetzen."

Alle waren über seine Berwegenheit in Berwunderung geset, 15 aber Rubolf ging sogleich zu seinbermen über. Sternbald und der Pilgrim widersetzen sich am längsten, aber indem sie noch sprachen, war Ludowiko, ohne danach hinzuhören, schon in den Garten geklettert und gesprungen, er half Florestan nach, Roderigo rief den Rückbleibenden ebenfalls zu, Sternbald bequemte sich, und 20 ber Pilgrim, ben auch nach dem Obste gelüstete, fand es bedenklich, ganz ohne Gesellschaft seine Reise fortzusetzen. Er machte nachher

ganz onne Gesellschaft seine Reite fortzuseßen. Er machte nachher noch viele Einwendungen, auf die niemand hörte, denn Ludoviko fing an aus allen Kräften die Bäume zu schütteln, die auch reichlich Obst hergaben, das die übrigen mit vieler Emsigkeit aufjammelten. 25 Tann setzen sie sich in der kühlen Grotte zum Essen nieder und Ludoviko sagte: "Wenn uns nun auch jemand antrisst, was ist es denn mehr? Er müßte sehr ungesitzte sein, wenn er auf unsre Bitte um Verzeihung nicht hören wollte, und sehr stark, wenn wir ihm nicht vereinigt widerstehn sollten."

Alls der Pilger eine Weile gegessen hatte, fing er an, große Neue zu fühlen, aber Florestan sagte im lustigen Mute: "Seht, Freunde, so seben wir im eigentlichen Stande der Unschuld, im goldenen Zeitalter, das wir so oft zurückwünschen, und das wir uns eigenmächtig, wenigstens auf einige Stunden erschaffen haben. 35 D wahrlich, das freie Leben, das ein Räuber führt, der seden Tag erobert, ist nicht so gänzlich zu verachten: wir verwöhnen uns in unfrer Sicherheit und Rube zu fehr. Was kann es geben, als höchstens einen fleinen Rampf? Wir find aut bewaffnet, wir fürchten uns nicht, wir sind durch uns selbst gessichert."

Sie horchten auf, es war, als wenn sie ganz in der Ferne Töne von Waldhörnern vernähmen, aber der Klang verstummte 5 wieder. "Seid unverzagt," rief Ludoviko aus, "und thut, als wenn ihr hier zu Hause wäret, ich stehe euch für alles."

Der Pilgrim mußte nach dem Springbrunnen, um seine Flasche mit Wasser zu füllen, sie tranken alle nach der Reihe mit großen Wohlbehagen. Der Abend ward immer fühler, die 10 Blumen dufteten süßer, alle Erinnerungen wurden im Herzen geweckt. "Du weißt nicht, mein sieber Roderigo," sing Ludoviko von neuem an, "daß ich jetzt in Italien, in Rom wieder eine Liebe habe, die mir mehr ist, als mir je eine gewesen war. Ich verließ das schöne Land mit einem gewissen Widerstreben, ich sah 15 mit unaussprechlicher Sehnsucht nach der Stadt zurück, weil Marie dort zurücklieb. Ich habe sie erst seit Kurzem kennen gelernt, und ich möchte dir fast vorschlagen, gleich mit mir zurückszureisen, dann blieben wir alle, so wie wir hier sind, in einer Gesellschaft. D Roberigo, du haft die Vollendung des Weibes 20 noch nicht gesehn, denn du hast sie nicht gesehn! all' der süße, geheime Zauber, der die Gestalt umschwebt, das Heilige, das dir aus blauen verflärten Augen entgegenblickt: die Unschuld, der lockende Mutwille, der sich auf der Wange, in den liebreizenden Lippen abbildet; — ich kann es dir nicht schildern. In ihrer 25 Gegenwart empfand ich die erften Jugendgefühle wieder, es war mir wieder, als wenn ich mit dem ersten Mädchen spräche, da mir die andern alle als meinesaleichen vorfommen. Es ist ein Zug zwischen den glatten schönen Augenbraunen, der die Phantasie in Chrfurcht hält, und doch stehn die Braunen, die langen 30 Wimpern wie goldene Netze bes Liebesgottes ba, um alle Seele, alle Wünsche, alle fremde Augen wegzufangen. Hat man sie einmal gesehn, so sieht man keinem andern Mädchen mehr nach, fein Blick, fein verstohlenes Lächeln lockt dich mehr, sie wohnt mit aller ihrer Holdeligkeit in deiner Brust, dein Herz ist wie eine treibende Feder, die dich ihr, nur ihr durch alle Gaffen, durch alle Garten nachdrängt; und wenn dann ihr himmel= füßer Blick dich nur im Vorübergehen streift, so zittert die Seele in dir, fo schwindelt dein Auge von dem Blick in das rote Lächeln der Lippen hinunter, in die Lieblichkeit der Wangen verirrt, gern und ungern auf dem schönsten Busen festgehalten, den du nur erraten barfit. D himmel, gieb mir nur bies Mädchen in meine Urme, und ich will beine ganze übrige Welt, mit allem, allem was sie Köstliches hat, ohne Neid jedem andern überlassen!"

"Du schwärmst," sagte Roberigo, "in dieser Sprache habe 5 ich dich noch niemals sprechen hören."

"Ich habe die Sprache noch nicht gekannt," fuhr Ludoviso fort, "ich habe noch nichts gekannt, ich bin bis dahin taub und blind gewesen. Bas fehlt uns hier, als daß Rudolf nur noch ein Lied fänge? Eins von jenen leichten, scherzenden Liedern, die 10 Die Erde nicht berühren, die mit luftigem Schritt über den goldenen Fußboden des Abendrots gehn, und von dort in die Welt hineingrußen. Laß einmal alle Liebe, die du je empfandest, in beinem Bergen aufzittern, und dann sprich die Rätselsprache, die nur der Cingeweihte versteht."

"So gut ich fann, will ich Guch dienen," fagte Rudolf, "mir fällt foeben ein Lied von ber Sehnfucht ein, bas Guch

vielleicht gefallen wird."

Warum die Blume das Köpfchen fenft, Warum die Rosen so blaß? Ach! die Thräne am Blatt der Lilie hängt, Bergangen das icon frifche Gras.

20

25

30

35

Die Blumen erbleichen, Die Farben entweichen, Denn fie, benn fie ift weit Die allerholdieligite Maid.

Reine Unmut auf bem Telb, Reine fuße Blüte am Baume mehr, Die Farben, die Tone durchstreifen die Belt Und fuchen die Schönfte weit umber.

Unier Thal ift leer Bis jur Wiederfehr, Ach! bringt fie gefeffelt in Echone Burücke ihr Farben, ihr Tone.

Regenbogen leuchtet voran Und Blumen folgen ihm nach, Nacht'aall finat auf der Bahn, Riefelt der filberne Bach:

Thun als wäre der Frühling vergangen, Doch bringen sie sie nur gefangen, Bird Frühling aus dem Herbst alsbald, Herrscht über uns kein Winter kalt.

Ach! ihr findet sie nicht, ihr findet sie nicht, Habt fein Auge, die Schönste zu suchen; Guch mangelt der Liebe Augenlicht, Ihr ermüdet über dem Suchen.

Treibt wie Blumen die Sache als fröhlichen Scherz, Ach! nehmet mein Herz,
Damit nach dem holden Engelskinde
Der Frühling den Weg gewißlich finde.

Und habt ihr Kinder entdeckt die Spur, D so hört, o so hört mein ängstlich Flehn, Müßt nicht zu tief in die Augen ihr sehn, Ihre Blicke bezaubern, verblenden euch nur. Kein Wesen vor ihr besteht, All's in Liebe vergeht, Wag nichts anders mehr sein Uls ihre Lieb' allein.

Bebenkt, daß Frühling und Blumenglanz Bo ihr Fuß wandelt, immer schon ist, Kommt zu mir zurück mit leichtem Tanz, Daß Frühling und Nacht'gall doch um mich ist; Muß dann spät und früh Mich behelsen ohne sie, Mit bittersüßen Liebesthräuen Mich einsam nach der Schönsten sehnen.

Aber bleibt, aber bleibt nur wo ihr seid, Mag euch auch ohne sie nicht wiedersehn, Blumen und Frühlingston wird Herzeleid, Bill indes hier im bittersten Tode vergehn. Mich selber zu strasen, Im Grabe tief schlasen, Fern von Lied, sern von Sonnenschein Lieber gar ein Toter sein.

5

10

15

20

25

30

35

Ach! es bricht in ber Sehnsucht ichon Beimlich mein Berg in ber treu'ften Bruft, Hat die Treu' so schwer bittern Lohn? Bin feiner Gunde mir innig bewußt. Muß die Liebste alles erfreun, Mir nur die qualendfte Bein? Treuloje Hoffnung, bu lächelst mich an: Rein, ich bin ein verlorner Mann!

Es war lieblich, wie die Gebüsche umber von diesen Tonen gleichsam erregt wurden, einige verspätete Bögel erinnerten sich 10 ihrer Frühlingslieder, und wiederholten sie jetzt wie in einer schönen Schläfrigkeit. Roderigo war durch seinen Freund beherzt geworden, er erzählte nun auch sein Abenteuer mit der schönen Gräfin, und seine Freunde hörten ihn die Geschichte gern noch einmal erzählen. "Und nun, was soll ich euch sagen?" so schloß 15 Roberigo, "ich habe sie verlassen, und denke jetzt nichts, als sie; immer sehe ich sie vor meinen Augen schweben, und ich weiß mich immer iehe ich sie vor meinen Augen schweben, und ich weiß mich in mancher Stunde vor peinigender Angft nicht zu lassen. Ihr edler Anstand, ihr munteres Auge, ihr braunes Haar, alles, alle ihre Züge sah ich in meiner Einbildung. So oft bin ich in den 20 Nächten unter dem hellgestirnten Himmel gewandelt, von meinem Glücke voll, zauberte ich mir dann ihre Gestalt vor meine Augen, und es war mir dann, als wenn die Sterne noch heller funkelten, als wenn das Dach des Himmels nur mit Freude ausgelegt sei. Ich jage dir, Freund Ludoviko, alle Sinne werden ihr wie dienstbare 25 Staven nachgezogen, wenn das Auge sie nur erblickt hat: jede ihrer sansten, reizenden Bewegungen beschreibt in Linien eine schöne Musik, wenn sie durch den Wald geht, und das leichte Gewand sich dem Fuße, der Lende geschmeidig anlegt, wenn sie zu Pferde steigt und im Galopp die Kleider auf- und niederwogen, oder 30 wenn sie im Tanz wie eine Göttin schwebt, alles ift Wohlsaut in ihr, wie man sie sieht, mag man sie nie anders sehn, und doch vergist man in jeder neuen Bewegung die vorige. Es ist mehr Wollust, sie mit den Augen zu verfolgen, als in den Armen einer andern zu ruhn."

"Nur Wein fehlt uns," rief Florestan aus, "die Liebe ist wenigstens im Bilde zugegen."

"Wenn ich mir denke," sprach Roderigo erhitzt weiter, "daß sich ein andrer jest um ihre Liebe bewirdt, daß sie ihn mit

freundlichen Augen anblickt, ich könnte unsinnig werden. Ich bin auf jedermann böse, der ihr nur vorübergeht; ich beneide das Gewand, das ihren zarten Körper berührt und umschließt. Ich bin lauter Eisersucht, und dennoch habe ich sie verlassen können." Ludoviko sagte: "Du darsst dich darüber nicht verwundern.

Suboviso sagte: "Du barfst dich darüber nicht verwundern. Ich bin nicht nur bei jedem Mädchen, das ich liebte, eifersüchtig gewesen, sondern auch bei jeder andern, wenn sie nur hübsch war. Hatte ich ein artiges Mädchen bemerkt, das ich weiter gar nicht kannte, das von mir gar nichts wußte, so stand meine Begier vor ihrem Bilde gleichsam Wache, ich war auf jedermann neidisch und böse, der nur durch den Zufall zu ihr ins Haus ging, der sie grüßte und dem sie höflich dankte. — Sprach einer freundlich mit ihr, so konnte ich mir diesen Unbekannten auf mehrere Tage auszeichnen und merken, um ihn zu hassen. D, diese Eisersucht ist noch viel unbegreisslicher als unsern Eigentum machen; aber das lüsterne Auge läßt sich keine Schranken setzen, umser Phantasie ist wie das Faß der Danaiden, unser Sehnen umfängt und umsarmt jeglichen Busen."

Indem war es ganz finster geworden, der müde Bilgrim war eingeschlasen, einige Hörnertöne erschallten, aber fast ganz nahe an den Sprechenden, dann sang eine angenehme Stimme:

Treulieb' ist nimmer weit, Nach Kummer und nach Leid Kehrt wieder Lieb' und Freud', Dann fehrt der holde Gruß, Händedrücken, Järtlich Blicken, Liebeskuß.

25

35

40

"Nun werden die Obstdiebe ertappt werden," rief Ludoviko aus. "Ich kenne diese Melodie, ich kenne diese Worte," sagte Sternsbald, "und wenn ich mich recht erinnere — —"

Wieder einige Tone, dann fuhr die Stimme fort gu fingen:

Treulieb' ist nimmer weit, Ihr Gang durch Einsamkeit Ist dir, nur dir geweiht. Bald kommt der Morgen schön, Ihn begrüßet Wie er füsset Freudenthrän'.

Jetzt kamen durchs Gebüsch Gestalten, zwei Damen gingen voran, mehrere Diener folgten. Die fremde Gesellschaft war indes aufgestanden, Roderigo trat vor, und mit einem Ausruf des Entzückens lag er in den Armen der Unbekannten. Die Gräfin war es, die vor Freude erst nicht die Sprache wiedersinden konnte. 5
"Ich habe dich wieder!" rief sie dann aus, "o gütiges Schicksal, sei gedankt!"

Man konnte sich anfangs wenig erzählen. Sie hatte, um sich zu zerstreuen, eine Freundin ihrer Jugend besucht, dieser geshörte Schloß und Garten. Von dem Unerlaubten des Übersteigens 10

war gar die Rede nicht.

Die Abendmahlzeit stand bereit, der Pilgrim ließ sich nach seiner mühseligen Wanderschaft sehr wohl sein, Franz ward von der Freundin Abelheids (dies war der Name der Gräfin) sehr vorgezogen, da sie die Kunst vorzüglich liebte. Auch ihr Gemahl 15 sprach viel über Malerei, und lobte den Albert Dürer vorzüglich, von dem er selbst einige schöne Stücke besaß.

Alle waren wie berauscht, sie legten sich früh schlafen, nur

Roberigo und die Gräfin blieben länger munter.

Roberigo und die Gräfin blieben länger munter.
Franz konnte nicht bemerken, ob Roberigo und die Gräfin 20 sich so völlig ausgesöhnt hatten, um sich zu vermählen, er wollte nicht länger als noch einen Tag zögern, um seine Reise fortzuseten, er machte sich Vorwürse, daß er schon zu lange gesäumt habe. Er hätte gern von Roberigo sich die Erzählung fortseten lassen, die beim Eremiten in ihrem Ansange abgebrochen wurde, 25 aber es fand sich seine Gelegenheit dazu. Der Herr des Schlosses nötigte ihn zu bleiben, aber Franz fürchtete, daß das Jahr zu Ende lausen und er noch immer nicht in Italien sein möchte.

Nach zweien Tagen nahm er von allen Abschied, Ludoviko wollte bei seinem Freunde bleiben, auch Florestan blieb bei den 30 beiden zurück. Jetzt fühlte Sternbald erst, wie lieb ihm Audolf sei, auch ergriff ihn eine unerklärliche Wehmut, als er dem Ludoviko die Hand zum Abschied reichte. Florestan war auf seine Weise recht gerührt, er versprach unserm Freunde, ihm bald nach Italien zu folgen, ihn binnen kurzem gewiß in Rom anzutreffen. Stern: 35 bald konnte seine Thränen nicht zurückhalten, als er zur Thür hinausging, den Garten noch einmal mit einem klüchtigen Blicke durchierte. Der Pilgrim war sein Gefährte.

Draußen in der freien Landschaft, als er nach und nach das

Schloß verschwinden sah, fühlte er sich erst recht einsam. Der Morgen war frisch, er ging stumm neben dem Pilger hin, erinnerte sich aller Gespräche, die sie miteinander geführt, aller fleinen Bezgebenheiten, die er in Rudolfs Gesellschaft erlebt hatte. Sein Kopf wurde wüst, ihm war, als habe er die Freude seines Lebens verloren. Der Pilgrim verrichtete seine Gebete, ohne sich sonderlich um Sternbald zu kümmern.

Nachher gerieten sie in ein Gespräch, worin der Pilger ihm den genauen Zustand seiner Haushaltung erzählte. Sternbald erzo fuhr alle die Armseligkeiten des gewöhnlichen Lebens, wie jener ein Kausmann von mittelmäßigen Glücksumständen sei, wie er danach trachte, mehr zu gewinnen und seine Lage zu verbessern. Franz, dem die Empsindung drückend war, aus seinem leichten poetischen Leben so in das wirkliche zurückgesührt zu werden, ants wortete nicht, und gab sich Mühe, gar nicht danach hinzuhören. Zeder Schritt seines Weges ward ihm sauer; er kam sich ganz einsam vor, es war ihm wieder, als wenn ihn seine Freunde verzlassen hätten und sich nicht um ihn kümmerten.

Sie kamen in eine Stadt, wo Franz einen Brief von seinem 20 Sebastian zu finden hoffte, von dem er seit lange nichts gehört hatte. Er trennte sich hier von dem Pilgrim und eilte nach dem bezeichneten Mann. Es war wirklich ein Brief für ihn da, er erbrach ihn begierig und las:

## "Liebster Frang!

Wie Du glücklich bist, daß Du in freier, schöner Welt herumwanderst, daß Dir nun das alles in Erfüllung geht, was Du sonst nur in Entsernung dachtest, dieses Dein großes Glück sehe ich nun erst vollkommen ein. Uch, lieber Bruder, es will mir manchmal vorkommen, als sei mein Lebenslauf durchaus verloren: aller Mut 30 entgeht mir, so in der Kunst, als im Leben fortzusahren. Jest ist es dahin gekommen, daß Du mich trösten könntest, wie ich Dir sonst wohl oft gethan habe.

Unser Meister fängt an, oft zu fränkeln, er kam damals so gesund von seiner Reise zurück, aber diese ichöne Zeit hat sich nun 35 schon verloren. Er ist in manchen Stunden recht melancholisch: dann wird er es nicht müde, von Dir zu sprechen, und Dir das beste Schicksal zu wünschen.

Ich bin fleißig, aber meine Arbeit will nicht auf die wahre

Art aus der Stelle rücken, mir sehlt der Mut, der die Hand besteben muß, ein wehmütiges Gefühl zieht mich von der Staffelei zurück. — Du schreibst mir von Deiner seltsamen Liebe, von Deiner fröhlichen Gesellschaft; ach, Franz, ich bin hier verlassen, arm, versgessen oder verachtet, ich habe die Kühnheit nicht, Liebe in mein 5 gessen oder verachtet, ich habe die Rühnheit nicht, Liebe in mein 5 trauriges Leben hineinzuwünschen. Ich spreche zur Freude: was machst du? und zum Lachen: Du bist toll! — Ich kann es mir nicht vorstellen, daß mich einst ein Wesen liebte, daß ich es lieben dürste. Ich gehe oft im trüben Wetter durch die Stadt und bestrachte Gebäude und Türme, die mühselige Arbeit, das fünstliche 10 Schnizwerk, die gemalten Wände, und frage dann: Wozu soll es? Der Anblick eines Armen kann mich so betrübt machen, daß ich die Albeit wieder gesches was die Augen nicht wieder aufheben mag.

die Augen nicht wieder aufheben mag.

Meine Mutter ist gestorben, mein Vater liegt in der Vorstadt krank. Sein Handwerk kann ihn jetzt nicht nähren, ich kann nur 15 wenig für ihn thun: Meister Dürer ist gut, er hilft ihm und auf die beste Art, so daß er mich nichts davon fühlen läßt, ich werde es ihm zeitlebens nicht vergessen. Aber warum kann ich nicht mehr für ihn thun? Warum siel es mir noch im sechzehnten Jahre ein, ein Maler zu werden? Wenn ich ein ordentliches Handwerk ergrissen. So dünkt mir thöricht, daß ich an der Ausarbeitung einer Geschichte arbeite und indessen, bleibe gesund. Sei in allen Dingen glücklich.

Liebe immer noch

Deinen Sebaftian."

25

Deinen Sebaftian."
Franz ließ das Blatt sinken und sah den Himmel an. Sein Freund, Dürer, Nürnberg und alle ehemaligen bekannten Gegenstände kamen mit frischer Kraft in sein Gedächtnis. "Ja, ich din glücklich," rief er aus, "ich fühle es jetzt, wie glücklich ich din! so Mein Leben spinnt sich wie ein goldener Faden auseinander; ich din auf der Reise, ich sinde Freunde, die sich meiner annehmen, die mich lieben, meine Kunst hat mich wider Erwarten fortgeholsen, was will ich denn mehr? Und vielleicht lebt sie doch noch, vielleicht hat sich die Gräfin geirrt, — und wenn sie tot ist, — bin so ich nicht von Emma gesiedt? Habe ich in ihren Armen nicht mein schönstes Glück genossen? Leben nicht Rudolf und Sebastian noch? Wer weiß, wo ich meine Eltern sinde. D Sebastian, wärst du zugegen, das ich dir die Hälfte meines Mutes geben könnte!" zugegen, bag ich bir die Sälfte meines Mutes geben könnte!"

## 3weites Kapitel.

Alls Sternbald durch die Stadt streifte, glaubte er einmal in der Ferne den Vildhauer Volz zu bemerken, aber die Person, die er dafür hielt, verlor sich wieder aus den Augen. Franz ers götzte sich, wieder in einem Gewühl von unbekannten Menschen herumzuirren. Es war Jahrmarkt, und aus den benachbarten kleinen Städten und Dörsern hatten sich Menschen aller Art verssammelt, um hier zu verkausen und einzukausen. Sternbald freute sich an der allgemeinen Fröhlichseit, die alle Gesichter beherrschte, wo die so viele verworrene Töne laut durch einander erregte.

Er stellte sich etwas abseits und sah nun die Unfommenden, oder die schon mit ihren eingefauften Waren zurückgingen. Alle Fenster am Markte waren mit Menschen angefüllt, die auf das verworrene Getümmel heruntersahen. Frang sagte zu sich selbst: 15 Welch ein schönes Gemälde! und wie ware es möglich, es dar= zustellen? Welche angenehme Unordnung, die sich aber auf keinem Bilde nachahmen läßt! Dieser ewige Wechsel der Gestalten, dies manniafaltige, sich durchfreuzende Interesse, daß diese Figuren nie auch nur auf einen Augenblid in Stillstand geraten, ift es gerabe, 20 was es so wunderbar schön macht. Alle Arten von Kleidungen und Farben verirren sich durch einander, alle Geschlechter und Alter. Menschen, dicht zusammengedrängt, von denen feiner am nächste ftehenden teilnimmt, sondern nur für sich selber forgt. Geber fucht und holt das Gut, das er sich wünscht, mit lachendem Mute, als 25 wenn die Götter plötlich ein großes Rullhorn auf den Boden ausgeschüttet hatten, und emfig nun diese Taufende berausraffen, mas ein jeder bedarf.

Leute zogen mit Bildern umher, die sie erklärten, und zu denen sich eine Menge Lolks versammelte. Es waren schlechte, 30 grobe Figuren auf Leinwand gemalt. Das eine war die Geschichte eines Handwerkers, der auf seiner Banderschaft den Seeräubern in die Hände geraten war und in Algier schmähliche Sklavendienste hatte thun müssen. Er war dargestellt, wie er mit andern Christen im Garten den Pflug ziehen mußte, und sein Aufseher ihn mit 35 einer fürchterlichen Geißel dazu antried. Eine zweite Vorstellung war das Bild eines seltsamlichen Angeheuers, von dem der Erklärer behauptete, daß es jüngst in der mittelländischen See gefangen sei. Es hatte einen Menschenfopf und einen Panzer auf

ber Brust, seine Füße waren wie Hände gebildet und große Floßsfedern hingen herunter, hinten war es Pferd.

Alles Volf war erstaunt. Dies ist es, sagte Franz zu sich, was die Menge will, was einem jeden gefällt. Ein wunderbares Schicksal, wovon ein jeder glaubt, es hätte auch ihn ergreisen stönnen, weil es einen Menschen trifft, dessen Stand der seinige ist. Ober eine lächerliche Unmöglichseit. Seht, dies muß der Künstler erfüllen, diese abgeschmackten Neigungen muß er bestriedigen, wenn er gefallen will.

Sin Arzt hatte auf der andern Seite des Marktes sein Gerüft 10 aufgeschlagen und bot mit freischender Stimme seine Arzneien aus. Er erzählte die ungeheuersten Wunder, die er vermittelst seiner Medikamente verrichtet hatte. Auch er hatte großen Zulauf, die Leute verwunderten sich und kauften.

Leute verwunderten sich und kauften.
Er verließ das Gewühl und ging vors Thor, um recht lebhaft 15 die ruhige Einsamkeit gegen das lärmende Geräusch zu empfinden. Als er unter den Bäumen auf= und abging, begegnete ihm wirklich Bolz, der Bildhauer. Jener erkannte ihn sogleich, sie gingen mit= einander und erzählten sich ihre Begebenheiten. Franz sagte: "Ich hätte niemals geglaubt, daß Ihr im Stande wäret, einen Mann 20 zu verletzen, der Euch für seinen Freund hielt. Wie könnt Ihr die That entschuldigen?"

die That entschuldigen?"
"D, junger Mann," rief Augustin auß, "Ihr seid entweder noch niemals beleidigt oder habt sehr wenig Galle in Euch. Rosderigo ruhte mit seinen Schmähworten nicht eher, bis ich ihm den 25 Stoß verseth hatte, es war seine eigne Schuld. Er reizte mich so lange, bis ich mich nicht mehr zurüchhalten konnte."
Franz, der keinen Streit ansangen wollte, ließ die Entschulsdigung gelten, und Bolz fragte ihn: wie lange er sich in der Stadt aufzuhalten gedächte? "Ich will morgen abreisen," ant 30 wortete Sternbald. "Ich rate Euch, etwas zu bleiben," sagte der Bildhauer, "und wenn Ihr dem geneigt seid, kann ich Euch eine einträgliche Arbeit nachweisen. Her vor der Stadt liegt ein Nonnenskloster, in dem Ihr, wenn Ihr wollt, ein Gemälde mit El auf der Wand erneuern könnt. Man hat schon nach einem ungeschickten 35 Maler senden wollen, ich will Euch lieber dazu vorschlagen."
Franz nahm den Antrag an, er hatte schon lange gewünscht, seinen Pinsel einmal an größeren Figuren zu üben. Bolz versieß ihn mit dem Versprechen, ihn noch am Abend wiederzusehn.

Bolz fam zurück, als die Sonne schon untergegangen war. Er hatte den Vertrag mit der Abtissin des Klosters gemacht, Sternsbald war damit zufrieden. Sie gingen wieder vor die Stadt hinaus, Bolz schien unruhig und etwas zu haben, das er dem jungen Maler gern mitteilen möchte; er brach aber immer wieder ab, und Sternsbald, der im Geiste schon mit seiner Malerei beschäftigt war, achtete nicht darauf.

Es wurde finster. Sie hatten sich in die benachbarten Berge hineingewendet, ihr Gespräch fiel auf die Kunst. "Ihr habt mich," 10 sagte Sternbald, "auf die unsterblichen Werke des großen Wichael Angelo sehr begierig gemacht, Ihr haltet sie für das Höchste, was die Kunst bisher hervorgebracht hat."

"Und hervorbringen kann!" rief Bolz aus, "es ist bei ihnen nicht von der oder der Bortrefflichkeit, von dieser oder jener Schön=
15 heit die Rede, sondern sie sind durchaus schön, durchaus vortreffslich. Alle übrigen Künstler sind gleichsam als die Vorbereitung, als die Ahndung zu diesem einzig großen Manne anzusehn: vor ihm hat noch keiner die Kunst verstanden, noch gewußt, was er mit ihr ausrichten soll."

20 "Aber wie kömmt es denn," sagte Sternbald, "daß auch noch andre außer ihm verehrt werden, und daß noch niemand nach dieser Bollkommenheit gestrebt hat?"

"Das ist leicht einzusehn," sagte der Bildhauer. "Die Menge will nicht die Kunst, sie will nicht das Joeal, sie will wicht das Joeal, sie will unterhalten und gereizt sein, und es versteht sich, daß die niedrigern Geister dies weit besser ins Werf zu richten wissen, weil sie selber mit den Geistesbedürsnissen der Menge, der Liebhaber und Unstenner vertraut sind. Sie erblicken wohl gar beim echten Künsteler Mangel, und glauben über seine Felne zund Schwächen ursteilen zu können, weil er vorsätzlich das verschmäht hat, was ihnen an ihren Lieblingen gefällt. Warum kein Künstler noch diese Größe erstrebt hat? Wer hat den richtigen Begriff von seiner Kunst, um das Beste zu wollen? Ja, wer von den Künstlern will denn überhaupt irgend was? Sie können sich ja nie von 35 ihrem Talente Rechenschaft geben, das sie blindlings ausüben, sie sind ja zusrieden, wenn sie den leichtesten Wohlgefallen erregen, auf welchem Wege es auch sei. Sie wissen ja gar nicht, daß es

<sup>36.</sup> Bohlgefallen, Zusammensegung mit bem masc. "ber Gefallen" ober "ber Gefalle", mahrend wir heute nur mehr ben subst. inf. "bas Bohlgefallen" gebrauchen.

eine Kunft giebt, woher sollen sie denn erfahren, daß diese Kunst eine höchste, letzte Spitze habe? Mit Michael Angelo ist die Kunst erst geboren worden, und von ihm wird eine Schule auszgehn, die die erste ist und bald die einzige sein wird."
"Und wie meint Jhr," fragte Franz, "daß dann die Kunst 5

beichaffen sein wird?"

beschaffen sein wird?"

"Man wird," sagte Bolz, "die unnützen Bestrebungen, die schlechten Manieren ganz niederlegen, und nur dem allmächtigen Buonarotti solgen. Es ist in jeder ausgeübten Kunst natürlich, daß sie sich vollendet, wenn nur ein erhabener Geist aufgestanden 10 ist, der den Jerenden hat zurusen können: Dorthin, meine Freunde, geht der Weg! Tas hat Buonarotti gethan, und man wird nachs her nicht mehr zweiseln und fragen, was Kunst sei. In jeglicher Tarstellung wird dann ein großer Sinn siegen, und man wird die gewöhnlichen Mittel verschmähen, um zu gefallen. Jetzt nehmen 15 sast alle Künstler die Sinnen in Anspruch, um nur ein Interesse zu erregen, dann wird das Ideal verstanden werden."

Indem war es ganz dunsel geworden. Der Mond stieg eben unten am Horizont herauf, sie hatten schon fernher Hammerschläge gehört, jetzt standen sie vor einer Eisenhütte, in der gearschläge gehört, jetzt standen sie vor einer Eisenhütte, in der gearschläge gehört, sast unsenntlich in der Finsternis. Vom Feuer und den funkenden Eisen war die offene Hütte erhellt, die hämmernden Arbeiter, ihre Bewegungen, alles glich bewegten Schatten, die 25 von dem hellglühenden Erzstumpen angeschienen wurden. Hinten war der wildbewachsene Berg so eben sichtbar, auf dem alte Ruinen auf der Spitze vom aufgehenden Monde schon beschimmert waren: gegenüber waren noch einige leichte Streisen des Abendstells am Hinnen. rots am Simmel.

Bolz rief aus: "Seht den schönen, bezaubernden Anblick!" Auch Sternbald war überrascht, er stand eine Weile in Gedanken und schwieg, dann rief er aus: "Num, mein Freund, was könntet Ihr sagen, wenn Euch ein Künstler auf einem Gemälde diese wunderbare Scene darstellte? Hier ist kinstler auf einem Gemälde diese wunderbare Scene darstellte? Hier ist kinstler, die sich wie fast unkenntliche Schatten bewegen. Aber wenn Ihr dies Gemälde

<sup>24.</sup> funtenben Gifen, bas gebammerte glübenbe Gifen fprüht Annten.

fähet, würdet Ihr Euch nicht mit mächtiger Empfindung in den Gegenstand hineinsehnen? Würde er die übrige Kunst und Natur nicht auf eine Zeitlang aus Eurem Gedächtnisse hinwegrücken, und was wollt Ihr mehr? Diese Stimmung würde dann so wie jest 5 Euer ganzes Inneres durchaus ausfüllen, Euch bliebe nichts zu wünschen übrig, und doch wäre es nichts weiter, als ein künstliches, fast tändelndes Spiel der Farben. Und doch ist es Handlung, Ivollendung, weil es das im höchsten Sinne ist, was es sein kann, und so kann jeder Künstler an sich der Trefflichste 10 sein, wenn er sich kennt und nichts Fremdartiges in sich hineinninmt. Wahrlich! es ist, als hätte die alte Welt sich mit ihren Wundern aufgethan, als ständen dort die sabelhaften Cyklopen vor uns, die für Mars oder Uchilles die Wassen schundeden. Die ganze Götterwelt kömmt dabei in mein Gedächtnis zurück: ich sehe 15 nicht nur, was vor mir ist, sondern die schönsten Erinnerungen entwickeln sich im Innern meiner Seele. alles wird lebendig und wach, was seit lange schlief. Nein, mein Freund, ich bin innigst überzeugt, die Kunst ist wie die Natur, sie hat mehr als eine Schönheit."

Schönheit."

20 Bolz war still, beide Künstler ergößten sich lange an dem Anblick, dann suchten sie den Rückweg nach der Stadt. Der Mond war indes herausgekommen und glänzte ihnen im vollen Lichte entgegen, durch die Hohlwege, die sie durchfreuzten, über die seuchte Wiese herüber, von den Vergen in zauberischen Wiederscheinen. Die ganze Gegend war in eine Masse verschmolzen, und doch waren die verschiedenen Gründe leicht gesondert, mehr angedeutet, als ausgezeichnet; keine Wolke war am Himmel, es war, als wenn sich ein Meer mit unendlichen goldenen Glanzwogen sanft über Wiese und Wald ausströmte und herüber nach den Welsen bewegte.

"Könnten wir nur die Natur genau nachahmen," sagte Sternbald, "oder begleitete uns diese Stimmung nur so lange, als wir an einem Werke arbeiten, um in frischer Krast, in voller Neuheit das hinzustellen, was wir jetzt empfinden, damit auch sandre so davon ergriffen würden, wahrlich, wir könnten oft Handelung und Komposition entbehren, und doch eine große, herrliche Wirkung hervordringen!"

Bolz wußte nicht recht, was er antworten sollte, er mochte nicht gern nachgeben, und doch konnte er Franz jetzt nicht wider: legen, sie stritten hin und her, und verwunderten sich endlich, daß sie Stadt nicht erscheinen sahen. Bolz suchte nach dem Wege, und ward endlich inne, daß er sich verirrt habe. Beide Wanderer wurden verdrießlich, denn sie waren müde und sehnten sich nach dem Abendessen, aber es schoben sich immer mehr Gebüsche zwischen sie, immer neue Hügsel, und der blendende Schimmer des Mondes erlaubte ihnen feine Aussicht. Der Streit über die Kunst hörte auf, sie dachten nur darauf, wie sie sich wieder zurecht sinden wollten. Bolz sagte: "Seht, mein Freund, über die Kunst haben wir die Natur vernachlässigt; wollt Ihr Such noch so in eine so Gegend hineinsehnen, aus der wir uns so gern wieder heraus- wieseln möchten? Bebt abt Ihr alle Speale und Kunstmörter wickeln möchten? Jest gabt Ihr alle Joeale und Kunstwörter für eine gute Ruhestelle hin."

für eine gute Ruhestelle him."

"Wie Ihr auch sprecht!" jagte Sternbald, "davon kann ja gar nicht die Rede sein. Wir haben uns durch Eure Schuld 15 verirrt, und es steht Euch nicht zu, nun noch zu spotten."

Sie setzen sich ermüdet auf den Stumpf eines abgehauenen Baumes nieder. Franz sagte: "Wir werden hier wohl überznachten müssen, denn ich sehe noch keinen möglichen Ausweg."

"Gut denn!" rief Bolz aus, "wenn es die Not so haben 20 will, so wollen wir uns auch in die Not sinden. Wir wollen

iprechen, Lieder singen, und ichlasen, so gut es sich thun läßt. Mit dem Aufgange der Sonne sind wir dann wieder munter, und kehren zur Stadt zurück. Fangt Ihr an zu singen." Sternbald sagte: "Da wir nichts Bessers zu thun wissen, 25 will ich Euch ein Lied von der Einsamkeit singen, es schickt

sich auf zu unserm Zustande."

Über mir das hellgestirnte Simmelsdach, Alle Menichen bem Schlaf ergeben, Ruhend von dem mühevollen Leben, Ich allein, allein im Saufe wach.

30

35

Trübe brennt das Licht herunter; Soll ich aus bem Tenfter schauen, 'nüber nach den fernen Muen? Meine Augen bleiben munter.

Soll ich mich im Strahl ergeben Und des Mondes Aufgang juchen? Sieh', er flimmert durch die Buchen, Weiden am Bach im Golde fteben.

Ist es nicht, als käme aus ben Weiben Uch ein Freund, den ich lange nicht gesehn, Uch, wie viel ist schon seither geschehn, Seit dem qualenvollen, bittern Scheiben!

5

10

15

20

25

30

35

Un den Busen will ich ihn mächtig drücken, Sagen, was so ofte mir gebangt, Wie mich inniglich nach ihm verlangt, Und ihm in die süßen Augen blicken.

Aber ber Schatten bleibt bort unter den Zweigen, Hit nur Mondenschein, Könnnt nicht zu mir herein, Sich als Freund zu zeigen.

Hit and schon gestorben und begraben, Und vergess es jeden Tag, Weil ich's so übergerne vergessen mag; Wie kann ich ihn denn in den Armen haben?

Geht der Fluß murmelnd durch die Klüfte, Sucht die Jerne nach eigner Melodie, Unermüdet sprechend spat und früh: Wehn vom Berge schon Septemberlüfte.

Tone fallen von oben in die Welt, Luft'ge Pfeifen, fröhliche Schalmein, Uch! follten es Bekannte fein? Sie wandern zu mir übers Feld.

Fernab ertönen sie, keiner weiß von mir, Alle meine Freunde mich verlassen, Die mich liebten, jest mich hassen, Kümmert sich keiner, daß ich wohne hier.

Jiehn mit Negen oft luftig am See, Höre oft das ferne Gelach; Seufze mein kümmerlich Uch! Thut mir der Busen so weh.

Uch! wo bift du Bild geblieben, Engelsbild vom ichönften Kind? Keine Frenden übrig find, Unterfund mich, dich zu lieben. Saft ben Gatten längft gefunden, Wie der fernste Schimmerschein, Fällt mein Name dir wohl ein, Nie in deinen guten Stunden.

Und das Licht ift ausgegangen, Sitze in der Dunkelheit, Denke, was mich sonst gefreut, Als noch Nachtigallen sangen.

Ach! und warst nicht einsam immer? Keiner, der dein Herz verstand, Keiner sich zu dir verband. Geh auch unter Mondesschimmer! 5

10

15

20

25

Löjche, löjche lettes Licht! Unch wenn Freunde mich umgeben, Jühr ich doch einsames Leben: Löjche, löjche lettes Licht, Der Unglückliche braucht dich nicht!

Indem hörten fie nicht weit von sich eine Stimme singen:

Wer luft'gen Mut zur Arbeit trägt Und rasch die Arme stets bewegt, Sich durch die Welt noch immer schlägt. Der Träge sitzt, weiß nicht wo aus Und über ihm stürzt ein das Haus, Mit vollen Segeln munter Fährt der Frohe das Leben hinunter.

Der Singende war ein Kohlenbrenner, der jetzt näher kam. Bolz und Sternbald gingen auf ihn zu, sie standen seiner Hütte ganz nahe, ohne daß sie es bemerkt hatten. Er war freundlich, und bot ihnen von freien Stücken sein kleines Haus zum Nachtelager an. Die beiden Ermüdeten folgten ihm gern.

Drinnen war ein fleines Abendessen zurecht gemacht, kein Licht brannte, aber einige Späne, die auf dem Herde unterhalten wurden, erseuchteten die Hütte. Gine junge Frau war geschäftig, den Fremden einen Sitz auf einer Bank zu bereiten, die sie an den Tisch school. Alle setzten sich nieder, und aßen aus derselben so Schüssel; Franz saß neben der Frau des Köhlers, die ihn mit lustigen Augen zum Essen nötigte. Er fand sie artig, und bes wunderte die Wirkung des Lichtes auf die Kiguren.

Der Köhler erzählte viel vom nahen Eisenhammer, für den er die meisten Kohlen lieferte, er hatte noch so spät einen Weiler besucht. Ein kleiner Hund gesellte sich zu ihnen und war äußerst freundlich, die Frau, die lebhaft war, spielte und sprach mit ihm, wie mit einem Kinde. Sternbald fühlte in der Hütte wieder die ruhigen, frommen Empfindungen, die ihn schon so oft beglückt hatten: er prägte sich die Figuren und Erleuchtung seinem Gedächtnisse ein, um einmal ein solches Gemälde darzustellen.

10 jemand an die Thür, und eine flägliche Stimme flehte um nächts liche Herberge. Alle verwunderten sich, der Köhler öffnete die sütte, und Sternbald erstaunte, als er den Pilgrim hereintreten sah. Der Köhler war gegen den Wallfahrer sehr ehrerbietig, es wurde Speise herbeigeschafft, die Stube heller gemacht. Der Pilgrim serichraf, als er hörte, daß er der Stadt so nahe sei, er hatte sie sichon seit zwei Tagen verlassen, sich auf eine unbegreisliche Art verirrt, und bei allen Zurechtweizungen immer den unrechten Weg ergriffen, so daß er jett faum eine halbe Meile von dem Orte entfernt war, von dem er ausging.

entfernt war, von dem er ausging.

Der Birt erzählte noch allerhand, die junge Frau war geschäftig, der Hund war gegen Sternbald sehr zuthunlich. Nach der Mahlzeit wurde für die Fremden eine Streu zubereitet, auf der sich der Wallsahrer und Bolz sogleich ausstreckten. Franz war gegen sein Erwarten munter. Der Köhler und seine Frau zis gingen nun auch zu Bette, der Hund ward nach seiner Behausung auf den kleinen Hof gebracht, Sternbald blieb bei den Schlasser fenden allein.

Der Mond sah durch das Fenster, in der Einsamkeit siel des Bildhauers Gesicht dem Wachenden auf, es war eine Physios gnomie, die Heftigkeit und Ungestüm ausdrückte. Franz begriff es nicht, wie er seinen aufänglichen Widerwillen gegen diesen Menschen so habe überwinden können, daß er jest mit ihm um= gebe, daß er sich ihm sogar vertraue.

Bolz schien unruhig zu schlafen, er warf sich oft umher, ein Traum ängstigte ihm. Franz vergaß beinahe, wo er war, denn alles umher erhielt eine sonderbare Bedeutung. Seine Phantasie ward erhitzt, und es währte nicht lange, so glaubte er sich unter Räubern zu besinden, die es auf sein Leben angesehn hätten, jedes Wort des Kohlenbrenners, dessen er sich nur erinnerte, war ihm

verdächtig, er erwartete es ängstlich, wie er mit seinen Spießgesellen wieder aus der Thür herauskommen würde, um sie im Schlafe umzubringen und zu plündern. Über diesen Betrachtungen schlief er ein, aber ein fürchterlicher Traum ängstigte ihn noch mehr, er sah die entsetzlichsten Gestalten, die seltsamsten Bunder, er erwachte sunter drückenden Beklemmungen.

Um himmel sammelten sich Wolfen, auf die die Strahlen des Mondes fielen, die Bäume vor der hütte bewegten sich. Um sich zu zerstreuen schrieb er folgendes in seine Schreibtafel nieder:

## Die Phantafie.

10

15

20

25

30

35

Wer ift dort der alte Mann, In einer Ecke festgebunden, Daß er sich nicht rührt und regt? Bernunst hält über ihn Wache, Sicht und erfundet jede Miene. Der Alte ist verdrießlich, Um ihn in tausend Falten Ein weiter Mantel geschlagen.

Es ift der launige Phantajus,
Ein wunderlicher Alter,
Folgt ftets seiner närrischen Laune,
Sie haben ihn jett festgebunden,
Daß er nur seine Possen läßt,
Bernunft im Tenken nicht stört,
Ten armen Menschen nicht irrt,
Taß er sein Taßsgeschäft
In Auhe vollbringe,
Mit dem Nachbar verständig spreche
Und nicht wie ein Thor erscheine.
Tenn der Alte hat nie was Kluges im Sinn,
Immer tändelt er mit dem Spielzeug
Und framt es aus und särmt damit,
So wie nur nicht nach ihm gesehn wird.

Der alte Mann schweigt und runzelt die Stirn, Als wenn er die Rede ungern vernähme, Schilt gern alles langweilig, Was in seinen Kram nicht taugt.

<sup>19.</sup> Den Namen bes Phantajns hat Lied ipater einer Sammlung feiner Jugends bichtungen vorgesett; f. Bb. 144, I, S. XVII.

Der Menich handelt, denkt, die Pflicht Wird indes stets von ihm gethan; Källt in die Augen das Abendrot hinein, Stehn Schlummer und Schlaf aus ihrem Winkel auf, Da fie ben Schimmer merten. Bernunft muß ruhn und wird zu Bett gebracht. Schlummer singt ihr ein Wiegenlied: Schlaf ruhig, mein Kind, nwrgen ift auch noch ein Tag. Mußt nicht alles auf einmal denken, Bift unermüdet und das ift icon, Wirst auch immer weiter kommen, Wirft beinem lieben Menschen Ehre bringen, Er schätzt dich auch über alles, Schlaf ruhig, schlaf ein. — Wo ist meine Vernunft geblieben? sagt ber Mensch, Geh, Erinn'rung, und juch fie auf! Erinn'rung geht und trifft fie ichlafend, Gefällt ihr die Ruhe auch, Richt über ber Gefährtin ein. Nun werden fie gewiß dem Alten die Sande frei machen, Denft der Menich und fürchtet fich ichon. Da fonunt der Schlaf jum Allten geschlichen. Und fagt: Mein Befter, du ninft erlahmen. Wenn dir die Glieder nicht frei gemacht werden, Bilicht, Bernunft und Berftand bringen dich gang berunter, Und du bist gutwillig, wie ein Rind. -Indem macht der Schlaf ihm schon die Sände los, Und der Alte schmungelt: sie haben mir viel zu danken. Mühjant hab' ich sie erzogen, Aber nun verachten fie mich alten Mann, Meinen, ich würde findisch, Sei zu gar nichts zu gebrauchen. Du, mein Liebster, ninmit dich mein noch an, Wir beiden bleiben immer gute Kameraden. Der Alte steht auf und ift der Banden frei. Er schüttelt sich vor Freude: Er breitet den weiten Mantel aus. Und aus allen Falten fturgen wunderbare Sachen, Die er mit Wohlgefallen ansieht. Er fehrt den Mantel um und spreitet ihn weit umber. Gine bunte Tapete ift die untre Zeite.

Nun hantiert Phantajus in seinem Zelte Und weiß sich vor Freuden nicht zu lassen. Lus Glas und Krystallen baut er Schlösser,

5

10

15

20

25

30

35

40

Läßt oben von den Binnen Zwerge guden, Die mit dem großen Kopfe madeln. Unten gehn Sontanen im Garten spagieren, Mus Röhren fprudeln Blumen in Die Luft. Dagu fingt ber Allte ein feltsam Lied Und klimpert mit aller Gewalt auf der Sarfe. Der Mensch fieht feinen Spielen gu Und freut fich, vergißt, daß Bernunft Ihn vor allen Wefen herrlich macht. Spricht: Kahre fort, mein lieber Alter. 10 Und der Alte läßt sich nicht lange bitten, Schreiten Geiftergeftalten beran, Bieht die kleinen Marionetten an Faben Und läßt fie aus ber Ferne größer icheinen. Tummeln sich Reiter und Fugvolf, 15 Sängen Engel in Wolfen oben, Abendröten und Mondschein gehn durch einander. Berschämte Schönen sigen in Lauben, Die Wangen rot, der Bufen weiß, Das Gewand aus blinkenden Strahlen gewebt. 20 Ein Seer von Robolden lärmt und tangt, Alte Selden kommen von Troja wieder, Achilles, ber greife Reftor versammeln fich zum Spiel Und entzweien sich wie die Anaben. — Sa, der Allte hat daran noch nicht genug, 25 Er fpricht und fingt: Lag beine Thaten fahren, Dein Streben, Menfch, beine Grübelei'n, Sieh, ich will dir goldne Regel schenken, Gin ganges Spiel, und filberne Rugeln bagu, Männerchen, die von selbst immer auf den Beinen ftehn, 30 Warum willst du dich des Lebens nicht freun? Dann bleiben wir beisammen, Bertreiben mit Gespräch die Zeit, Ich lehre dich tausend Dinge, 35 Bon denen du noch nichts weißt. -Das blinkende Spielzeug fticht dem Menschen in die Augen, Er rectt die Sande gierig aus, Indem erwacht mit dem Morgen die Bernunft, Reibt die Augen und gähnt und dehnt sich: 40 Wo ift mein lieber Mensch? Ist er zu neuen Thaten gestärkt? so ruft sie. Der Alte hört die Stimme und fängt an zu zittern, Der Mensch schämt sich, läßt Regel und Rugel fallen, Bernunft tritt ins Gemach.

5

10

15

20

25

Aft der alte Wirrwarr schon wieder los geworden? Ruft Bernunft aus, läßt du dich immer wieder locken Bon dem findischen Greife, der felber nicht weiß Was er beginnt? -Der Alte fängt an zu weinen, Der Mantel wieder umgefehrt, Ihm um die Schultern gehängt, Urm' und Beine festgebunden. Sist wieder grämlich da. Sein Spielzeug eingepactt, Ihm alles wieder ins Rleid gestecht, Und Bernunft macht 'ne brobende Miene. Der Menich muß an die Geichäfte gebn, Sieht ben Alten nur pon ber Geite an Und gudt die Schuftern über ihn. Warum verführt ihr mir ben lieben Menschen? Grämelt der alte Phantajus, Ihr werdet ihn matt und tot noch machen. Wird vor der Zeit findisch werden, Gein Leben nicht genießen. Gein befter Freund fitt hier gebunden, Der es aut mit ihm meint. Er verzehrt sich und möcht' es gern mit mir halten. Aber ihr Übertlugen Sabt ihm meinen Umgang verleidet Und wist nicht, was ihr mit ihm wollt. Schlaf ift weg und feiner fteht mir bei.

Der Morgen brach indessen an, die übrigen im Hause wurden munter, und Franz las dem Bildhauer seine Berse vor, der darüber 30 lachte und sagte: "Auch dies Gedicht, mein Freund, rührt vom Phantasus her, man sieht es ihm wohl an, daß es in der Nacht geschrieben ist; dieser Mann hat, wie es scheint, Spott und Ernst aleich lieb."

Das dunkle Gemach wurde erhellt, der Köhler trat mit seiner 35 Frau herein. Franz lächelte über seine nächtliche Einbildung, er sah nun die Thür, die er immer gesürchtet hatte, deutlich vor sich stehn, nichts Jurchtbares war an ihr sichtbar. Die Gesellschaft frühstückte, wobei der muntere Köhler noch allerhand erzählte. Er sagte, daß in einigen Tagen eine Nonne im benachs darten Kloster ihr Gelübde ablegen würde, und daß sich dann zu

dieser Feierlichseit alle Leute aus der umliegenden Gegend verssammelten. Er beschrieb die Ceremonicen, die dabei vorsielen, er freute sich auf das Fest, Sternbald schied von ihm und dem Pilgrim und ging mit dem Vildhauer zur Stadt zurück.

Sternbald ließ sich im Kloster melden, er ward der Abtissin vorgestellt, er betrachtete das alte Gemälde, das er ausstrischen

Sternbald ließ sich im Kloster melden, er ward der Übtissin vorgestellt, er betrachtete das alte Gemälde, das er auffrischen sollte. Es war die Geschichte der heiligen Genoveva, wie sie mit ihrem Sohne unter einsamen Felsen in der Wildnis sitzt und von freundlichen, liebkosenden Tieren umgeben ist. Tas Bild schien alt, er sonnte nicht das Zeichen eines ihm befannten Künstlers 10 entdecken. Denksprüche gingen aus dem Munde der Heiligen, ihres Sohnes und der Tiere, die Komposition war einsach und ohne Künstlichseit, das Gemälde sollte nichts als den Gegenstand auf die einsältigste Weise ausdrücken. Sternbald war willens, die Buchstaben zu verlöschen und den Ausdruck der Figur zu erhöhen, 15 aber die Übtissin sagte: "Nein, Herr Maler, Ihr müßt das Bild im ganzen so lassen, wie es ist, und um alles ja die Worte stehen lassen. Ich mag es durchaus nicht, wenn ein Gemälde zu zierlich ist."

Franz machte ihr beutlich, wie diese weißen Zettel alle 20 Täuschung aufhöben und umatürlich wären, ja wie sie gewissers maßen das ganze Gemälde vernichteten, aber die Abtissin antwortete. "Dies alles ist mir sehr gleich, aber eine geistliche, bes wegliche Historie muß durchaus nicht auf eine ganz weltliche Art ausgedrückt werden. Neiz, und was ihr Maler Schönheit nennt, 25 gehört gar nicht in ein Vild, das zur Erbauung dienen und heilige Gedanken erwecken soll. Mir ist hier das Steise, Altstränkliche viel erwünsichter, dies schon trägt zu einer gewissen Erhebung bei. Die Worte sind aber eigentlich die Erklärung des Gemäldes und diese gottseligen Betrachtungen könnt Ihr nimmermehr durch den 30 Ausdruck der Mienen ersehen. An der sogenannten Wahrheit und Täuschung liegt mir sehr wenig; wenn ich mich einmal davon überzeugen kann, daß ich hier in der Kirche diese Wildnis mit Tieren und Felsen antresse, so ist es mir ein tleines, auch anzusnehnen, daß diese Tiere sprechen, und daß ihre Worte hingeschrieden 35 sind, wie sie selbst nur gemalt sind. Es entsteht dadurch etwas Scheimnisvolles, wovon ich nicht gut sagen kann, worin es liegt. Die übertriedenen Mienen und Gebärden aber sind mir zuwider. Wenn die Maler immer bei dieser alten Methode bleiben, so

werden sie sich auch stets in den Schranken der guten Sitten halten, denn dieser Ausdruck mit Worten führt gleichsam eine Aufsicht über ihr Werk. Sin Gemälde ist und bleibt eine gutgemeinte Spielerei, und darum muß man sie auch niemals zu ernsthaft treiben."

Franz ging betrübt hinweg, er wollte am folgenden Morgen anfangen. Das Gerüft wurde eingerichtet, die Farben waren zusbereitet; als er in der Kirche oben allein stand und in die trüben Gitter hineinsah, fühlte er sich unbeschreiblich einsam, er lächelte über sich selber, daß er den Pinsel in der Hand führe. Er sühlte, 10 daß er nur als Handwerfer gedungen sei, etwas zu machen, wobei ihm seine Kunstliebe, ja sein Talent völlig überscüssig war, "Was ist bis jetzt von mir geschehen?" sagte er zu sich selber, "in Antwerpen habe ich einige Konterseie ohne sonderliche Liebe gemacht, die Gräsin und Roderigo nachher gemalt, weil sie in 15 ihn verliebt war, und nun stehe ich hier, um Denssprüche, schlecht geworsene Gewänder, Hirsche Konnen zur Hora versammelt und

Indem hatten sich die Nonnen zur Hora versammelt und ihr seiner wohlklingender Gesang schwung sich wundersam hinüber, die erloschene Genoveva schien danach hinzuhören, die gemalten Kirchensenster ertönten. Eine neue Lust erwachte in Franz, er nahm Palette und Pinsel mit frischem Mut und färbte Genovevens dumkles Gewand. "Warum sollte ein Maler," sagte er zu sich, "nicht allenthalben, auch am unwürdigen Orte, Spuren seines Taseins lassen, vielleicht daß doch ein seltener zarter Geist ergriffen und gerührt wird, ihm dankt, und aus den Trübseligkeiten sich eine schöne Stunde hervorsucht." Er nahm sich nämlich vor, in dem Gesichte der Genoveva das Vildnis seiner teuren Undefannten abzuschildern, soviel es ihm möglich war. Die Figuren wurden ihm durch diesen Gedanken teurer, die Arbeit lieber.

Er suchte in seiner Wohnung das Bildnis hervor, das ihm der alte Maler gegeben hatte, er sah es an, und Emma stand unwillfürlich vor seinen Augen. Sein Gemüt war wunderbar beängstigt, er wußte nicht, wofür er sich entscheiden sollte. Dieser Liebreiz, diese Heiterkeit seiner Phantasie bei Emmas Angedenken, die lüsternen Bilder und Erinnerungen, die sich ihm offenbarten, und dann das Zauberlicht, das ihm aus dem Bildnisse des teuren

Angesichts aus herrlicher Ferne entgegenleuchtete, die Gesänge von Engeln, die ihn dorthin riesen, die schuldlose Kindheit, die wehmütige Schnsucht, das Goldenste, Fernste und Schönste, was er erwänschen und erlangen fonnte, daneben Schastians Freude und Erstaunen, dazwischen das Grab.

Tie Verworrenheit aller dieser Vorstellungen bemächtigte sich seiner so sehr, das er zu weinen ansing und keinen Gedanken ershachte, der ihn trösten fonnte. Ihm war, als wenn seine innerste Seele in den brennenden Thränen sich aus seinen Augen hinauszweinte, als wenn er nachher nichts wünschen und hoffen dürfte 10 und nur ungewisse, irrende Neue ihn verfolgen könne. Seine Kunst, sein Streben, ein edler Künstler zu werden, sein Wirken und Werden auf der Erde erschien ihm als etwas Armseliges, Kaltes und jämmerlich Türftiges. In Tämmerung gingen die Gestalten der größen Meister an ihm vorüber, er mochte nach keinem mehr 15 die Arme ausstrecken; alles war schon vorüber und geendigt, wovon er noch erst den Ansang erwartete. er noch erst ben Unfang erwartete.

Er schweifte durch die Stadt, und die bunten Häuser, die Brücken, die Kirchen mit ihrer fünstlichen Steinarbeit, nichtst reizte ihn, es genau zu betrachten, es sich einzuprägen, wie er sonst so gern that, in jedem Werke schaute ihn Vergänglichkeit und zwecksloses Spiel mit trüben Augen, mit spöttischer Miene an. Die loses Spiel mit trüben Augen, mit spöttischer Miene an. Die Mühseligkeit des Handwerkers, die Emsigkeit des Kausmanns, das trostlose Leben des Bettlers daneben ichien ihm nun nicht mehr, wie immer, durch große Klüste getrennt: sie waren Figuren und 25 Verzierungen von einem großen Gemälde, Wald, Vergstrom, Gebirge, Sonnenausgang waren Anhang zur trüben, dunkeln Historie, die Dichtfunst, die Musik machten die Worte und Denksprüche, die mit ungeschiefter Hand hineingeschrieben wurden. "Zest weiß ich," rief er im Unmute aus, "wie dir zu Mute ist, mein vielgeliebter Sebastian, 30 erst jest lese ich aus mir selber deinen Brief, erst jest entsese ich mich darüber, daß du recht hast. So kann keiner dem andern sagen und sprechen, was er denkt; wenn wir selbst wie tote Instrumente, die sich nicht beherrschen können, so angeschlagen werden, daß wir dieselben Töne angeben, dann glauben wir den andern zu vernehmen." 35 Die Melodie des Liedes von der Einsamkeit kam ihm ins Gedächtnis, er konnte es nicht unterlassen, das Gedicht leise vor

Gedächtnis, er fonnte es nicht unterlassen, das Gedicht leise vor sich hinzusingen, wobei er immer durch die Straßen lief und sich endlich in das Getümmel des Marktes verlor.

Er stand im Gedränge still, und ihm siel bei, daß vielleicht feiner von den hier bewegten unzähligen Menschen seine Gedanken und seine Empsindungen kenne, daß er schon oft selbst ohne Arg herumgewandert sei, daß er auch vielleicht in wenigen Tagen alles vergessen habe, was ihn jetzt erschüttre, und er sich dann wohl wieder klüger und besser als jetzt vorkomme. Wenn er so in sein bewegtes Gemüt sah, so war es, als wenn er in einen unergründslichen Strudel hinabichaute, wo Woge an Woge drängt und schäumt und man doch keine Welle sondern kann, wo alle Fluten sich verwirren und trennen und immer wieder durch einander wirbeln, ohne Stillstand, ohne Ruhe, wo dieselbe Melodie sich immer wiederholt und doch immer neue Ubwechselung ertönt: kein Stillstand, keine Bewegung, ein rauschendes, tosendes Rätsel, eine endlose, endlose Wut des erzürnten, stürzenden Elements.

Räufer und Verkäufer schrieen und lärmten durch einander, Fremde, die sich zurechtfragten, Wagen, die sich gewaltsam Plats machten. Alle Arten von Eßwaren umber gelagert, Kinder und Greise im Gewühl, alle Stimmen und Zungen zum verwirrten Unisono vereinigt. Nach der andern Seite drängte sich das Volk voll Neugier, und Franz ward von dem ungestümen Strome mit ergriffen und fortgezogen, er bemerkte es kaum, daß er von der

Stelle fam.

Als er näher stand, hörte er durch das Geräusch der Stimmen, durch die öftere Unterbrechung, Fragen, Antworten und Verwunderung 25 solgendes Lied singen:

Wie über Matten Die Wolke zieht, So auch der Schatten Bom Leben flieht.

Die Jahre eilen Kein Stillestand, Und fein Berweilen, Sie hält kein Band.

Nur Freude kettet Das Leben hier, Der Frohe rettet Die Zeiten schier.

30

35

Ihm sind die Stunden Was Jahre sind, Sind nicht verschwunden, Wer so gesinnt.

5

10

15

25

3)

Ihm sind die Küsse, Der goldne Wein Noch 'mal so süße Im Sonnenschein.

Ihm naht fein Schatten Bergänglichfeit, Jür ihn begatten Sich Frend' und Zeit.

Drum nehmt die Freude Und sperrt sie ein, Dann müßt ihr beide Unsterblich sein.

Es war ein Mädchen, die dieses Lied absang, indem kam Franz durch eine unvernutete Wendung dicht an die Sängerin zu stehen, das Gedränge preßte ihn an sie, und indem er sie genau betrachtete, glaubte er Ludoviko zu erkennen. Zett hatte ihn der 20 Strom von Menschen wieder entfernt, und er konnte daher seiner Sache nicht gewiß sein, ein Leierkasten siel ihm mit seinen schwerzfälligen Tönen in die Ohren, und eine andre Stimme sang:

Aus Wolfen fommt die frohe Stunde, D Menich gesunde, Laß Leiden sein und Bangigkeit, Wenn Liebchens Kuß dein Herz erfreut.

In Kuffen webt ein Zaubersegen, Drum sei verwegen, Was schadet's, wenn der Donner rollt, Benn nur der rote Mund nicht schmollt.

Franz war erstaunt, benn er glaubte in diesem begleitenden Sänger Florestan zu erfennen. Er war wie ein alter Mann gestaltet und verstellte, wie Sternbald glaubte, auch seine Stimme; doch war er noch zweiselhaft. — In furzer Zeit hatte er beide 35 aus den Augen verloren, so sehr er sich auch bemühte, sich durch die Menschen hindurchzudrängen.

Die beiden Gestalten lagen ihn immer im Sinne, er ging zum Kloster zurück, aber er konnte sie nicht vergessen, er wollte sie wieder aufsuchen, aber es war vergebens. Indem er malte, kam die Übtissin mit einigen Nonnen hinzu, um ihm bei der Arbeit zuzusehn, die größte von ihnen schlug den Schleier zurück, und Franz erschraft über die Schönheit, über die Majestät eines Angesichts, die ihm plößlich in die Augen siesen. Diese reine Stirn, diese großen dunkeln Augen, das schwermütige, unaussprechslich süße Lächeln der Lippen nahm sein Auge gleichsam mit Gewalt gesangen, sein Gemälde, jede andre Gestalt kam ihm gegen diese Herrlichkeit trübe und unscheinder vor. Er glaubte auch noch nie einen so schlanken Buchs gesehen zu haben, ihm sielen ein paar Stellen aus alten Gedichten ein, wo der Dichter von der siegenden Gewalt der Allerholdseligsten sprach, von der unüberwindlichen Wasseschen. — Ein altes Lied sagte:

Laß mich los, um Gotteswillen Gieb mich armen Sflaven frei, Laß die Augen dir verhüllen, Daß ihr Glanz nicht tödlich fei.

20

Mußt du mich in Ketten schleifen, Stärfer als von Demantstein? Muß das Schicksal mich ergreifen, Ich ihr Kriegsgefangner sein? —

"Wie," dachte Sternbald, "muß dem Manne sein, dem sich 25 diese Urme freundlich öffnen, dem dieser heilige Mund den Kuß entgegenbringt? Die Grazie dieser übermenschlichen Engelsgestalt ganz sein Eigentum!"

Die Nonne betrachtete das Gemälde und den Maler in einer nachdenklichen Stellung, keine ihrer Bewegungen war lebhaft, aber wider Willen ward das Auge nachgezogen, wenn sie ging, wenn sie die Hand erhob, das Auge war entzückt, in den Linien mitzugehen, die sie beschrieb. Franz gedachte an Noderigos Worte, der von der Gräfin gesagt hatte, daß sie in Bewegungen Musik schriebe, daß jede Biegung der Gelenke ein Wohlkaut sei.

35 Sie gingen fort, der Gesang der Nonnen erklang wieder. Franz fühlte sich verlassen, daß er nicht neben der schönen Geiligen

<sup>15.</sup> Much biefes "alte Lieb" in Tied's Gebichten II, 218.

fnieen fonnte, ganz in Andacht hingegossen, die Augen dahinsgerichtet, wohin die ihrigen blickten, er glaubte, daß das allein school ein höchst seliges Geschl sein müsse, nur mit ihr dieselben Worte zu singen, zu denken. Wie widerlich waren ihm die Farben, die er austragen, die Figuren, die er neu beleben solkte!

Auf den Abend sprach er den Bildhauer. Er schölkerte ihm die Schönheit, die er gesehn hatte, Augustin schien beinahe eiserssüchtig. Er erzählte, wie es dasselbe Mädchen sei, das in kurzem das Gelübde ablegen werde, von der der Köhler gesprochen habe, sie sei mit ihrem Stande unzufrieden, müsse sich aber dem Willen so der Eltern sügen. "Ihr habt recht," suhr er gegen Franz sort, "wenn Ihr sie eine Helige neunt, ich habe noch nie eine Gestalt geschn, die etwas so Holes, so Überirdisches ausgedrückt hätte. Und nun denkt Euch diesen züchtigen Busen entsesselt, diese Wangen mit Scham und Liebe sämpfend, diese Lippen in Küssen entberannt, 15 das große Auge der Trunkenheit dahin gegeben, dies Himmlische Bestimmung erfüllend, — o, wer auf weiter Erde ist denn glückselsigen und gedenedeiter, als dieser ihr Gestebter? Höhne Wahnste und gedenedeiter, als dieser ihr Gestebter? Hohne er ab und verließ Sternbald im unnützen Nachsinnen verloren.

Franz hatte noch seine seiner Arbeiten mit dieser Unentschlossenkalt und Besteumung gemacht, er schämte sich eigentlich ze seines Walens an diesem Drte, desonders in Gegenwart der majesstätischen Gestalt. Sie besuchte ihn regelmäßig und betrachtete ihn genau. Ihre Gestalt prägte sich jedesmal tieser in seine Phantasie, er schied immer ungerner.

er schied immer ungerner.

er schied immer ungerner.

Die Malerei ging rascher sort, als er sich gedacht hatte. 30 Die Genoveva machte er seiner teuren Unbekannten ähnlich, er suchte den Ausdruck ihrer Physiognomie zu erhöhen und den geistzreichen Schmerz gut gegen die unschuldigen Gesichter der Tierzgestalten abstechen zu lassen. Wenn die Orgel zuweilen ertönte, fühlte er sich wohl selbst in schauerliche Sinsamkeit entrückt, dann 35 sühlte er Mitseid mit der Geschichte, die er darstellte, ihn erschreckte dann der wehmütige Vlick, den die Undekannte von der Wand herab auf ihn warf, die Tiere mit ihren Denksprüchen rührten ihn innerzlich. Aber sast innmer sehnte er sich zu einer andern Arbeit hin.

Manchmal glaubte er, daß die schöne Nonne ihn mit Teilnahme und Rührung betrachte, denn es schien zuweilen, als wenn sie jeden seiner Blicke aufzuhaschen suchte; so oft er die Augen auf sie wandte, begegnete er ihrem bedeutenden Blicke. Er wurde 5 rot, der Glanz ihrer Augen traf ihn wie ein Blit. Die Abtissin hatte sich an einem Morgen auf eine Weile entfernt, die übrigen Nonnen waren nicht zugegen und Sternbald war gerade unten am Gemälde beichäftigt, als das ichöne Mädchen ihm plötzlich ein Papier in die Hand drückte. Er wußte nicht, wie ihm geschah, 10 er verbarg es ichness. Die wunderbarste Zeit des Altertums mit allen ihren ungeheuren Märchen, dünkte ihm, wäre ihm nahe getreten, hätte ihn berührt und sein gewöhnliches Leben sei auf ewig völlig entschwunden. Seine Hand zitterte, sein Gesicht glühte, seine Nugen irrten umber und scheuten sich, den ihrigen zu bezogenen. Er schwur ihr im Herzen Treue und keite Kühnheit, er unternahm jegliche Gesahr, ihm schien es Kleinigkeit, das Gräßelichte um ihrentwillen zu unternehmen. Er sah im Geiste Entz führung und Verfolgung vor sich, er slüchtete sich schon in Gedanken zu seiner Genoveva in die unzugängliche Wüste. "Wer hätte das gedacht," sagte er zu sich, "als ich zuerst den steinernen Fußboden dieses Klosters betrat, daß hier mein

Leben einen neuen Unfang nehmen würde? daß mir das gelingen

fönne, was ich für das Unmöglichste hielt?"

Indem versammelten sich die Nonnen auf dem Chor, die Glocke schlug ihre Töne, die ihm ins Herz redeten, man ließ ihn allein, und der herzdurchdringende, einsache Gesang hob wieder an. Er konnte kaum atmen, so schienen ihn die Töne wie mit mächten. tigen Urmen zu umfaffen und sich bicht an feine entzückte Bruft zu drücken.

Als alles wieder ruhig war, als er sich allein besand, nahm er den Brief wieder hervor, seine Hand zitterte, als er ihn ers brechen wollte, aber wie erstaunte er, als er die Aufschrift: "An 30 Ludovifo", las! — Er schämte sich vor sich selber, er stand eine Beile tief nachsinnend, dann arbeitete er mit neuer Inbrunft am 28eite fies naussumend, dann arveitete er mit neuer Jiorung am 35 Antlitz seiner Heiligen weiter, er konnte den Zusammenhang nicht begreifen, alle seine Sinne verwirrten sich. Das Gemälde ichien ihn mit seinen alten Bersen anzureden, Genoveva ihm seine Untreue, seinen Wankelmut vorzuwersen.

Es war Abend geworden, als er das Kloster verließ.

ging über den Kirchhof nach dem Jelde zu, als ihm wieder die dumpfen Leiertone auffielen. Der Alte fam auf ihn zu und nannte ihn bei Ramen. Es war niemand anders als Florestan.

Sternbald konnte sich vor Erstaumen nicht finden, aber jener sagte: "Sieh, mein Freund, dies ist das menschliche Leben, wir 5 nahmen vor furzem so wehmütig Abschied von einander, und nun triffst bu mich so unerwartet und bald wieder, und zwar als alten Mann. Sci fünstig niemals traurig, wenn du einen Freund vers lässest. Aber hast du nichts an Ludoviko abzugeben?"

Sternbald ahnete nun den Zusammenhang, mit gitternder 10 Sand gab er ihm den Brief, den er von der Nonne empfangen hatte. Florestan empfing ihn freudig. Als Franz ihn weiter befragte, antwortete er luftig: "Sieh, mein Freund, wir sind jett auf Abenteuer, Ludoviko liebt sie, sie ihn, in wenigen Tagen will er sie entführen, alle Anstalten dazu sind getroffen, ich führe bei 15 ihm ein Leben wie im Himmel, alle Tage neue Gesahren, die wir glücklich überstehn, neue Gegenden, neue Lieder und neue Gefinnungen."

Franz wurde empfindlich. "Bie?" sagte er im Eifer, "soll auch sie ein Schlachtopfer seiner Verführungskunft, seiner Treu= 20 lofigfeit werden? Nimmermehr!"

Rudolf hörte darauf nicht, sondern bat ihn, nur einen Augen-blick zu verweilen, er müsse Ludoviko sprechen, würde aber sogleich zurücksommen. Vor allen Dingen aber solle er dem Bild-hauer Bolz nicht ein Wort davon entdecken. 25

Franz blieb allein und fonnte sich über sich felbst nicht zufrieden geben, er wußte nicht, was er zu allem fagen solle. Er setze sich unter einem Baume nieder, und Rudolf fam nach furzer Zeit zurück. "Hier, mein liebster Freund," sagte biefer, "biefen Zettel mußt du morgen beiner schönen Seiligen übergeben, er ent- 30 icheidet ihr Schickfal."

"Bie?" rief Franz bewegt aus, "foll ich mich dazu er-niedrigen, das herrlichste Geschöpf vernichten zu helsen? Und du, Mudolf, fannst mit Diesem Gleichmute ein solches Unternehmen beginnen? Nein, mein Freund, ich werde sie vor dem Verführer 35 warnen, ich werde ihr raten, ihn zu vergessen, wenn sie ihn liebt, ich werde ihr erzählen, wie er gesinnt ist."
"Zei nicht unbesonnen," sagte Florestan, "denn du schadest

badurch dir und allen. Sie liebt ihn, sie zittert vor dem Tage

ihrer Einkleidung, die Flucht ist ihr freier Entschluß, was geht dich das übrige an? Und Ludoviko wird und kann ihr nicht niedrig begegnen. — Seit er sie kennt, ist er, möchte ich sagen, durchaus verändert. Er betet sie an wie ein himmlisches, übers irdisches Wesen, er will sie zu seiner Gattin machen, und ihr die Treue seines Lebens widmen. Aber sebe wohl, ich habe keine Zeit zu verlieren, sprich zum Bildhauer kein Wort, ich lasse die Brief, denn du bist mein und Ludovikos Freund, und wir trauen dir beide keine Schändslichkeit zu."

Mit diesen Worten eilte Florestan fort, und Sternbald ging zur Stadt zurück. Er wich dem Bildhauer aus, um sich nicht zu verraten. Um solgenden Morgen erwartete er mit Herzklopsen die Gelegenheit, mit der er der schönen Nonne das Billet zustecken könne. Sie nahm es mit Erröten, und verbarg es im Busen. Über ihr illienweißes Gesicht legte sich ein so holdes Schamrot, ihre gesenkten Lugen glänzten so hell, daß Franz ein vom Himmel verklärtes Wesen vor sich zu sehn glaubte. Sie schien nun ein Vertrauen zu Franz zu haben und doch seine Augen zu fürchten, ihre Majestät war sanster und um so lieblicher. Franz war im innersten Herzen bewegt.

Die Zeit verging, die Arbeit am Gemälde nahte sich ihrer

Die Zeit verging, die Arbeit am Gemälde nahte sich ihrer Bollendung. Bolz schien mit einem großen Unternehmen schwanger zu gehen, seinem Freunde Sternbald sich aber nicht ganz verstrauen zu wollen. Un einem Morgen, als er wieder zum Malen ging, es war der letzte Tag seiner Arbeit, sand er das ganze 25 Kloster in der größten Bewegung. Alle liesen unruhig durch einsander, man suchte, man fragte, man ersundigte sich, die schöne Novize ward vermist, der Tag ihrer Einkleidung war ganz nahe. Sternbald ging schnell an seine Arbeit, sein Herz war unruhig, er war ungewiß, ob er sich etwas vorzuwersen habe.

Wie freute er sich, als er nun das Gemälde vollendet hatte, als er mußte, daß er das Kloster nicht mehr zu besuchen brauche, in welchem die Schönheit nicht mehr war, die seine Augen nur zu gern aufgesucht hatten. Er erhielt von der Abtissin seine Bezahlung, betrachtete das Gemälde noch einmal, und ging dann 25 übers Jeld nach der Stadt zurück.

Er zitterte für seine Freunde, für die schöne Nonne; er suchte den Bildhauer auf, der aber nirgends anzutreffen war. Er verließ schon am folgenden Morgen die Stadt, um sich endlich Italien zu nähern und Rom, den erwünschten Ort, zu sehn.

Gegen Mittag fand er am Wege ben Bildhauer Bolg liegen. der ganz entfrästet war. Franz erstaunte nicht wenig, ihn dort zu finden. Mit Hilfe einiger Vorüberwandernden brachte er ihn ins nabe Städtchen, er war vermundet, entfraftet und verblutet, aber ohne Gefahr.

Franz sorgte für ihn, und als sic allein waren, sagte Augustin: "Ihr trefft mich hier, mein Freund, gewiß gegen Eure Erwartung an, ich hätte Euch mehr vertrauen, und mich früher Eurer Silfe bedienen follen, so ware mir dies Unglück nicht begegnet. Ich wollte die Nonne, die man in wenigen Tagen ein= 10 fleiden wollte, entführen, ich beredete Guch deshalb, Guch im Kloster dort zu verdingen. Aber man ist mir zuvorgekommen. In der verwichenen Nacht traf ich sie in Gesellschaft von zwei unbekannten Männern, ich fiel sie an und ward überwältigt. Ich zweifle nicht, daß es ein Streich von Noderigo ist, der sie kannte, 15 und sie schon vor einiger Zeit rauben wollte."
Franz blieb einige Tage bei ihm, bis er sich gebessert hatte,

bann nahm er Abschied, und ließ ihm einen Teil seines Gelbes

zur Pflege des Bildhauers gurud.

## Drittes Kapitel.

Ulus Florenz antwortete Franz seinem Freunde Sebastian folgendermaßen:

"Liebfter Cebaftian!

Ich möchte zu Dir sagen: sei gutes Muts! wenn Du jetzt imstande wärest, auf meine Worte zu hören. Aber leider ist es 25 so beschaffen, daß wenn der andre uns zu trösten vermöchte, wir uns auch felber ohne weiteres tröften könnten. Darum will ich lieber schweigen, liebster Freund, weil überdies mohl bei Dir die trüben Tage vorüber gegangen sein mögen.

In jedem Falle, sieber Bruder, verliere nicht den Mut zum 30 Leben, bedenke, daß die traurigen Tage eben so gewiß als die fröhlichen vorübergehen, daß auf dieser veränderlichen Welt nichts eine dauernde Stelle hat. Das sollte uns im Unglück trösten und

unfre übermütige Fröhlichfeit dampfen.

Wenn ich Dich doch, mein Liebster, auf meiner Reise bei 35 mir hätte! Wie ich da alles mehr und inniger genießen würde!

Wenn ich Dir nur alles sagen könnte, was ich lerne und ersahre, und wie viel Neues ich sehe und ichon gesehn habe! Es überschüttet und überwältigt mich oft so, daß ich mich ängstige, wie ich alles im Gedächnis, in meinen Sinnen ausbewahren will. Die Welt und die Kunst ist viel reicher, als ich vorher glauben konnte. Fahre nur eizig fort zu malen, Sebastian, damit Dein Name auch einmal unter den würdigen Künstlern genannt werde, Dir gelingt es gewiß eher und besser, als mir. Mein Geist ist zu unstät, zu wankelmütig, zu schnell von jeder Neuheit ergriffen; 10 ich möchte gern alles leisten, und darüber werde ich am Ende gar nichts thun können.

So ist mein Gemüt aufs heftigste von zwei neuen großen Meistern bewegt, vom venetianischen Titian, und von dem allerkieblichsten Antonio Allegri von Correggio. Ich habe, möcht ich sagen, alle übrige Kunst vergessen, indem diese edlen Künstler mein Gemüt erfüllen, doch hat der letztere auch beinahe den ersteren verdrängt. Ich weiß mir in meinen Gedanken nichts Holdseligers vorzustellen, als er uns vor die Augen bringt, die Welt hat keine so liebliche, so vollreizende Gestalten, als er zu malen versteht. Es ist, als hätte der Gott der Liebe selber in seiner Behausung gearbeitet und ihm die Hand gesührt. Wenigsstens sollte sich nach ihm keiner untersangen, Liebe und Wollust darzustellen, denn keinem andern Geist hat sich so das Glorreiche der Sinnenwelt offenbart.

Es ist etwas Köstliches, Unbezahlbares, Göttliches, daß ein Maler, was er in der Natur nur Neizendes sindet, was seine Jmagination nur veredeln und vollenden kann, uns nicht in Gleichnissen, in Tönen, in Erinnerungen oder Nachahmungen aufsbewahrt, sondern es auf die kräftigste und sertigste Weise selber 30 hinstellt und giebt. Darum ist auch in dieser Hinsicht die Malerei die erste und vollendeteste Kunst, das Geheinmis der Farben ist anbetungswürdig. Der Neiche, der Correggios Gemälde, seine Leda, seine badenden schönsten Numphen besitzt, hat sie wirklich, sie blühen in seinem Palast in ewiger Jugend, der allerhöchste 35 Reiz ist bei ihm einheimisch; wonach andre mit glühender Phanztasie suchen, was Stumpfere mit ihren Sinnen sich nicht vorstellen

<sup>14.</sup> Correggio (1404—1531), der Meister des Kolorites, ist der eigentliche Liebling der Romantifer unter ben Malern. — 33. Correggios Leda, begleitet von ihren babenden Gespielinnen, besindet sich derzeit in Berlin.

fönnen, lebt und webt bei ihm wirklich, ist seine Göttin, seine Geliebte, sie lächelt ihn an, sie ist gern in seiner Gegenwart. Wie ist es möglich, wenn man diese Bilder gesehn hat, daß

Wie ist es möglich, wenn man diese Bilder gesehn hat, daß man noch vom Kolorit geringschätzend sprechen kann? Wer würde nicht von der Allmacht der Schönheit besiegt werden, wenn sie sich ihm nacht und unverhüllt, ganz in Liebe hingegeben, zu zeigen wagte? — Das Studium dieser himmlischen Jugendgeister hat die große Zauberei erfunden, dies und noch mehr unsern Augen möglich zu machen.

Was die Gefänge des siebenden Petraka wie aus der Ferne 10 herüberwehen, Schattenbilder im Wasser, die mit den Wogen wieder wegsließen, was Ariosts seuriger Genius mur lüstern und in der Ferne zeigen kann, wonach wir sehen und es doch nicht entdecken können, im Walde sernad die ungewissesten Spuren, die dunkeln Gebüsche verhüllen es, so sehr wir danach irren und 15 suchen; alles das steht in der allerholdsseligsten Gegenwart dicht vor uns. Es ist mehr, als wenn Venus uns mit ihrem Knaben selber besuchte, der Genuß an diesen Bildern ist die hohe Schule der Liebe, die Einweihung in die höchsten Mysterien, wer diese Vemäsde nicht verehrt, versteht und sich an ihnen ergößt, der kann 20 auch nicht lieben, der muß nur gleich sein Leben an irgend eine unnütze, mühselige Beschäftigung wegwersen, denn ihm ist es vers borgen, was er damit anfangen kann.

Cine Zeichnung mag noch so edel sein, die Farbe bringt erst die Lebenswärme, und ist mehr und inniger, als der körper= 25

liche Umfang der Bildfäule.

Ich hätte mich glücklich geschätzt, wenn ich diesen Allegri noch im Leben angetroffen hätte, aber er ist gestorben. Er soll ein dürftiges, imbekanntes Leben geführt haben. Sein Phantasie, die immer in Tiebe entbrannt war, hat ihn gewiß dafür ent 30 schädigt. Auch in seinen geistlichen Kompositionen spiegelt sich eine liebende Seele, der Gürtel der Lenus ist auch hier verdorgen, und man weiß immer nicht, welche seiner Figuren ihn heimlich trägt. Auge und Herz bleiben gern verweilend zurückgezogen; der Mensch fühlt sich bei ihm in der Heimat der glücklichsten Poesse, 35 er denkt: ja, das war es, was ich suchte, was ich wollte und es immer zu sinden verzweiselte. Bultans fünstliches Rey zieht sich

<sup>28.</sup> Correggio ist 1534 gestorben; hier weicht Tied also von der historischen Chronoslogie ab.

unzerreißbar um uns her, und schließt uns eng und enger an Benus, die vollendete Schönheit an.

Es herricht in seinen Vildern nicht halbe Lüsternheit, die sich verstohlen und ungern zu erkennen giebt, die der Maler erstaten läßt, der sich gleich darauf gern wieder zurückzöge, um viel zu verantworten zu haben, sich aber auch wirklich zu verantworten; es ist auch nicht gemeine Sinnlichkeit, die sich gegen den edlern Geist empört, um sich nur bloßzustellen, um in frecher Schande zu triumphieren, sondern die reinste und hellste Menschheit, die sich nicht schämt, weil sie sich nicht zu schämen braucht, die in sich selbst durchaus glückselig ist. Es ist, so möcht ich sagen, der Frühlung, die Blüte der Menschheit: alles im vollen, schwelgenden Genuß, alle Schönheit emporgehoben in vollster Herrlichkeit, alle Kräfte spielend und sich übend im neuen Leben, im frischen Dasen. Herbst ist weit ab, Winter ist vergessen, und unter den Blumen, unter den Düsten und grünglänzenden Blättern wie ein Märchen, von Kindern ersunden.

Es ist, als wenn ich mit der weichen, ermattenden und doch erstrischenden Luft Italiens eine andre Seele einzöge, als wenn 20 mein inneres Gemüt auch einen ewigen Frühling hervortriebe, wie er von außen um mich glänzt und ichwillt und sich treibend blüht. Der Himmel hier ist fast immer heiter, alle Wolfen ziehn nach Norden, so auch die Sorgen, die Unzufriedenheit. D, liebster Bruder, Du solltest hier sein, die Hargiriedenheit. D, liebster Bruder, Du solltest hier sein, die Hargiriedenheit der Geister, die Blumenhände der unsichtbaren Engel würden auch Dich berühren und heilen.

In wenigen Tagen reise ich nach Rom. Ein verständiger Mann, der die Kunst über alles liebt, ist mein Begleiter, er und seine junge schöne Frau reisen ebenfalls nach Rom. Er heißt Castellani.

30 Ich habe mancherlei unterdessen gearbeitet, womit ich aber nicht sonderlich zufrieden bin; doch erleichtert mir mein Verdienst die Reise. Laß es mir doch niemals an Nachrichten von Dir mangeln. Lebe wohl, liebe immer wie sonst

Deinen Frang Sternbald."

25 Als Franz diesen Brief geendigt hatte, nahm er seine Zither und spielte darauf, wodurch er bewegt ward, solgende Verse nieder= zuschreiben:

<sup>35</sup> ff. Der Echlug bes Ravitels fehlt in ber fpatern Umarbeitung.

### Der Frühling.

Die liebe Erde hat ihr Winterfleid abgelegt, Die Sügel ihrer Bruft find ichon durch Liebe bewegt, Die Finfternis, die Wolfen find bahin, Sie hat nun einer Braut ober jungen Witme Sinn. Ihr schöner Leib ift um und um geschmückt, Mit taufend Blumen schon auf ihrem Gewande geftict, Ihr bunter Rod ift vom funftreichen Upril gewebt, Der durch und durch mit hellen, glänzenden Karben lebt Dier Lilien weiß, dort Rofen rötlich fein, Und goldne Blumen machen blanken Schein, Und flimmern unter filberne hinein, Mis follt' die Erd' ein Sternenhimmel fein. Wie Augen feben blane Blumen ber, Wie Lippen rufen rote Blüten dort, Ich wandle burch ein duftend, farbend Meer, Die Berrlichfeit winft mir von Ort zu Ort. Ich höre Böglein um mich fingen, Die mit bem Stimmlein flar ber Liebsten Gruge bringen. So idmingt Gejang fich durch ben jugen Duft, Im Wohllaut gittert warme Frühlingsluft, Bom Berge her die Winde leutselig spielen Und icherzend in den Blumenbeeten wühlen.

5

10

15

20

95

30

D jüße Frühlingszeit! Der Blumen Bringerin, Der Liebe Führerin, Der Erde Schmückerin, Wie herrlich beine Hallen weit und breit!

Du pjlegft das Blumentind, Haft Liebe an der Hand, Geschmückt mit Rosenband, Sie wird von uns erfannt Und jeder liebend nur auf Küsse sinnt.

# Viertes Kapitel.

Franz blieb länger in Florenz, als er sich vorgenommen 35 hatte, sein neuer Freund Castellani ward frank, und Sternbald war gutherzig genug, ihm Gesellschaft zu leisten, da jener zu Florenz fast ganz fremde war. Er konnte den Bitten seiner jungen

Frau, der freundlichen Lenore, sich nicht widersetzen, und da er in Florenz für seine Kunst noch genug zu sernen fand, so gereute ihn auch dieser Abschub nicht.

Es ereignete sich außerdem noch ein sonderbarer Vorsall.

5 Es fügte sich oft, daß er bei seinen Besuchen seinen Freund nicht sprechen konnte, Lenore war dam allein, und noch ehe er es bemerken konnte, war er an sie geseiselt. Er kam bald nur, um sie zu sehn. Lenore schien gegen Franz sehr gefällig, ihre schaltshaften Augen sahen ihn innmer lustig an, ihr mutwilliges Gespräch war immer besebt. Un einem Morgen entdeckte sie ihm unverhohlen, daß Castellani nicht mit ihr verheiratet sei, sie reise, sie lebe nur mit ihm, in Turin habe sie ihn kennen gelernt, und er sei ihr damals siebenswürdig vorgekommen. Franz war sehr verlegen, was er antworten solle; ihn entzückte der leichte, flatters hafte Sinn dieses Weibes, obgleich er ihn verdammen mußte, ihre Gestalt, ihre Freundlichkeit gegen ihn. Sie sahen sich öfter und waren bald einverstanden; Franz machte sich Vorwürse, aber er war zu schwach, dies Band wieder zu zerreißen.

Es gelang ihm, mit einem Maler in Florenz in Bekannt-20 schaft zu geraten, der niemand anders war als Franz Rustici, der damals in dieser Stadt und Italien in großem Unsehn stand. Dieser verschaffte ihm ein Bild zu malen und schien an Sternbald Unteil zu nehmen. Sie sahen sich öfter, und Franz ward in Rusticis Freundschaft ausgenommen.

Dieser Maler war ein lustiger, offener Mann, der ernst sein konnte, wenn er wollte, aber immer für leichten Scherz Zeit genug übrig behielt. Franz besuchte in oft, um von ihm zu lernen und sich an seinen sinnreichen Gesprächen zu ergötzen. Rustici war ein angesehener Mann in Florenz, aus einer guten Familie, der bei 20 Andrea Verocchio und dem berühmten Leonard da Vinei seine Kunst ersernt hatte. Franz bewunderte den größen Ausdruck an seinen Vildern, die wohl überdachte Komposition.

Nachdem sich beide oft gesehn hatten, sagte Rustici an einem Tage zu Sternbald: "Mein lieber deutscher Freund, besucht mich 35 am künftigen Sonnabend in meinem Garten vor dem Thore, wir wollen dort lustig mit einander sein, wie es sich für Künstler

<sup>3.</sup> Abichub = digressio, Abichweifung; im Bb. nur mit biefer Stelle belegt. — 20. Giovanni Francesco Auftici, Mitidüler bes Lionardo bei Verocchio (1432—1488), von Lionardo felbst start beeinflust: einer ber begabtesten unter ben Florentiner Künftlern.

ziemt. Wir machen oft eine fröhliche Gesellschaft zusammen, zu der der Maler Andrea gehört, den Ihr kennt, und den man immer del Sarto von seinem Bater her zu nennen pflegt; dieser wird auch dort sein. Die Reihe, einen Schmauß zu geben, ist nun an mich gekommen, Ihr mögt auch Eure Geliebte mitbringen, 5 denn wir wollen tanzen, lachen und scherzen."

"Wenn ich nun keine habe, die ich mitbringen kann," antwortete Franz.

"D, mein Freund," sagte der Florentiner, "ich würde Euch für keinen guten Künstler halten, wenn es Euch daran fehlen wonstellen. Die Liebe ist die halbe Malerei, sie gehört mit zu den Lehrmeistern in der Kunst. Bergest mich nicht, und seid in meiner Gesellschaft recht fröhlich."

Franz verließ ihn. Castellani war nach Genua gereist, um dort einen Arzt, seinen Freund, zu sehn, seine Gesiebte war in 15 Florenz zurückgeblieben. Franz dat um ihre Gesellschaft auf den kommenden Schmaus, die sie ihm auch zusagte, da sie sich wenig um die Neden der Leute kümmerte.

Der Tag des Festes war gesommen. Lenore hatte ihren schönsten Put angelegt und war siebenswürdiger als gewöhnlich. 20 Franz war zufrieden, daß sie Ausmerksamkeit und Flüstern erregte, als er sie durch die Straßen der Stadt führte. Sie schien sich auch an seiner Seite zu gesallen, denn Franz war jest in der blühendsten Periode seines Lebens, sein Ansehn war munter, sein Auge seurig, seine Wangen rot, sein Schritt und Gang edel, bei 25 nahe stozz der ihn die Demut und Schüchternheit sast ganz abgelegt, die ihn die dahin immer noch als einen Fremden kenne dar machte. Er geriet nun nicht mehr so, wie sonst, in Verzlegenheit, wenn ein Maler seine Arbeiten lobte, weil er sich auch daran mehr gewöhnt hatte.

Sternbald fand ichen einen Teil der Gesellichaft versammelt, die ganz aus jungen Männern und Mädchen oder schönen Weibern bestand. Er grüßte den Meister Andrea freundlich, der ihn schon kannte, und der ihm mit seiner gewöhnlichen leichtsinnigen und doch blöden Art dankte. Man erwartete den Wirt, von dem sein 35 Schüler Bandinelli erzählte, daß er nur noch ein fertiges Gemälde

<sup>3.</sup> Andrea del Sarro (1487—1531), Schiller ded Pier di Cosimo, Alerentiner Valer, and er als bedeutender molorisi ein Liebling Tiedd. — 30. Vacecio Vandinelli (1487—1559), als einer der manieriertesten Nachahmer Nichel Ingeloß besannt.

in der Stadt nach dem Sigentümer gebracht habe, und eine ans sehnliche Summe dafür empfangen werde.

Der Garten war annutig mit Blumengängen geschmückt, mit schönen grünen Rasenplätzen dazwischen und dunkeln, schattigen 5 Gängen. Das Wetter war schön, ein erfrischender Wind spielte durch die laue Luft und erregte ein stetes Flüstern in den bewegten Bäumen. Die großen Blumen dusteten, alle Gesichter waren fröhlich.

Francesco Nustici fam endlich, nachdem man ihn lange ersto wartet hatte, er näherte sich der Gesellschaft freundlich und hatte das fleine Körbchen in der Hand, in dem er immer seine Barsschaft zu tragen pflegte. Er grüßte alle höflich und bewillkommte Franz vorzüglich freundschaftlich. Andrea ging aufgeräumt auf ihn zu und sagte: "Nun, Freund, du hast noch vorher ein ansiehnliches Geschäft abgemacht, lege deinen Schatz ab, der dir zur Last fällt, vergiß deine Malereien und sei nun ganz mit uns fröhlich."

Francesco warf lachend den leeren Korb ins Gebüsch und rief aus: D, mein Freund, heute fallen mir feine Geldsummen 20 zur Last, ich habe nichts mehr."

"Du bist nicht bezahlt worden?" rief Andrea aus, "ja, ich fenne die vornehmen und reichen Leute, die es gar nicht wissen und nicht zu begreifen scheinen, in welche Not ein armer Künstler geraten kann, der ihnen nun endlich seine fertige Arbeit bringt, 25 und doch mit leeren Händen wieder zurückgehn muß. Ich bin manchmal schon so böse geworden, daß ich Pinsel und Palette nachher in den Winkel warf und die ganze Malereikunst versluchte. Zei nicht böse darüber, Francesco, du mußt dich ein paar uns nütze Gänge nicht verdrießen sassen."

30 "Er ist bezahlt," sagte ein junger Mann, der mit dem Maler gekommen war.

"Und wo hat er denn sein Geld gesassen?" fragte Andrea vermundert.

"Ihr fennt ja seine Art," suhr jener fort, "wie er feinen Armen vor sich sehn kann, ohne ihn zu beschenken, wenn er Geld bei sich hat. Kaum sahen sie ihn daher heute aus dem Palast fommen und seinen bekannten Korb an seinem Arm, als ihm auch alle Bettler solgen, die mit seiner Gutherzigkeit bekannt sind. Er gab jedem reichlich und nahm es nicht übel, daß einige dars

unter waren, benen er erst gestern gegeben hatte; als ich es ihm fagte, antwortete er lachend: mein Freund, fie wollen aber heute wieder effen. Ein alter Mann stand von der Seite und sah dem Austeilen zu, er heftete die Augen aufmerksam auf den Korb und seufzte für sich: Ach Gott, wenn ich doch nur das Geld 5 hätte, das in diesem Korbe ist! Francesco hatte es unvermuteter= weise gehört. Er geht auf den Alten zu und frägt, ob es ihn glücklich machen würde? D, mich und meine Familie, rust jener, aber seid nicht böse, ich dachte nicht, daß Ihr es hören würdet. Sogleich fehrt mein launiger Francesco den ganzen Korb um, und 10 schüttet ihn dem alten Bettler in seine lederne Mütze, geht davon, ohne auch nur den Dank abzuwarten."

"Ihr seid ein edler Mann!" rief Sternbald aus. "O Ihr irrt," sagte der Maler, "es ist gar nichts Bessondres, ich kann den Armen nicht sehn, er jammert mich, und 15 , so gebe ich ihm wenigstens, da ich nicht mehr thun fann. Diesem Alten fiel mir ein, wie manche unnütze Ausgaben ich in meinem Leben schon gemacht hätte, wie wenig ich aufopfre, wenn ich mir eine Tapete oder ein kostbares Hausgerät versage. Ich dachte: Wenn du nun kein Geld bekommen, wenn du das Ge-20 mälde gar nicht gemalt hättest? Ich sah Kinder und seine alte zerlumpte Gattin in Gedanken vor mir, die mit so heißer Sehn: sucht seine Rückfehr erwarteten."

"Aber wenn du so handeln willst," sagte Andrea, "so kannst du deinem Geben gar keinen Einhalt thun." 25 "Das ist es eben, was mich betrübt," suhr Rustici fort, "daß ich meine Gutherzigkeit einschränken muß, daß alles, was wir an Wohlthaten thun können, nichts ist, weil wir nicht innner, weil wir nicht alles geben können. Es ist eine sonderbare Äügung des Schicksals, daß Überfluß und Pracht und drückender Mangel 30 dicht nebeneinander bestehn müssen, die Armut auf Eroen kann niemals aufgehoben werden, und wenn alle Menschen gleich wären, müßten sie alle betteln und feiner könnte geben. Das allein tröstet mich auch oft darüber, wenn mir einfällt, daß ich mich bei meiner Runft wohl befinde, indessen andre, die weit härtere Arbeiten thun, 35 die weit fleißiger find, Mangel leiden muffen. Bier ift auf Erden See und Weltmeer, hier strömen große Alüsse, dort leiden die beißen Gbenen, die wenigen Pflanzen ersterben aus Mangel am nötigen Maffer. Einer foll gar nicht dem andern nüten, jedes

Wesen in der Natur ist um sein selbst willen da. — Doch, wir müssen über das Gespräch nicht unsers Gastmahls vergessen." Er versammelte hierauf die Gesellschaft. Ein schöner Knabe ging mit einem Korbe voll größer Blumenkränze herum, jeder 5 mußte einen bavon nehmen und ihn sich auf die Stirn drücken. Nun setzte man sich an einen runden Tisch, der auf einem schat= tigen fühlen Platze im Garten gedeckt war, an allen Orten standen schöne Blumen, die Speisen wurden aufgetragen. Die Gesellschaft nahm sich sehr malerisch aus, mit den großen, vollen, bunten 10 Kränzen, jeder saß bei seiner Geliebten, Wein ward herumgegeben, aus den Gebüschen erschallten Instrumente von unsicht: baren Musikanten.

Rustici stand auf und nahm ein volles Glas: "Nun zuerst," rief er aus, "dem Stolze von Toskana, dem größten Manne, 15 den das florentinische Laterland hervorgebracht hat, dem großen Michael Agnolo Buonarotti!" — Alle stießen an, alle ließen ihr "Er lebe!" ertönen.

"Schade," sagte Andrea, "daß unser wahnsinniger Camillo uns verlassen hat, und jetzt in Rom herumwandert, er würde 20 uns eine Rede halten, die sich gut zu dieser Gelegenheit schiekt." Muntre Trompeten ertönten zu den Gesundheiten, und Flöten

mit Waldhörnern gemischt flangen, wenn sie schwiegen, von entsfernten Ende des Gartens. Die Schönen wurden erheitert, sie legten nun auch den Schleier ab, sie lösten die Locken aus ihren 25 Fesseln, der Busen war bloß. Franz sagte: "Nur ein Künstler fann die Welt und ihre Freuden auf die wahre und edelste Art genießen, er hat das große Geheimnis erfunden, alles in Gold zu verwanden. In Italien ist es, wo die Wollust die Bögel zum Singen antreibt, wo jeder fühle Baumichatten Liebe duftet, 30 wo es dem Bache in den Mund gelegt ist, von Wonne zu rieseln und zu scherzen. In der Fremde, im Norden ist die Freude felbst eine Klage, man wagt dort nicht, den vorüberschwebenden Engel bei seinen großen goldenen Flügeln herunterzuziehn."
Ein Mädchen gegenüber nahm den Blumenstrauß von der

35 weißen Brust und warf ihn Franzen nach den Augen, indem sie ausrief: "Ihr solltet ein Dichter sein, Freund, und kein Maler, bann solltet Ihr lieben und Such täglich in einem neuen Sonette hören laffen."

"Rehmt mich zu Gurem Geliebten an," rief Sternbald aus,

"so mögt Ihr mich vielleicht begeistern. Diese Blumen will ich als ein Andenken an Sure Schönheit aufbewahren."

"Sie welken," sagte jene, "der liebliche Brunnquell, aus dem ihr Duft emporfteigt, versiegt, sie fallen zusammen, sie lassen die Säupter sinken, und freilich vergeht alles so, was schön ge- 5 nannt wird."

Franz war von der wundervollen Versammlung, von den Blumen, den schönen Mädchen, Musik und Wein begeistert, er stand auf und sang:

"Barum Klagen, daß die Blume finkt Und in Liche bald zerfällt: Daß mir heut ein lüstern Luge winkt Und das Alter diesen Glanz entstellt. 10

15

20

25

30

Ihm mit allen Kräften nachzuringen, Jest zu halten unfrer Schönen Hand, — Ja, die Liebe leiht die mächt'gen Schwingen Bon Bergänglichkeit, sie fnüpft das Band.

Sagt, was wäre Glück, was Liebe, Keiner betete zu ihr, Wenn sie ewig bei uns bliebe, Schönheit angeseffelt hier.

Aber wenn auch feine Trennung droht, Eifersucht und Ungetreue schweigen, Alle sich der Liebe neigen, Fürchten gleich Geliebte feinen Tod —

Ach! Vergänglichkeit knüpft schon die Metten, Denen kein Entrinnen möglich bleibt, Lieb' und Treue können hier nicht retten, Wenn die harte Zeit Gesetze schreibt.

Darum geizen wir nach Küffen, Beugen Schönen unfer Unic, Winke, Lippen, Lächeln grüßen Mlzuoft zur Freude nic."

Als er geendigt hatte, schämte er sich seines Nausches, und Nustici rief aus: "Zeht, meine Landsleute, da einen Deutschen, 35 der uns Italiener beschämt! Er wird uns alle unsre Schönen abtrünnig machen."

Andrea sagte: "Ein Glück, daß ich noch Bräutigam bin, für meine Frau würd' ich sehr besorgt sein. Aber seht ihn nur an, jetzt süt er so ernsthaft da, als wenn er auf eine Leichensrede dächte. Mir fällt dabei mein Lehrer Piero di Cosimo ein, der immer von so vielen recht trübseligen Gedanken beunruhigt wurde, der sich vor dem Tode über alle Maßen fürchtete, der sich unter sonderbaren Phantomen abängstigte, und sich doch wieder an recht reizenden, ja ich möchte beinahe sagen, leichtsertigen Phantasieen ergötzte."

Mustici sagte: "Er war gewiß eins der seltsamsten Gemüter, die noch auf Erden gelebt haben, seine Bilder sind zart und vom Geiste der Wollust und Lieblichkeit beseelt, und er saß, gleich einem Gesangenen, in sich selber eingeschlossen, seine Hand nur ragte aus dem Kerker hervor, und hatte keinen Teil an seinem is übrigen Menschen. Zeine Kunst lustwandelte auf grüner Wiese, indem seine Phantasie den Tod herbeiries, und tolle, schwermütige Maskeraden ersand."

Das Gespräch der Maler ward hier unterbrochen, denn die Mädchen und jungen Leute sprachen von allerhand lustigen Neuig20 feiten aus der Stadt, wodurch die Sprechenden überstimmt wurden.
Das sehhafte Mädchen, das Laura hieß, erzählte von einigen Nachbarinnen aus der Stadt überaus fröhliche Geschichten, die feiner als Franz anstößig fand. Er saß ihren schwarzen Augen gegenüber, die ihn unablässig versolgten, dei jeder sebhasten Bewegung, wenn sie sich vorüberbog, machte sie den schönsten Busen sichtbarer, ihre Arme wurden ganz frei und zeigten die weißeste Rundung. — Lenore ward etwas eizersüchtig und entblößte ihre Arme, um sie mit denen ihrer Gegnerin zu vergleichen, die übrigen Mädchen sachten.

Mit jeder Minute ward das Gespräch munterer. Man schlug einen Gesang vor, die sanstern Instrumente sollten ihn begleiten, und Lenore und Laura recitierten ein damals bekanntes Wechsellieden.

### Lenore.

Von mir will der Geliebte ziehen, Teine füßen Augen haben die Treu gefangen; Die treuste Treu und sein Verlangen Will deiner Schönheit nur entglühen.

34 ff. Der Wechselgefang zwijden Lenore und Laura fehlt in ber fvätern Umarbeitung.

35

Bas blüben

Mir Blumen nun, ein läst'ger Schwarm, Ich bin im innersten Herzen arm.

#### Laura.

5

10

15

20

25

30

35

40

Sein Blick schweift durch die leere Weite, Bon Sehnsucht wird er sortgeführet, Er will gewinnen und verlieret, Ich Arme bin zu geringe Beute,

Die treuste Treu, den holden Blick In dein holdseligs Reich zurück.

#### Lenore.

Wenn erst ber Juß zum Tanz sich hebet, Wenn schöne Knie mit Bändern prangen, Sich leicht die vollen Hüsten ichwangen, Tas Mädchen leicht wie Welle schwebet, Tann lebet

Die treuste Tren für dich allein, Zieht fort und läßt mir meine Bein.

#### Laura.

Er sieht nach beines Busens Glänzen, Der lockend ihm entgegen reget, Zein innerstes Gemüt beweget, Bergisset mich mit allen Tänzen, Mit Kränzen

Uns meiner Lieb' kömmt er zurück, Die treuste Treu zu deinem Glück.

#### Beibe.

Was neiden
Wir beiden
Tie Freuden
Ter andern?
Es wandern
Tie Triebe
Bald ferne,
Tie Sterne
Ter Liebe
Wald nahe.
Wer fahe
Ter Liebe Kronen

Bei Trene wohnen?

Wir wollen uns beide des Glückes freun, In Zwietracht nimmer uns entzwei'n, Durch Neid die Wonne nicht entweihn.

5

10

15

Tie Küffe
So füße
Umarmen,
Erwarmen
Um Herzen,
Tas Scherzen
Tie Side, die Küffe,
Tas Winken, die Küffe,
Ich gönne fie dir,
Wir tieben ihn beide,
Es brennt die Frende
Rur heller allhier,
Tamit er nicht scheide
Und beide
Mit Zürnen vermeide

Beglücken mit Cintracht den Lieblichsten wir.

Die Mädchen sangen diesen lebhaften Wettgesang mit einer unaussprechlichen Unmut, jede Bewegung ihrer Mienen, jedes Winken ihrer Augen war lüstern und verführerisch: die ganze Tasel klatschte, als sie geendigt hatten, der junge Mann, der Laura zum Feste geführt hatte, wurde verdrüßlich und einsiblig. Der Strom der Freude nahm ihn aber bald wieder mit.

Andrea und Francesco hatten sich abseits unter einen Baum gesetzt und führten ein ernsthaftes Gespräch; beide waren von Wein begeistert. "Du verstehst mich nicht," sagte Rustici mit vielem Eiser, "der Sinn dafür ist dir verschlossen, ich gebe aber so darum doch meine Benühungen nicht auf. Glaube nur, mein Bester, daß zu allen großen Tingen eine Tssenbarung gehört, wenn sie sich unsern Sinnen mitteilen sollen, ein Geist muß plötzlich herabsteigen, der unsern Geist mit seinem fremden Einsstuch durchdringt. So ist es auch mit der erhabenen Kunst der 21schymie beschäffen."

"Es ist und bleibt immer unbegreislich," sagte der langsamere Andrea, "daß du durch Zeichen und wunderbare, unverständliche Verbindungen so viel ausrichten willst."

"Laß mich nur erst zum Ende kommen," eiferte Francesco, 40 "so sind diese Verbindungen nicht mehr wunderbar, so erscheint

alles einfach und flar vor unfern Augen. Die anscheinende Berwirrung muß uns nur nicht abichreden, es ift die Ordnung felbit, die in diesen Buchstaben, in diesen unverständlichen Bieroglyphen uns gleichsam stammelnd oder wie aus der Ferne anredet. Treten wir nur dreist näher hinzu, so wird jede Silbe deutlicher, und 5 mir verwundern uns benn nur barüber, bag mir uns vorher verwundern fonnten. Gin guter Geift hat dem Sternbald ein= gegeben, zu fagen, daß fich alles unter ber Sand bes Runftlers in (Iold verwandle. Wie schwierig ist der Ansang zu jeglicher Kunst! Und wird nicht alles in dieser Welt verwandelt und aus 10 untenntlichen Maffen zu fremdartigen Maffen erzogen? Warum foll es mit den Metallen anders sein? Schweben nicht über die ganze Natur wohlthätige Geister, die nur Seltsamfeiten aushauchen, nur in einer Atmosphäre von Unbegreiflichkeiten leben, und so wie der Mensch alles sich gleich oder ähnlich macht, sie 15 ebenso alle Elemente umber, wenn sie noch so seindselig sind, noch so träge in der Alltäglichkeit sich herundewegen, anrühren und in Wunder umschaffen. Un diese Geister muffen wir glauben, um auf sie zu wirfen; bu mußt ber Begeisterung beim Malen vertrauen, und du weißt nicht, was sie ist, woher sie kömmt, die 20 Beisteratmosphäre umweht dich und es geschieht: - mit unserm innerlichen Seelenodem muffen wir jene Beisterwelt herbeisaugen, unser Herz muß sie magnetisch an sich reißen, und siehe, sie muß ihrer Natur nach, durch ihre bloge Gegenwart das unbegreifliche Wunder wirfen."

Undrea wollte etwas antworten, als die Trompeten laut ertönten und ihr fonderbares Gespräch unterbrachen. "Ihr seid," sagte die schalkhafte Laura, "nach unserm Gesange sehr ernsthaft geworden, das war nicht unser Absücht."

"Berzeiht," antwortete der freundliche Rustiei, "ich kann 30 meine Ratur nicht immer ganz beherrschen, und alle süßen Töne der Instrumente und der Tängerin ziehen sie zur Melancholie. Ich habe mich oft gestragt: woher? warum? aber ich kann mir selber keine Rechenschaft geben."

"Ihr werdet vielleicht dadurch an trübselige (Vegenstände er= 35 innert," sagte Yaura.

"Nein, das ist es nicht," fuhr der Maler fort, "sondern mir ist im Gegenteil innerlich dann sehr wohl, meine Freude, die wie ein gesangener Abler in Ketten geseissen hat, schlägt nun mit

einem Male die muntern, tapfern Schwingen auseinander. Ich fühle, wie die Kette zerreißt, die mich noch an der Erde hielt, über die Wolfen hinaus, über die Bergspißen hinüber, der Sonne entgegen mein Flug gewendet. Aber nun verlieren sich unter mir die Farben und die Abwechselungen und Absonderungen der bunten Welt. Ich din frei, aber die Freiheit genügt mir nicht, ich fehre zurück und reiße mich von neuem empor. Es ist, als wenn Stimmen mich erinnerten, daß ich schon einst viel glücklicher gewesen sei, und daß ich auf dieses Glück von neuem hossen müsse. Die Musik sie en nicht selbst, die so zu mir spricht, aber ich höre sie wie abgebrochene Laute aus einer ehemaligen verlornen Welt, die ganz und durchaus nur Musik war, die nicht Teile, Abgesonderheit hatte, sondern wie ein einziger Wohllaut, lauter Biegsamfeit und Glück dahinschwebte und meinen Geist auf ihren weichen Schwanensedern trug, statt daß er auch jest noch auf den süßesten Tönen wie auf Steinen liegt, und sein Unglück sühlt und beklagt."

"Zo ist Euch nicht zu helsen, phantastischer lieber Maler und Freund," sagte Laura lachend, indem sie ihm die weiße Hand reichte, die er ehrerbietig füßte. Dann drehte sie sich von ihm 20 und sprach im Getümmel der übrigen Mädchen umher, sie hatten beschlossen, daß sie nun, da es fühl geworden war, einen muntern Tanz aufführen wollten, wie ihn die fröhlichen Landleute in Italien zu tanzen pflegen.

Der Tanz ging vor sich, aber Sternbald und Lenore blieben 25 zurück, weil er es nicht wagen mochte, diese leichten, ichnellen und ihm ungewöhnlichen Bewegungen mitzumachen, um die übrigen nicht durch seine Ungeschickschiehteit zu verwirren. Laura tanzte von allen am zierlichsten, ohne alle Bemühung gelangen ihr die schwierigsten Stellungen und die schnellsten Beränderungen. Franz ergötzte sich an den leichten, flatternden Gewändern, an den schön verschlungenen Figuren. Die zierlichsten Küße schwebten, trippelten und sprangen auf und ab, im Schwunge des Rocks ward das leichte, wohlgeformte Bein sichtbar, weiße Urme und Busen, üppige Hüften, die das Gewand beefte und verriet, zogen das Luge nach zisch und verwirrten es in dem fröhlichen Tumult. Laura und einige andre junge Mädchen waren ausgelassen, wenn sie im Sprunge in den Urm ihres Tänzers slogen, hob dieser sie im Schwunge hoch, und in der Luft schwebend sangen sie Stellen aus Liebesliedern in die Musik shinein.

Der milde bachantische Taumel war beschlossen, ein andrer Tanz, der Zärtlichkeit ausdrückte, wurde angeordnet, auch Lenore und Sternbald schlossen sich dem Meihen an. — Eine sanste Musik erklang, die Paare umichlangen sich und schwebten hinauf und hinab, die Hände und Arme begegneten sich wieder und Buien an Busen geschmiegt, begann eine neue Wendung. Da sah man die verführerischsten Stellungen fnüpfen, alle Gelenke wurden biegiamer, Franz war wie in Trunkenheit verloren. Die Luft dustete ihnen Wonne und Freude entgegen, wie auf den Wellen der Musik schwebte er an Lauras oder Lenorens Arm seinher, in jedem tanzenden Gesicht kam ihm ein schalkhafter Engel entgegen, der ihm Entzücken predigte. Er drückte Lauras Hand, die seine Zärtlichkeit erwiderte.

Man ruhte im Schatten der Bäume aus. Knaben gaben tühlende, wohlichmeckende Früchte herum, die Schönen lagerten isch im (Brase. Andrea war vom Tanz erhitzt und sagte: "Seht, mein Freund Sternbald, so müßt ihr Deutsche erst nach Italien kommen, um zu lernen, was schön sei, hier erst offenbart sich euch Natur und Kunst. In eurem trüben Norden ist es der Imagination unmöglich, ihre Flügel auszudehnen und das Edle zu sinden."

"Mein Lehrmeister, Albrecht Türer," jagte Franz, "den Ihr doch für einen großen Mann erkennen mußt, ist nicht hier gewesen."

Andrea fagte: "Wie sehr wünschen aber auch alle Aunstfreunde, daß er sich möchte hierher bemüht haben, um erst einzusehn, wie viel er ist, und dann zu lernen, was er mit seinem großen Talente ausrichten könne. So aber, wie er ist, ist er merkwürdig genug, doch ohne Bedeutung für die Aunst, der Italiener mit weit geringerem Talente wird doch immer den Sieg über ihn davon tragen."

"Ihr seid unbillig," fuhr Sternbald auf, "ja undankbar, denn ohne ihn, ohne seine Erfindungen würden fich manche Eurer Gemälde ohne Riquren behelsen müßen."

"Ihr müßt nicht bestig werden," sagte der lindernde Francesco, "wahr ist es, Türer ist Andreas bilfreicher Freund, und vielleicht verlästert er ihn eben darum, weil er sich der Dienste zu gut bewußt ist, die jener ihm geleistet hat. Aber wir wollen lieber ein Gespräch abbrechen, das Euch mur erbist."

Die Mufik lärmte bazwischen, Andrea, der wenig streitfüchtig

war, gab seine Meinung auf, die Tänze singen von neuem an. Es wurde Abend: manche von der Gesellschaft gingen nach Hause, einigen wurden von ihren Dienern Pserde gebracht. Rustici sieß eins der schönsten Pserde in den Garten kommen, und setzte sich hinauf, indem er durch die Baumgänge ritt, die nutwillige Laura ließ sich zu ihm hinausheben, und in einem leichten Galopp ritt sie hin und her, indem sie vor dem Maler saß, der sie mit seinen Armen sesthielt. Franz bewunderte das schöne Gemälde, er glaubte den Raub der Tesanire vor sich zu sehn, der Kranz in ihren Saaren schwankte und drohte herabzusallen, seicht saß sie oben, und doch von einer kleinen Ängstlichkeit beumruhigt, die sie noch schöner machte: das Pserd hob sich majestätisch, auf seine Beute stolz. Zwei Trompeten bliesen einen mutigen Marsch, die prächtigen Töne begleiteten die Bewegungen des Nosses und der gesto wandte und starke Rustici saß wie ein Gott oben.

Die zurückgebliebenen Freunde führte Francesco nun nach einem andern Teile seines Gartens. Hier war ein runder Zirkel von Bäumen, und Festons und Guirlanden von allerhand Blumen hingen in den Zweigen und schautelten im Abendwinde, farbige 20 Campen brannten dazwischen, dämmernde Lauben waren in Baumnischen angelegt. Wein und Früchte wurden genossen: die zärtz lichen Laare saßen neben einander, Musik ermunterte sie, ihr Liebesgespräch zu führen, Lauras Tänzer hatte Abschied genommen, Franz umschlang das Mädchen und Lenore mit seinen Armen.

Spät trennte man sich, Laura und Lenore gingen mit einz

Spät trennte man sich, Laura und Lenore gingen mit eins ander, die Dirne blieb in der Nacht bei ihr, und Franz gab freudig der Einladung nach, auch dort zu verweilen.

# Lünftes Kapitel.

Caftellani war zurückgekommen, Franz hatte in feiner und Venorens Gesellichaft Florenz verlassen. Jest waren sie vor Rom, die Sonne ging unter, alle stiegen aus dem Wagen, um den erhabenen Unblick zu genießen. Eine mächtige Glut hing über der Stadt, das Riesengebäude, die Veteröfirche, ragte über allen Häusern hervor, alle Gebäude sahen dagegen nur wie Hütten 35 aus. — Sternbalds Herz flopste, er hatte nun das, was er von

<sup>25.</sup> Der Edling bes Ravitels fehlt in ber fpateren Umarbeitung.

Augend auf immer mit so vieler Inbrunst gewünscht hatte, er stand num an der Stelle, die ihm so oft ahnungsvoll vorgeschwebt war, die er ichon in seinen Träumen gesehn hatte.

Zie fuhren durchs Thor, sie stiegen in ihrem Quartiere ab. Sternbald fühlte sich immer begeistert, die Straßen, die Häufer, alles redete ihn an. Noch spät sah er dem Mondickein nach, er verwunderte sich über sich selbst, als er nach Lenorens Gemach aing, zie ihn erwartete.

Caitellani war ein großer Freund der Aunft, er studierte sie unablässig, und ichrieb darüber, sprach auch viel mit seinen Freunden. Sternbald war sein Liebling, dem er gern alle seine Gedanken mitteilte, dem er nichts verbarg. Er hatte in Rom viele Befannte, meistens junge Leute, die sich an ihn schlossen, ihn oft besuchten und gewissermaßen eine Schule oder Afademie um ihn bildeten. Auch ein gewisser Camillo, dessen Andrea del Sarto schon erwähnt hatte, besuchte ihn. Dieser Camillo war ein Greis, sang und start, der Ausdruck seiner Mienen hatte etwas Seltsames, seine großen seurigen Augen kommen erschrecken, wenn er sie plößlich berumrollte. Seine Art zu sprechen war ebenso auffallend, ergalt bei allen seinen Bekannten für wahnstung, sie behandelten ihn als einen Unverständigen, den man schonen müsse, weil er der Schwächere sei. Er sprach wenig, und hörte nur zu, Castellani war freundlich gegen ihn, nahm aber sonst mit ihm wenige Rücksicht.

Sternbald besuchte die Kirchen, die Gemäldesammlungen, die Maler. Er konnte nicht zur Ruhe kommen, er sah und erkuhr so viel, daß er nicht Zeit hatte, seine Vorstellungen zu ordnen. Tabei gab er sich Mühe, mit jedem Tage in seinen Begriffen weiter zu kommen, und in das eigentliche Wesen und die Natur der Runst einzudringen. Er kühlte sich zu Castellani freundschaftslich bingezogen, weil er durch diesen am meisten in seiner Lussebildung, in der Erkenntnis gewann; er besuchte die Gesellschaften sleisig, und bestrebte sich, kein Wort, nichts, was er dort sernte, wieder zu verlieren.

Caitellanis Begriffe von der Munit waren is erhaben, daß er teinen der lebenden oder gestorbenen Münitler für ein Musterstülle, fur vollendet wollte gelten lassen. Er belächelte oft Sternsbalds Heftigteit, der ihm Masael, Buonarotti, oder gar Albrecht

en Acht frat Comartete, biefer San fehlt in ber frateren Umarbeitung.

Dürer nannte, der sich ungern in Vergleichungen einließ, und meinte, jeder sei für sich der Höchste und Trefflichste. "Ihr seid noch jung," sagte dann sein ölterer Freund, "wenn Ihr weiter kommt, werdet Ihr statt der Künstler die Kunst verehren und seinsehn, wie viel noch einem jeden gebricht."

Sternbald gewöhnte sich mit einiger Überwindung an seine Art zu denken, er zwang sich, nicht hestig zu sein, nicht seine Gestühle sprechen zu lassen, wenn sein Verstand und Urteil in Anspruch genommen wurden. Er sah jest mehr als jemals ein, wie weit er in der Kunst zurück sei, ja wie wenig die Künstler selbst von ihrer Beschäftigung Rechenschaft geben könnten.

Es ward so eingerichtet, daß sich die Gesellschaft zweimal in der Woche versammelte, und jedesmal wurde über die Kunst dissputiert, wobei sich Castellani besonders mit seinen Reden hervorsthat. Sie waren an einem Nachmittage wieder versammelt, auch Camillo war zugegen, der abseits in einer Ecke stand und kaum hinzuhören schien.

"Ihr weicht," sagte Sternbald zu seinem Freunde Castellani, "darin von den meisten Eurer Zeitgenossen ab, daß Ihr Buonarottis jüngstes Gericht nicht für den Triumph der Kunst haltet."
"Die Nachwelt," sagte Castellani, "wird gewiß meiner Meis

"Die Nachwelt," iagte Castellani, "wird gewiß meiner Meisnung sein, wenn erst mehr Menschen die Frage untersuchen wersden: Was soll Kunst sein? was kann sie sein? Ich bin gar nicht in Abrede, und es wäre thöricht von mir, dergleichen zu leugnen, daß Michael Angelo ein ausgezeichneter Geist ist, nur ist es wohl übereilung des Zeitalters, ihn und Rafael über alle übrigen Sterblichen hinüberzuheben, und zu sagen: seht, sie haben die Kunst erfüllt!

Zogliche Kunft hat ihr eigentümliches Gebiet, ihre Grenzen, über die sie nicht hinausichreiten darf, ohne sich zu versündigen. Zo die Poesie, Musik, Skulptur und Malerei. Meiner muß in das Gebiet des andern streifen, jeder Küntkler muß seine Heinen Dann muß jeglicher die Frage genau untersuchen: was er mit seinen Mitteln für vernünftige Menschen zu leisten imstande ist. Er wird seine Hinwahrscheinlichkeiten zu Schulden fommen zu lassen, um sich keine Unwahrscheinlichkeiten zu Schulden kommen zu lassen, um nicht durch Einwürse des kalken, richkenden Verstandes seinen Zauber der Komposition wieder zu zerstören. Ten Gegenstand gut zu wählen ist aber nicht genug, auch den

Augenblick seiner Handlung muß er sleißig überdenken, damit er den größten, interessanteiten heraushebe, und nicht am Ende male, was sich nicht darstellen läßt. Dazu muß er die Menschen kennen, er muß sein Gemüt und fremde Gesimnungen beobachtet haben, um den Eindruck hervorzubringen, dann wird er mit gereinigtem Geschmacke das Bizarre vermeiden, er wird nur täuschen und hinzeißen, rühren, aber nicht erstaunen wollen. Nach meinem wohlsuberdachten Urteil hat noch keiner undrer Maler alle diese Forderungen erfüllt, und wie kömte es irgend einer, da sich noch keiner der erstgenamnten Studien bestlissen hat? Diese müssen erft in einem hohen Grade ausgebildet sein, ehe die Künstler nur diese Forderungen anerkennen werden.

Um namentlich von Buonarotti zu sprechen, so glaube ich, daß er durch fein Beispiel die Runft um viele wichtige Schritte wieder zurückgebracht hat, statt ihr weiter zu helsen, denn er hat gegen alle Erforderniffe eines guten Runftwerts gefündigt. Was will die richtige Zeichnung feiner einzelnen Figuren, feine Gelehr= famteit im Bau des menichlichen Körpers, wenn seine Gemälde felbst so gar nichts find? Zein jungftes Gericht ift eine ungeheure Wans voller Riguren in mannigfaltigen Stellungen, aber ohne alle Berbindung, ohne Wirfung. Der Zweck feiner Darftellung ift ohne Schönheit, eine Handlung, Die keine ist, Die sich nicht anichauen, nicht darstellen läßt, die sich ielbst nicht in der Ersählung vortragen läßt: es find taufend Begebenheiten, die fich durchaus nicht zu einer einzlach verbinden laffen. Echwebende Gestalten, rubende Zelige und Berdammte, Engel und die Madonna. Das Auge finder teinen Nuhepunkt, es frägt: was soll ich hier ichn? Minthologie der Alten mit driftlicher Idee vermischt, Vergerrung der Bergweiftung. Der Augenblick im Gemälde felbit ift unentichieden, die Engel oben mit Zubereitungen beichäftigt, ein allaemeiner Moment des Entiepens, und unten ichon die Ver-Lammung vieler entichieden. Es icheint, das jüngite Gericht üt noch nicht fertig, und darin hat der Maler besonders seine wenige Uberlegung bewiesen. Was foll ich aber genießen und fühlen, wenn die Ausfuhrung auch gar teinen Zadel perdiente?"

"Midus!" rief Camillo aus, indem er mit dem höchsten Unwillen hervortrat. "Glaubt hir, daß der große, der übergroße

<sup>10</sup> To form on things of program Geriches von Wichel Angelo feblt in der

Buonarotti baran gedacht hat, Euch zu entzücken, als er fein mächtiges Werk entwarf? D, ihr Murzsichtigen, die ihr das Meer in Bechern erschöpfen wollt, die ihr tem Etrome der Gerrlichteit feine Ufer macht, welcher unfelige Geift ift über euch getommen, 5 daß ihr alio verwegen fein durft? Ihr glaubt die Munit zu er gründen, und ergründet nur eure Engherzigfeit, nach diefer foll fich ber Geist Gottes richten, der jene erhabene Ebenbilder des Schöpfers befeelt. Ihr läftert die Munit, wenn ihr fie erhebt, fie ift nur ein Spiel eurer nichtigen Gitelfeit. Wie ber Allmächtige 10 ben Sünder duldet, jo erlaubt auch Angelos Größe, jeine uniterb lichen Werke, feine Riefengestalten bulben es, bag ihr jo von ihnen fprechen dürft, und beides ift munderbar."

Er verließ im Zorne den Zaal, und alle erhuben ein lautes Lachen. "Bas er nicht versteht," jagte Sternbalds Nachbar, "hält 15 er für Unfinn." Sternbald aber war von den Worten und den Gebärden des Greises tief ergriffen, dieser enthusiastische Unwille hatte ihn mit angefaßt, er verließ ichnell die Gesellichaft, ohne sich zu entschuldigen, ohne Abschied zu nehmen.

Er ging dem Alten durch die Straffen nach, und traf ihn 20 in der Nähe des Batifans. "Berzeiht," jagte Sternbald, "daß ich Euch anrede, ich gehöre nicht zu jenen, meine Meinung ist nicht die ihrige, immer hat sich mein Berz dagegen empört, so mit dem Chrwürdigften der Welt umzugehn."

"Ich war ein Thor," fagte der Greis, "daß ich mich wieder, 25 wie mir oft geschicht, von meiner Sitze übereilen ließ. 280311 Worte? Wer versteht die Rete des andern?"

Er nahm Frang bei der Hand, fie gingen durch das große Batifan, der Alte eilte nach der Rapelle des Zixtus. Echon fiel der Abend und feine Dämmerung herein, die großen Gale waren 30 nur ungewiß erleuchtet. Er stellte ihn vor das jungste Gericht, und aina ichweigend wieder fort.

In Der ruhigen Ginfamfeit ichaute Sternbald Das erhabene Gedicht mit demütigen Augen an. Die großen Gestalten ichienen fich pon oben berab zu bewegen, das gewaltige Entiegen des 35 Angenblicks bemächtigte fich auch feiner. Er frand da, und bat den Figuren, Dem Geifte Michael Angelos feine Verirrung ab.

Die großen Apostel an der Decke faben ihn ernst mit ihren emigen Bugen und Mienen an, Die Schöpfungsgeichichte lag wunderbar da, der Allmächtige auf dem Sturmwinde herfahrend. Aber wie ein donnerndes Gewitter stand vorzüglich das jüngste Gericht vor seinen Augen; er fühlte sich innerlich neu verändert, neu geschaffen, noch nie war die Kunft so mit Heeresmacht auf ihn zusgefommen.

"Sier haft du dich verklärt, Buonarotti, großer Eingeweihter," 5 sagte Franz, "hier schweben deine furchtbaren Rätsel, du fümmerst dich nicht darum, wer sie versteht."

# Sechftes Rapitel.

Franz fand den bisherigen Leichtsinn seiner Lebensweise nüchtern und ungenügend, er bereute manche Stunde, er nahm 10 sich vor, sich inniger der Kunst zu widmen. Er brach den Umzgang mit der schönen Lenore ab, er fühlte es innig, daß er sie nicht liebe. Sein Freund Castellani verspottete ihn, und bedauerte seine Anlagen, die num notwendig verderben müßten, aber Franzempfand die Leerheit dieses Menschen und achtete jest nicht darauf. 15

Eine neue Liebe zur Kunft erwachte in ihm, sein Jugendleben in Nürnberg, sein Freund Sebastian traten mit frischer Lieblichkeit vor seine Seele. Er machte sich Vorwürse, daß er bisher so oft Dürer und Sebastian aus seinem Gedächtnisse verloren. Er nahm seine geliebte Schreibtasel hervor, und küßte sie, 20 die verwelkten Blumen rührten ihn zu Thränen: "Ach, du bist nun auch verwelkt und dahin!" seufzte er. Auch das Vildnis, das er vom Berge mitgenommen hatte, stellte er vor sich. — Ihm siel der Brief der Gräfin in die Hände, den er dis dahin ganz vergessen hatte.

Er beschloß, die Kamilie noch an diesem Tage aufzusuchen, er fühlte ein Bedürfnis nach neuen Kreunden. Kranz nahm den Brief und erfundigte sich nach der Wohnung, sie ward ihm bezzeichnet. Die Leute, die er suchte, lebten vor der Stadt in einem Garten. Ein Diener empfing ihn und leitete ihn durch angenehme 30 Baumgänge, der Garten war nicht groß, aber voller Ohst und Gemüse. In einem kleinen niedlichen Gartenhause, sagte der Diener, würde er die Tochter sinden, die Mutter sei ausgegangen, der Vater sich siehen zahren tot. Kranz bemerkte durch das Kenster einen weißen runden Arm, eine schöne Hand, die auf 35 einer Zither spielte. Indem begegnete ihm ein alter Mann, der sast achtzig Jahre alt zu sein schien, er verließ das Gartenhaus,

und ging durch den Garten nach dem Wohnhause zurück. Franz trat in das Zimmer. Das Mädchen legte die Zither weg, als sie ihn bemerkte, sie ging ihm entgegen.

Beide standen sich gegenüber und erstaunten, beide erfannten 5 sich im Augenblicke Frang zitterte, er konnte die Sprache nicht wiederfinden, die Etunde, die er fo oft als die feliafte feines Lebens herbeigewünscht hatte, überraichte ihn zu unerwartet. Es war das Wesen, dem er nachgeeilt war, die er in seinem Geburtsdorfe gesprochen, die er mit aller Zeele liebte, die er verloren 10 glaubte. Gie schien fast ebenso bewegt, er gab ihr ben Brief ber Gräfin, fie durchflog ihn schnell, sie sprach nur von dem Orte, wo fie ihn vor anderthalb Sahren gesehn und gesprochen. Er nahm die teure Brieftasche, er reichte fie ihr hin, und indem hörte man durch den Garten ein Baldhorn ipielen. Run fonnte fich 15 Frang nicht länger aufrecht halten, er fank vor der ichonen bewegten Gestalt in die Knice, weinend füßte er ihre Bande. Die wunderbare Stimmung hatte auch fie ergriffen, fie hielt die vertrodneten Blumen ichweigend und staunend in Banden, fie beugte fich zu ihm hinab. — "O daß ich Euch wiedersche!" jagte sie 20 stammelno; "allenthalben ift mir Euer Bild gefolgt." — "Und diese Blumen," rief Sternbald aus, "erinnert 3hr Euch des Unaben, der fie Euch gab? 3ch war es; ich weiß mich nicht zu faffen." - Er fank mit dem Ropfe in ihren Echoff, ihr holdes Weficht war auf ihn herabgebeugt, das Waldhorn phantafierte mit herz-25 durchdringenden Tönen, er drückte jie an sich und füßte sie, jie ichloß fich fester an ihn, beide verloren sich im staunenden Entzücken.

Franz wußte immer noch nicht, ob er träume, ob alles nicht Einbildung sei. Das Waldhorn verstummte, er sammelte sich wieder. Thne daß sie es gewollt hatten, sait ohne daß sie es wußten, hatten beide sich ihre Liebe gestanden. — "Was dentt Ihr von mir?" sagte Marie mit einem holdseligen Erröten. "Ich begreise es ewig nicht, aber Ihr seid mir wie ein längstgekannter Freund, Ihr seid mir nicht fremde."

"Hit unire eigne Seele, ift unier Herz uns fremd?" rief 35 Sternbald aus. "Nein, von diesem Augenblicke an erst beginnt mein Leben, o, es ist so wunderbar und doch so wahr. Warum wollen wir's begreifen? — "Seid Ihr glücklich?" — "Bist du meine süße Geliebte? Bin ich der, den du suchteit? Findest du mich gern wieder?" Zie gab ihm beichännt die Hand und drückte sie. Der alte Mann kan zurück und meldete, daß er ausgehn müsse, Franz bestrachtete ihn mit Erstaunen, er erriet, daß es derselbe sein müsse, der musiciert habe, den er schon in der Kindheit auf dem grünen Rasenplage gesehn. Die Bäume rauschten draußen so wunderbar, ser hörte aus der Ferne das Geräusch auf der Landstraße, jedes andre Leben erschien ihm traurig, nur sein Dasein war das freusdigte und alorreichste.

Er ging, weil er die Rückfehr der Mutter nicht erwarten wollte, er versprach, seine Geliebte am folgenden Tage zu besuchen. 10

Durchs Keld schweiste er umher, er sah noch immer sie, den Garten, ihr Zimmer vor sich. Er war in der Stadt, und sonnte sich nicht besinnen, welchen Weg er gekommen war. In seiner Stude nahm er seine Zither und füste sie, er griff in die Tone hinein, und Liebe und Entzücken antwortete ihm in der Sprache 15 der Musik. In der ganzen Natur vernahm er Gruß und Glückwunsch. Er wollte seinem Sebastian schreiben, aber er konnte nicht zur Ruhe kommen. Er sing an, aber seine Gedanken verzließen ihn, er schrieb folgendes nieder:

20

25

35

Sanft umfangen Bom Berlangen, Abendwolken ziehn, T, gegrüßt sei holdes Glücke, Endlich, endlich meinem Blücke, Tängst gepflanzte Blumen blühn.

Abendröte winkt herunter: Hoffe auf den Morgen munter; Winde eilen, verkünden's der Ferne, Blicken auf mich nieder die freundlichen Sterne.

Reiner, der nicht grüßend niederschaute, Ift es, singen sie, dir gelungen? Welche Töne rühren sich in der Laute, Von unsichtbarer Geisterhand durchklungen?

Von selbst erregt sie sich zum Spiele, Will ihre Worte gern verfünden, Mennst du, Bertraute, die Gefühle, Die guälend, beglückend mein Herz entsünden? Time, ich kann das Lied nicht sinden, Das Leid, das mich bewegt, Und Mlang und Lust in mir erregt.

Will ich von Glück, von Frende singen, Bon alten, wonnevollen Stunden? Es ist nicht da und sern verschwunden, Mein Geist von Entzücken festgebunden, Becngt, beschränft die goldnen Schwingen.

Geht die Liebe wohl auf beinem Klange, Hit sie's, die deine Tone rührt? Und dieses Gerz mit ftrebendem Drange Auf deinen Melodieen entsührt?

Mit Zitherklang kam sie mir entgegen, Mein Geist in Netsen von Tönen gefangen, Ich fühlte ichon dies Beben, dies Bangen, Entzücken überströmte, ein gotdner Regen.

Sie saß im Zimmer, wartete mein, Die Liebe führte mich hinein, Erflang das alte Waldhorn drein. Dein voller Klang Mein Herz schon oft durchdrang, Meiner Liebe vertraut,

Bon beinem Ton mein Herz durchschaut Run verstummen nie die Tone, Tautenklang mein ganzes Leben, Herz verklärt in schönfter Schöne, Wundervollem Glanz und Weben

Singegeben.

Ende bes zweiten Teife.

Über den Plan der Fortsehung äußert sich über Umarbeitung (Schriften XVI. Bb.) in der folgenden Nachrede.

So weit hatte ich vor sechsundvierzig Jahren dies Jugendwerk geführt. Es sollte nun neuen einigen Monden die Bestürmung und Eroberung von Rom erfolgen. Der Risbaner Bolz, der auch nach Rom gekommen, sollte beim Sturm die Getiebte des Sternbald entssilbren, dieser aber trijft sie im Gebirge, und entreist sie dem Bildbauer nach einem bartsnädigen Kampse. Die retten sich in die Einsamkeit von Elevani.

Nachher, auf einer Neife durch das florentinische Gebiet trifft in Bergen, auf einem einem Landbaufe Araus seinen Kater: Ludovito ift sein Bruder, den er als Gemahl der iconnen wieder fündet. Alle sind glücklich: in Nürnberg, auf dem Airchhofe, wo Dürer begraben tiegt, follte in Gesellschaft Sebazians die Geschichte endigen.

Dit batte ich, in dieser langen Reise von Jahren, die Jeder wieder angesetzt, um das Buch fortziefen und zu beerbigen, ich fonnte aber immer jene Stimmung, die notwendig war, inflat wieder sinden.

Ans der tursen Nachrede, die ich in meiner Jugend dem ersten Teile des Buchs hintufligte, baden viele zeier entnehmen wollen,\*) als wenn mein Areund Wackenroder wirtlich teilweise daran geschrieben bätte. Dem in aber nicht also. Es rührt ganz, wie es da ist, von mir ber, obgleich der klosterbruder hie und da anklingt. Mein Freund war schon töblich trank, als ich daran arbeitete

Berlin, im Şulius 1843.

2. Tied.

\*) Schon der Rezenient in der Zenaischen Litteraturzeitung 1799, Nr. 71 wollte zwischen erfien und zweiten Teile einen Unterschied herausfinden, der auf zwei verschiedene Beriaffer dente (Könte II. 272).

10

15

5

90

25

# Wortregilter.

### Tirch.

### Э.

Abgesonderheit 3 7, 12. abtopieren 196, 27. hub 387, 3. Ider 39, 19, 133, 23. ahuden 87, 6. anduften 2.16, 30. anflimmern 44, 18. Anglang 82, 9. anivielen 285, 1. antitija 196, 32. arbeitreich 153, 16. Arbeitfeligfeit 301, 3 f. artlich 196, 20. aufglimmen 264, 28. Angenbrannen 351, 28. etm. aus b. Stelle forbern 198, 21 f.

#### ચુરે.

Baumgejang 232, 18. bergüber 166, 19. Bergüber 166, 19. Bergwieberhalf 88, 11. befdimmert 362, 28. Blembnik 97, 29. Blumenbänbe 385, 25. Bronn 37, 3.

#### Ð.

bammernogrün 349, 36. barin ü. barein 199, 25. benn ü. bann 156, 10. bermalen 296, 16. bunfeln transit. 103, 28.

#### œ.

cinfullen 235, 5, entgegenipreiten 13, 33, etm. entgeiftern 80, 27, entjöhnnnern 283, 21, Erbgeidönj 34, 10, fid eridnipnen 261, 36,

#### . . . . .

farbend 386, 16, ternah 163, 30, ternah 163, 30, fitigliah 323, 3, flimmend 289, 18, Ribicumofluft 235, 4, frembe 151, 14, Rrühlingsliche 283, 22, Runfelidein 44, 30, funtend 362, 24, Runf faffen in e. aec. 210, 8 f.

#### დ.

Geladi 365, 30. gelten e. accus. 152, 36. Gerangesberigfeit 43, 20. genähren 282, 12. Glansmogen 363, 28. grämeln 371, 17. grinnbämmernb 332, 29.

Ð. bammern 127, 11. Sansfragen dat, sing, 206, heraufivielen (am Simmel) 225, 2 berübermürdigen 240, 17. bersensarm 21, 16. himmelbreit 255, 8 Simmelsland 171, 16. bimmeling 37, 7. bineinleben 120, 5. hinschattieren 298, 30. hochverffärt 101, 82. boldig 200, 6. Solbigfeit 232, 32. bub an 160, 33.

#### a.

b. Joealiiche 36, 5. jem. irren 321, 33.

### Ð.

fömmt 85, 8. Koftum 197, 7. friegen (Mut) 228, 14. Kunftgebante 236, 6. Kunftgeifter 200, 2.

#### 1

Landidmärmen 347, 23. Liebesgegenwart 101, 20

### 2<del>1</del>1.

maulen 150, 22. meinen 23, 11. mondig 299, 31. von Morgenwärts 157, 16. mühfelig 17, 1.

#### 31.

Nebenichönheit 314, 32, nengemaltig 101, 25, nengrin 254, 8. Nichtswirrbigfeit 20, 10, i. nicheriegen unter etw. (accus) 154, 8 f nichtals tein (Verftärfung) 157, 37, ninmer nicht 211, 38.

### (i).

oberirdiich 41, 22.

# Į1.

Filgram 200, 22. Plane 203, 9. poifig 189, 15. pur 17, 12.

### (I).

gnitten 281, 22.

### 珉.

Niesenstreben 271, 22. rüdhalten 324, 32. rüdsehren 140, 6. rundsrenndlicher (Mond) 280, 23.

### Fi.

schatten 231, 29.

idjenvermählt 171, 19.
Schilbereien 178, 1.
Schilmeridjein 366, 2.
Schlift 18, 23, 41, 21, 278, 25, [dyredenfroh 226, 13, [dweigen transit, 82, 8, [dwillen 281, 21, [dyredenfroh 18, 34, 8].
Sceenwill 18, 34.

Cebnfuchtrufen 283, 13.

ieltiamlich 298, 12.

# Α.

Abschilderung 5, 6. 68, 4. Angeltugend 35, 3. Anschlie 72, 37. Angetteln (anhesten) 7, 5.

### Ð.

Herzenswut 70, 35.

Francisco 72, 13 f.

Senne, die 102, 17. spat 365, 19. Strahlenregen 299, 27.

#### 1(.

übergerne 365, 15.
Überfpannungen 151, 5.
Überfpannungen 151, 5.
Ungefühl 41, 19.
ber Ungefühl 217, 35.
Untenner 361, 27.
unfühltig 159, 6.
unnächtig 294, 1.
unterfunb 365, 36.
Unurfeile 93, 8.

#### 11

das Batikan 403, 27. vielgrüner (Wald) 167, 16. das Vögelchor 265, 1. völker 204, 28. volkreigend 383, 19. por heute 224, 28. porüberschiffen c. dat. 210, 8.

#### 210.

wachen e. dat. 287, 35. ber Wachstim 118, 28. Walbfraufen 88, 11. Wafborgef 308, 9. wenn ft. wann 155, 30. ber Wohlgefallen 361, 36. Wolfenbilder 254, 19. Wolfinfiscean 171, 12. Wonnetlingen 18, 31. Wonnetliffe 334, 33. wanberfamtich 100, 29.

zernichten 151, 5.
zugeben (einen Tabel) 153,
8 f.
31 haufe gehören 147, 4.
zu nahe thun, jem. 284, 38.

zusammenstören 212, 37.

### Warkenroder.

#### £.

Kunftmeifter 69, 20.

### ZI.

nachgebärden 59, 21.

### Ft.

fcmelit 69, 21.

ctw. an fid fpielen 65, 2f. Sprachengeschnatter 56, 16.

### 휀.

Berrückung 11, 15.

# ш.

d. Wallen 6, 14. Weberspul, der 60, 28.

# Inhalt.

| Seite                                                          |
|----------------------------------------------------------------|
| Einseitung                                                     |
| I. Phantajieen über die Runft l                                |
| 1. Schilderung, wie die alten deutschen Künstler gelebt haben; |
| wobei zu Exempeln angeführt werden Albrecht Türer, nebst       |
| seinem Bater Albrecht Dürer dem Alten 5                        |
| 2. Eine Ergählung, aus einem italienischen Buche übersett 14   |
| 3. Rafaels Bildnis                                             |
| 4. Das jüngste Gericht, von Michael Angelo 26                  |
| 5. Die Petersfirche                                            |
| 6. Watteaus Gemälde . ,                                        |
| 7. Über die Rinderfiguren auf den Rafaelschen Bildern 36       |
| 8. Ein paar Worte über Billigfeit, Mäßigfeit und Toleranz . 38 |
| 9. Die Farben                                                  |
| 10. Die Ewigkeit der Kunft 47                                  |
| Phantafieen über die Kunst II. Anhang einiger masikalis        |
| ichen Auffätze von Joseph Bergtinger 50                        |
| 1. Ein wunderbares morgenländisches Märchen von einem nackten  |
| Seiligen                                                       |
| 2. Die Wunder der Tonfunst                                     |
| 3. Von den verschiedenen Gattungen in jeder Runft, und ins-    |
| besondere von verschiedenen Arten der Kirchenmusik 60          |
| 4. Fragment aus einem Briefe Zoseph Berglingers 64             |
| 5. Das eigentümliche innere Wesen der Tontunft und die Seelen- |
| lehre der heutigen Instrumentalmusik 67                        |
| 6. Ein Brief Joseph Berglingers                                |
| 7. Unmufifalische Toleranz 79                                  |
| 8. Die Zöne                                                    |
| 9. Symphonieen                                                 |
| 10. Der Traum. Eine Allegorie                                  |
| II. Frang Sternbalds Wanderungen 105                           |
| Einleitung                                                     |
| Erster Teil                                                    |
| Zweiter Teil                                                   |
| Bortregister                                                   |







